

3/2. . Rohli , Eudu ;

<36634604590015

<36634604590015

Bayer. Staatsbibliothek



# Handbuch

einer

hiftorifd - ftatiftifd - geographifden Befdreibung

# Herzogthums Oldenburg

fammt ber

Erbherrichaft Sever, und ber beiden Fürstenthumer

Bubed und Birfenfeld,

Lubwig Robli.

3weiten Theils erste Abrheilung, enthaltend die Topographie des herzogthums Oldenburg und der Erbherrschaft Zever.

Bremen, 1825. Bei Bilhelm Raifer.



Drud und Papier von Friedrich Bieweg und Sob in Braunschweig.

# Inhalt

ber erften Abtheilung bes zweiten Theils.

| Geite                                        | • ` |
|----------------------------------------------|-----|
| 3 weiter Abschnitt. Topographie bes          |     |
| herzogthume Dibenburg, nach ber              |     |
| neueften Eintheilung 3 - 4                   | ı   |
| A. Der Rreis Dibenburg 4 - !                 | 5   |
| I. Stadtgerichtsbegirt Dibenburg 5 - 13      | 2   |
| II. Amt Dibenburg                            | 5   |
| IIL Umt Gieffeth                             | 3   |
| IV. Umt 3wifchenahn 33 - 41                  | t   |
| B. Der Kreis Reuenburg 41                    | L   |
| V. Umt Raftebe 41 - 53                       | į   |
| VI. Umt Besterftebe 53 - 59                  | )   |
| VII. Amt Bodhorn 60 - 67                     |     |
| Will Dis Year about the feet for Many Co. 24 |     |

| €ei:                                        | e.  |
|---------------------------------------------|-----|
| C. Der Rreis Dvelgonne 74 -                 | 93  |
| 1X. Amt Brake                               | 108 |
| X. Umt Robenfirden 108 -                    | 129 |
| XI. Umt Abbehaufen                          | 147 |
| XII. Amt Burhave 147 —                      | 167 |
| XIII. Amt Landmurben 167 -                  | 179 |
| D. Der Rreis Delmenhorft ,179 -             | 180 |
| XIV. a. Die Stabt Delmenhorft 180 -         | 189 |
| XIV. b. Umt Deimenhorft 189 -               | 194 |
| XV. Amt Berne                               | 227 |
| XVI. Amt Ganbertefee ' 227 -                | 248 |
| XVII. Umt Witbeshaufen 249 -                | 262 |
| Eu, F. Die Rreife Bechta und Cloppen-       |     |
| burg im Milgemeinen 262 -                   | 276 |
| E. Der Rreis Bechta insbefonbere 276 -      | 279 |
| XVIII. Amt Bechta 279 —                     |     |
| XIX. Amt Steinfelb 288 -                    | 289 |
| XX. Umt Damme                               |     |
| , XXI. Die herrlichfeit Dinflage 292 -      |     |
| F. Der Rreis Cloppenburg insbefonbere 294 - |     |
| XXII. Umt Cioppenburg 302                   |     |
|                                             |     |
| XXIII. Amt goningen 306 -                   |     |
| XXIV Umt Friefopthe 309 -                   | 316 |

## Inhalt.

|   | 1. Gefchichtliche Einleitung 316 - 3                  |
|---|-------------------------------------------------------|
|   | II. Statiftifch = topographifche Befchreibung 322 - 3 |
| 2 | XV. Stadtgericht Jever 348 — 3                        |
| 3 | XVI. Umt Jever                                        |
|   | XVII. Amt Tettens                                     |
| Х | XVIII. Amt Minfen 379 - 3                             |

# inger of the composition of the

3 meiter Abfcnitt.

Topographie bes herzogthums Olbenburg, nach ber neuesten Eintheilung.

## Juster Erfdnitt.

Banguogi Bosin 1980-1980-2018. Aganguogi Bosin 1980-1980-2018.

en bie auffen Einenleing.

#### 3meiter Abichnitt.

## Lopographie des Bergogthums Dibenburg, nach ber neueften Gintheilung.

Die Bergoglich Dibenburgischen Lanbe bestehen aus brei eingeinen, giemlich weit von einander getrennt liegenden, gwar unter ein em Regenten vereinten, ober übeigens mit besonderen, von einander unabhängigen Lanbestegierungen versehenen Staaten, namich

L bem Herzogthum Olbenburg (ben feit 1647 vereinigten und 1774 zu einem herzogthum erhobenen ehemasigen beiben Graffchaften Olbenburg und Delmenhorft), ammt ben feit 1803 hinzu gefommenen und bemfelben einverleibten abmebetheilen;— welches glammen ben nörbische Abril bes vorz

maligen weltphaliften Rreifes ausmacht;

11. dem Erbfürstenthum Lübed, (im vormaligen nieberfchfischen Kreife, in ber alten holsteinischen Proving Bagrien, zwischen bem fubwestlichen Bufen ber Diffee und bem Travestuß;

III. bem Farftenthum Birtenfelb, am linten Rheinufer, im vormaligen Frangofifchen Gaar Departement.

uneichtig ift es, (wie bier beitäufig bemerkt wirb) wenn man, wie es häufig im gemeinen Leben und felbst in flatifitiem und geographischen Wetern zu geschehen pleige, biet dere Edaaten unter der Benennung "Dergogfom Diendung ober Soffeine Die bendung" begreift, da sie doo weiter soff nichts mie einner wennen baben, als ihren Regenten und einige wenige Inflitute, beitgent giber siehe besondere Werfallung, Regierung z. hat.— Diesem beitger icher beine besondere Werfallung, Regierung z. bat.— Diesem weiterspricht aber nicht, alle beit "Perzoglich "Diendure

gilche Lande ober Staaten" zu nennen, weil damit nur gesagt werben soll, daß sie dem Perzoge von Obendung gehören, ibn zum gemeinschaftlichen kegenten baben. Micht gant ju nurichtig, wenigstent zu entschubigen ist es, wenn unter dem Ausbruck "Großberzogthum Otbenburg", alle dei zu sammen genommen werben.

Das Herzogthum Olbenburg nebft ben, bemfelben einverleibten, Theilen, wird nach ber neueften Eintheilung in 7 Rreife, 29 Armter (26 Land) und 3 Stadt-Armter) und in 106 Archfeite getheilt; lettere wieder in 614 Bauerschaften, wwo in jede aus einem ober unchreren Deferten besteht.

Bei ber topographifden Befdreibung bes Bergogthume Dibenburg, wird bier bie bei bem, in ben neueften Dibenburgifchen Staatstalenbern enthaltenen "Bergeichniß ber fammtlichen Drtfchaften im Bergogthum Dibenburg, nebit Ungabe ber Reuerftel. len : und Geelen : Bahl", angenommene Ordnung und Rolae beibehalten, und, mo fein anderes Jahr ausbrudlich bemertt ift, bie Bolte = und Feuerftellen = Ungabl nach ber Bablung von 1821 angegeben merben. Der Abturgung megen wirb bei ben einseinen Ortichaften bie Ungabt ihrer Reuerftellen und Ginmobner burch bloke Bablen, ohne ben Bufat biefer Benennung, angezeigt werben, ba bann bie erfte Bahl bie Feuerftellen, bie gweite aber bie Ginmohner : Ungahl bezeichnet. Die ju einer und berfelben Bauer : ober Dorfichaft gehörigen einzelnen Ortichaften find unter einem fleinen lateinischen Buchftaben gufammen gefaßt, unb berjenige Drt, nach welchem bie Bauerichaft benannt ift, febet poron.

#### A. Der Rreis Dibenburg.

Diefer liegt beinahe mitten im Tanbe, gernst gegen Dien nie Wester und ben Kreis demenhorft; gegen Süben an einen Theil bes seicht bes lehtern und an den Areis Rioppenburg; gegen Weben an ben Kreis Neuenburg; gegen Weben an benfelten und ben Kreis Deufgigne. Er desgeseft die Erabe Dibenburg mit ihrer Gemarkung, und die Armete Olbenburg, Eisseftich und Independen, ist erwas über 133, Qualet. Weifen (135%), op ges, und enthält in 1 Stabt, 1 Fieden und 13 Kirchpieten, 4263, und enthält in 27,221 Wenschen 1,000, mit Ausaahme der

<sup>1)</sup> Rach ber neueften 3ablung und mit Einbegriff bes Difitars aber 27,442 Ginmohner. -

Stadebewohner, meistentheils von Aderban und Biehzucht nabren; ein großer Theil auch vom Torfhandel, hollandgehen und von ber Schiffahrt.

Der größte Theil biefes Kreifes ift Geeft ober haib- und moor-artiges Ganbland; nur ein fleiner Theil, namtich ber an ber Mefer und ber Gunte belegene, ift Biefen- und mittelmäßiges Marich- Land, treicher wegen seiner niedrigen, ben Uebere' sommen aufsgesten Lage, vor biefen durch Deiche (Erbdumen) aeschütt ift.

Außer ben Stuffen Befer und hunte, bewaffern biefen Rreits bie haaren, die Lethe, welche beibe fich in die hunte er gießen, und bie Behne ober Benne, welche an der schlichen Grenze flieft und lich mit bem Baffeler und Der Lief vereinigt,

#### I. Stabtgerichtsbezirt Dibenburg.

1) Rirchfpiel Dlbenburg, Stadtgemeinbe, mit 709 Feuerftellen und 5180 Ginmohnern. Darin:

a) bie Stabt Dibenburg (lat. Oldenburgum) unter 53°, 9' ber Br., und 25°, 52' ber E., mit 653 Feuerftellen und 4669 Einwohnern (ohne bie Borftabte ), liegt an ber ichiffbaren Sunte und Saaren, welche burch einen Theil ber Stadt fliegen, fich in ber norboftlichen Borftabt, "Ctau" genannt, mit einanber vereinigen und bafelbft ben Safen biefer Stadt bilben. Dis benburg ift bie Sauptstabt bes gangen Landes, Die Refibeng bes Bergogs, bes Erbpringen und ber beiben jungen Solftein :DIbenburgifchen Pringen, Gobne bes verftorbenen Pringen Georg von Dibenburg und ber verftorbenen Groffurftin Catharina bon Rufland, nachmaligen Ronigin von Burtemberg; und ber Gis ber obern ganbesbehorben , namlich bes Dberappellationegerichte, ber Regierung, Juftigcanglei, Cammer, bes Confiftoriums, bes Generalbirectoriums bes Armenmefens, ber Militarcommiffion, und ber Direction ber Bitmen . Baifen : und Leibrenten-Caffe, auch eines Landgerichts, Magiffrate, Stadtgerichte und Umte. Bon ben ehemaligen biefigen Beffungswerten find nur noch bie mit Baumen bepflangten Balle und bie Stadtgraben geblieben. Gie ift im Gangen gut gebaut, porguglich in ben brei leten Decennien fehr verfconert, fo baf fie ben meiften Stabten Deutschlands von ihrer Große an Schonheit nichts nachgiebt, fonbern viele baran übertrifft. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich vorzuglich aus: bas Bergogliche Schlof mit bem nabe babei, swiften ber Sunte und ber Everften : Lanbftrage belegenen, im Englifden Gefdmad angelegten Garten; bas im 3. 1822 u. f. erbaute Dringen = Dalais, bas icone, ansehnliche Ca= fernengebaube bor bem Beiligengeiftthor, bas neue Regierungs= und Archip : Gebaube, worin bie obere Etage ben Sibungefaal fur bas Dberappellationegericht und bie Regierung, nebft ben bagu gehörigen Regiftraturen, bie gange untere, aber bas ganbesarchiv enthalt; bas fogenannte Collegien= ober Cangleigebaube, worin bie Juftigcanglei, bie Cammer, bas Confiftorium und bas Beneralbirectorium bes Armenmefens ihre Sibungefale nebft Regiftraturen haben. Dibenburg bat 2 futherifche Rirchen, bie gu St. Lamberti und gu St. Dicolai, auch 1 catholifche; erftere wurde 1791 u. f. inmenbig gang neu und gefchmactvoll ausgebauet und zu einer auf 12 Gauten getragenen Rotonbe einges gerichtet. Gie enthalt in einem Gewolbe bie Graflich Dibenburgifche Familiengruft, und in einer Borhalle bie Gartophage bes Letten Dibenb. Grafen Unton Gunther und bes erften Dibenb. Bergoge Kriebrich Muguft, auch bas Lanbes-Rirchen-Archiv. Die fur bie, nach Dibenburg eingepfarrete Lanbgemeinbe bestimmte Micolaitirche ift aber gur Beit ber Frangofifchen Occupation fo febr verborben morben , baf fein Gottesbienft mehr barin gehal= ten merben fann; bem Bernehmen nach wird fie jeboch balb wies ber in brauchbaren Stand gefest merben. Es giebt bier ferner : ein Symnafium , bas auch von Mustanbern giemlich ftort befucht wirb, ein Schulmeifter = Seminarium, ein Militarhaus mit einer Militaricule, mehrere Elementariculen, eine vom jebigen Lanbesherrn gestiftete offentliche Bibliothet (von etma 42,000 Bans ben ), eine Gemalbes und Antiquen : Sammlung (lettere in Das rifer Gipe = Mbbruden), mehrere Bibliotheten bei ben offentlichen Behr = Anftalten , Clubbe mit Lefecabinetten , 1 Buchhandlung , 2 Buchbruckereien, 1 Lithographie. - Sauptnahrungequellen ber Einwohner find: bie Musfluffe ber brei biefigen gurftlichen Dofhaltungen , Sanblung und Schiffahrt, viele Rramerei , verfchies bene Manufacturen und Kabrifen, worunter 1 Buderfieberei, 2 Seifenfiebereien, mehrere Garbereien, Lichtziehereien, Brauereien, Branntemeinbrennereien und Sandwerte aller Art; ein Blabinftrumentenmacher, auch feit furgem eine Dianoforte-Kabrit. Unter ben hiefigen Jahrmartten geichnen fich befonbere bie beiben großen, am Debarbustage und 4 Mochen barauf gehalten mer: benben Pferbemartte aus, welche, vorzüglich bas erfte, wegen ber großen Denge ber gu Rauf gebrachten iconen Pferbe (bie gullen mitgerechnet. 3000 Stud und mol baruber) auch von entfernten Mustanbern fart befucht, und auf einem geraumigen, mit

Linben - Alleen befehten Dlabe por bem Beiligengeifithore gehalten werben ; besgleichen ein Biehmartt in ber vollen Woche nach Die chaelis, mo vieles auf ben Kettweiben in ber Darich gemaftetes Rinbvieh verfauft wirb. - Dibenburg bat 5 Thore: 1) bas Dammthor gegen Guboften, 2) bas Everftenthor gegen Guben; 3) bas Saarenthor gegen Beften, 4) bas Beiligengeiftthor gegen Rorben, und 5) bas Stauthor gegen Dften, meldes nach bes Borftabt " Stau" und bem bafelbit befindlichen Safen fubrt. Anfehnliche Thurme, außer bem Schlofthurm, bat Dibenburg nicht, baber es fich auch nicht fonberlich in ber Kerne prafentirt Bu ben angenehmen Umgebungen von Dibenburg gebort bas Berrs fcaftliche Everitenbols nabe por bem Thore gleiches Ramens, mels ches mit Alleen burchbauen und gu einem angenehmen Luftgeholge eingerichtet ift, aber von ben Dibenburgern jest nicht mehr fo viel benust wird , ale pormale, mo es im Commer und porguglich jut Brunnenzeit, ber Sammelplas ber biefigen pornehmen Belt war, bie bei Dufit und angenehmer Unterhaltung, ibre Brunnencur bafeibft gebrauchte, ber Gine mit biefem . ber Unbre mit " ienem auswartigen mineralifchen Baffer; moburch viel Gelb im Lande erhalten murbe, mas jest an fremben Babe : und Brunnen =Dertern periehrt mirb.

In gefchichtlicher Sinficht ift noch bon ber Stadt Dibenbura au bemerten: Es foll ichon, wie Ginige vermutben, in bes Dtolemaus Geographie unter bem Ramen Tefelia portommen. Schwerlich mirb es fich aber beweifen laffen, bag unfer Dibenburg bamit gemeint fen : eber fonnte man annehmen, bag Jectlenburg. in ber Graffchaft gleiches Damens, barunter zu verfteben fep. Im Afegabuche (bem alten, etwa zwijchen 1200 und 1250 gefammelten Friefifchen Gefebbuche) tommt Dibenburg unter ber Benennung von Omereburg und Sammerfteen ober Sam= mersburg por. Erfteres bebeutet eine Burg im Dmmer= ober. Ammerlande, und letteres ebenhaffelbe, inbem Steen ober Stins. ein veftes Steinhaus, eine Burg, Beftung bebeutet, Sammer aber mit Ammer einerlei ift , ba vor bie , mit einem Bocale anfangenben Morter in ber alt germanifchen Sprache ein S gefest ju werben pflegt 2). Rach ber Bermuthung Unberer foll ber. Dibenburgifche Graf Balbert, ein Entel Bittefinbs, Dibenburg.

<sup>2)</sup> S. bas Afegabuch, überfest und erläutert von A. D. Wiarbar

gebauet und es nach feiner Gemablin Altburgis benannt baben : noch Anbere wollen es von Diben ober Dibena benannt haben . welchen Ramen bie Sunte von ihrer Bereinigung mit ber Saaren bis an ihren Musfluß in bie Befer geführt haben foll. Diefe lettere Ableitung wird aber fcon burch ben einzigen Umftand miberlegt, baf bie Sunte und Dibena ichon in alten Mrtunben als zwei verfchiebene Grenzfluffe porfommen, und uns ter Diben a offenbar bie jesige Dilen, ein fleiner Rluf im Stedingerlande, ju verfteben ift; mithin lettere nicht ein Theil ber erftern fenn tann. Gben fo menig tann man bie Deinung berjenigen fur richtig annehmen, welche Dibenburg nach bes Balberts Gemahlin Altburgis benannt haben wollen ; mare bas mahr, fo murbe es, wie eben angeführt ift, nicht noch 300 Sabre nachber, im Megabuche Dmmersburg ober Sammerftein genannt morben fenn. Benn es auch, mie Ginige wollen, fcon gu Caris bes Großen Beiten vorhanben mar, fo führte es bas mals boch bochftmahricheinlich einen anbern Ramen; benn Die benburg wird biefer Drt erft in Urfunden aus bem Unfange bes 12ten Jahrhunderts genannt, und bamale erft fingen auch bie biefigen Grafen an, fich nach Dibenburg ju benennen, ba fie fich borber Grafen von Ammerland, Ruftringen ic. benannt hatten. Um mabricheinlichften ift es alfo, bag Dibenburg von olb (alt) und Burg benannt worben; benn auffer unferm Dibenburg giebt es ja noch mehrere Derter beffelben Ramens in Deutschland, Die ebenfalls von olb - alt - und Burg ihren Ramen erhalten haben ; g. B. bie Stadt Dibenburg im Solfteinfchen, Altenburg im Gachfifden Surftenthum gleiches Ramens, und mehrere anbere, - Die bentwurdigften Beitpuncte in ber Gefchichte ber Stabt Dibenburg finb folgenbe:

1155 u. f. wurde die Stadt Dibenburg vom Schaffichmergere, ein rich de me Eb ven, mit Suffe um Berwiligung ber Olbenburgischen Grafen Ehrstian I. (bes Streichern) zu einer Bestum eingerichert; 1168 wurde sie von bem nachtigen herzoge belagert und eingenommen. 1230 wollten die Stedieser fich der und eingenommen. 1230 wollten die Stedieser fichgischiegen. 1270 wurde die bie biese Anmerti-Kirche erbauet. (Aus biefem Umstande kann man schließen, bog bie dahlen Olbswig und nicht finde beoldert war.) 1313 wurde die bie bie Geist. Bedam feingegeng sie, micht betweist und eingeweißet. Wann fe eingegangen sie, — ist nicht bekannt. 1345 nachmen einige aufrahpereische Onnach I. micht bekannt. 1345 nachmen einige aufrahpereische Onnach I. micht bekannt. 1345 nachmen einige aufrahpereische Onnach I. micht bekannt. In 345 nachmen einige aufrahpereische Onnach I. micht bekannt. In 345 nachmen einige aufrahpereische Onnach I. micht bekannt ihm treum Wärgere balb

wieber vertrieben und auf ber Tungeler Saibe (unweit Dibens burg ) ganglich gefchiggen. Bur Belobnung bafur erhielt bie Stabt im namlichen Jahre bas Stabtrecht, und bie lanbesherrliche Beftatigung ihrer, nach Urt ber Stabt : Bremifchen entftanbenen Municipal - Berfaffung. 1370 murbe fie bom Grafen von Dienbolg überfallen, ber aber balb mieber abziehen mußte. 1403 wurde um bas Schlof ein Graben gezogen. 1450 muthete bier Die Deft, woran über 700 Denfchen ftarben, 1474 und 1482 belagerten fie ber Bifchof von Dunfter und bie Bremer vergeb-1485 murben bie erften Saufer auf bem außerften Damm (einer Borftabt von Dibenburg) erbauet. 1502 ober 1504 und 1538 murbe fie wieber von ber Deft beimgefucht, 1510 murbe bie Rathemabl und bie Ablegung ber Stadtrechnung von einem Burger : Musichus beftimmt. 1513 murbe bie (langft wieber eingegangene) Capelle ber 5 Bunben Chrifti vor bem Dammthor erbauet. 1516 murbe bie Lamberti Stirche anfehnlich erweitert. 1525 Ginführung ber Lutherifden Reformation, 1529 tourbe ber Wall gwifchen bem Saaren = und Beiligengeiftthore aufgeführt. 1545 Unlegung ber erften Buchbruderei hiefelbft. 1574, ober auch icon fruber, murbe bie lateinifche Schule angelegt. 1597 ben 11. August brannten in ber Saarens und ans bern nahgelegenen Straffen, uber 90 Saufer ab 3). : 1607 -1616 murbe an bie Stelle bes alten Schloffes ein neues, - ber alte Theil bes noch ftebenben - aufgeführt. 1615 brannten 32 Saufer auf bem Damm und in ber Dublenftrage ab. 1635 wurde bas hieffae Rathhaus von Grund auf neu gebauet, und 1752 ausgebeffert. 1647 murbe bie Dicolai-Rirche an ber Stelle, wo vorbin eine Johanniter = Capelle ftanb +), erbauet, ober nach Underer Meinung nur ausgebeffert. 1667 muthete bier bie Deft. 1676, ben 27. Juli fchlug ber Blig ein, und gang Dibenburg, mit Ausnahme bes Schloffes, ber Rirchen, bes Rathhaufes unb einiger wenigen Saufer, brannte ab 5). 1679 lag ein Frangofis

<sup>3)</sup> Der Berth biefer abgebrannten 90 Saufer murbe nur zu 12,573 | Rthir. angeschlagen; - woraus man auf die Geringfügigkeit ber bamaligen biefigen Saufer schließen kann.

<sup>4)</sup> Diefe Johanniter : Capelle foll icon 1200 erbauet worben fenn.

<sup>5)</sup> Bu bebauern ift, bag bamals beim Wieberaufbanen ben: Stabt, nicht ein befferer Plan befolgt, die Stragen nicht geraber und breiter angelegt und mehr Regelmäßigfeit beobachtet wurbe. Roch bef-

fches Corps por Dibenburg, welches mit einer Branbichabung pon 24,000 Rthir, sum Abauge gebracht murbe. 1734 murben bie hiefigen Beftungewerte anfehnlich verftaret, 1737 murbe bas Schlof betrachtlich perbeffert und bas Cangleigebaube baneben 1745 aufgeführt; 1741 bas Bucht: und Berthaus erbauet: 1775 ber Grundstein zu bem neuen Anbau am Schloffe. - bem for genannten Solmerichen Glagel - gelegt. Der jegige Regent, welcher felbft ein großer Renner ber fconen Baufunft ift, und gur Bericonerung ber Stabt und ihrer nachften Umgebung fo viel gethan hat, . ließ 1818 u. f. bas Schloß inmenbig' febr verfconern und es burd ben Unbau eines neuen Slugels vergrößern. Rach bereinftiger Ausführung bes intenbirten Plans ber Bergro-Berung wird es eine bedeutende Große und ein fcones Anfeben befommen, fo baf es mit ben iconften bentichen Rurftenwohnungen wird wetteifern tonnen. 1787 ließ ber jebige Lanbesherr auf bem neu eingerichteten und erweiterten St. Gertruben-Rirche hofe vor bem Beiligengeiftthore (bem einzigen Begrabnigplas ber Stabt Dibenburg) eine fcone Capelle mit einem Grabgewolbe im einfachen Stol, zum jebigen Surftlichen gamilienbearabnif. errichten. Unter manchen iconen Grabmatern, Die biefen Gottesader gieren, geichnet fich bas erft neutich (1824), gum Unbenfen ber , mahrend ber Frangofifchen Zwingherrichaft in Bremen auf Banbamme's Befehl hingerichteten beiben Dibenburgifchen Cangleirathe von Berger und von Kint, auf lanbesherrliche Beranftaltung errichtete Dentingl befonbere aus. - Bor biefem Rirchhofe ftanb vormale bie gang paffenbe, vom ehemaligen bies figen Superintenbenten Dicl. Bismar verfertigte Infchrift:

O, vos viventes, ad nos convertite mentes! Quod sumus, hoc eritis; fuimus quandoque, quod estis.

Ihr lieben Leut', befinnt euch bier, Was wir jest finb, bas werbet ihr; Und was ihr fenb, bas waren wir.

1.34

fer und auch gefunder matre es genefen, wenn Dibenburg bamals auf ber beriten Anfobe vor bem Beiligengeftitbor, an ber Die feite bes boeifen Riechofes, wieder aufgebaute worben water. Rach bem huntefluß hatte man, um ber Bequemlichfeit ber Schifffabrt nicht zu entochen, mit nicht großen Koften einen Canal graben kannen. som Ale Worstabe von Obenburg kann man anlehen: A) ben dieselfen Damm und Diernibug nehft Mubberburg. An biefer Seite bat sich Schwinze in den letten Jahren durch den Anhau neue Halfe betachtliche erweitert und versichert, und wird et noch immer mehr thun. 2) Die Halfe vor dem Everspenthorer, wo auch seit einigen Jahren mehrere schwie Halfer neu gebauer schiftliche. 4) Der Stau; wovon ein Abell; obzleich außeptals der Liebe Aber der der der der der der der der der jum Innte Obenburg. — Mit Jahogelff biefer Worstüber gabet Diebeburg eine 374 Euerstlichen und 6684 einmohner. —

ie Stad besse vor dem Hagenerber die Jaarenthoe bie Saarenthische weiche sie ehemals von dem Chnief ju Wibberhausen zu Leben trug. Dieser Lehnsterus ist aber schon seit brittehalbhunderr Jahren durch Berfichrung aufgehoben. Die dweit des sind igenoetene, seit eitigen Agbren einsgangener Missen werd die durfte nur von Offern die Klichaeise mabten. Auch besse die Grade ein ebemasiges Zestenburgsschoffe Lehn, das Gille Ehner no der Enerben vo dem heiß Britische ist die Grade in der Grade von der Grade der dem ben beim heise greicht und an Misser und Ander stickweise eretauft ist.

Um die Mitte bee 14. Jahrh., ale Dibenburg feine ftabtis fche Berfaffung und Privilegien erhielt, beftanb ber hiefige Das giftrat aus 18 Ditgliebern, welche Ungahl in ber Folge, wenn eine etwanige bereinstige Ermeiterung ber Stadt es erforbern wurbe, noch vermehrt werben follte. Der gall fcheint aber nie eingetreten gu fenn. Jest befteht ber biefige Dagiftrat, welcher in Civil = und Criminal = Sachen bie Jurisbiction uber bie Burger und Ginwohner (mit Ausnahme ber Staatsbeamten) mit ber Competens eines Bergogl, Land : und Amtsgerichts bat, aus 2 Burgermeiftern, wovon einer ein Rechtsgelehrter fenn muß, 1 Synbicus und 6 Ratheberren, morunter 2 Rechtsgelehrte fenn muffen. Daneben befteht ein aus 7 Melterleuten und einigen Gefchwornen, aus ber Claffe ber Raufleute und Sanbmerter gufammengefettes Collegium, welches in gewiffer Sinficht ben Das giftrat controllirt, mit fur's Befte ber Stadt forgen, und bie jabrlich vom Magiftrate abgulegenben Stabtrechnungen revibiren muß. - Die fruberbin mit ber Landesberrichaft, ftreitig gemefes nen Grengen ber ftabtifden Relbmart find burch ben Bergleich bon 1763 regulirt und bie binnen benfelben belegenen Grunde ber Stabt jum Gigenthume überlaffen, fo bag fie auf benfelben Unfiebler anfegen und ihnen bie ganbereien in Erb . und Beit-Dacht geben , fie auch veraugern fann.

1627 b) Aus beim beine Bauerithor, 33, 334. Gerbethof, 10, 42. hinterm Gerberhofe, 4. 63. Widenifftage 5. 33. Bos giffinge, 3. 44. Boifdem ber Bogelfinge und bem Eraten, 6. 109. Staten, 2. 18. haarenmuble, 1. 9. Bleiche, 1. 7. Beim Gereffen-Jolie, 4. 6.

c) Aus bem Beiligengeiftthor, 23. 180. Simter ber Lebmtuble, 4. 27. Burgerfelb, 15. 135. Biegelhof unb

Salbmeifterei, 4. 18.

#### II. Umt Dibenburg.

Die Grengen beffelben find : gegen Dften bie Memter Berne (bas Stebingerland), Ganbertefee und Wilbeshaufen; gegen Guben ebenfalls ein Theil bes lettern und bas Umt Clops penburg; gegen Beften bas Amt Bwifchenabn; gegen Rorben bie Memter Raftebe und Eleffeth. - Die barin vortommenben Rluffe find: 1) bie Sunte. melde auf eine Strede bie Grenze swiften bem ju biefem Umte geborigen Rirchfpiel Warbenburg und bem Umte Bilbeshaufen macht. 2) Die Saaren, melde aus bem Umte Raftebe fommt, und, burch einen Theil ber Stabt Dibenburg fliegenb, fich auf bem Stau bafelbft mit ber Sunte vereinigt. 3) Die Bethe, welche aus bem Umte Cloppenburg tommt und bei Rreienbrude, 1 Stunde von ber Stadt Diben= burg, in bie Sunte fallt. Bon ben verschiebenen Bachen in biefen Umtebiftrict bemerte ich bier nur bie Reitbate, Eweelbate und Lindow; lettere macht einen Theil ber Grenze ber Rlofter Blankenburgifchen Gemarkung aus.

TO SH , He I

<sup>6)</sup> Hist. IV. c. 22.

Sampfift gebabt zu baben. Wahrschaintich gab es aber an mehreren Orten foich Sendelpide er Wilfen, bie mir ber Beit an einer Mahrengerin eine Gottin wurde. Die Einvohner biefes Innto nahren sich haupflächtich von Allerbau um Bichzuch. Bon er Berchafichfiert ber ietzem zeugt sie bebeutenber Wiefflagele man gabte im 3. 1820 in diesem Amet. 3202 Aber. 1970 Minde Mindvich, 26 Beiter und Doffen, jusammen 5790 Erde Mindvich; 356 Auchschweite, 1703 andere Schwein, vorgäglich nabe bei der Stadt Dienburg, sehr erichfich vorfandenen zorfe ist für einem gespen Abeit der Angelen, vorgäglich nabe bei der Stadt Dienburg, sehr erichfich vorfandenen zorfe ist für einem gespen Abeit der Andeuen, befondere in den Bauerschaften Eversen, Zweisber des Ausgelie ist eine Zweisber der Ausgelin ic. eine Haupterwerdsquelle, so wie für viele Brintsper umd Heusen singe eb das Hollandspeken ist.

Dies Amt enthäte bie vier Airofpiele: Landgemeinde Die endurg, Offernburg, Solle und Bardenburg, in weden auf jusammen 1576 Feuerstellen und 9601 Einwohner find, worum ete: 117 Haus voer Bauleute, 411 Köther (Athiner), 500 Brinffiger, 159 Huislinge und 532 heuretzute. Gewerdsteute, als Handelsteute, Gesswirte, Archger und Handburger aller Artrablie man in biesem Amte im A. 1816 folgenber

a) Im Kirchfpiele Olbenburg (Landgemeinde) 6 Gallwirthe und Wierbrauter, 4 Clubbwirthe, 16 andere Gaffwirthe, 5-8 Kauffeute, 4-hogischuler, 10-dönnieber, 9 Galmiter, 7 Rademod, 5-5 5 Kimmermeister, 1 Muhlenmeister, 2 Drechster, 2 Schneiber, 1 Kuffer ober Sasbinder (Botticher), 1 Löpfer, 3 Seiler (Reepfcklader).

b) 3m Kirchfiele Dfternburg: 3 Bader, 1 Bleicher, 1 Seie, 2 Brannteweinbrenner, 9 Galtwirthe, 3 Krugwirthe, 4 Kadmer, 1 Handelemann, 2 Alichier, 1 Hutmacher, 5 Schuster, 24 Macerfeute, 16 Zimmerfeute, 6 Schneiber, 1 Mechanicus, 24 Mufteute.

ec), Im Kirchfpiel, Solle: 5 Jimmerleute, 1 Glafer und Jimmer, 1 Glafer und Maurer, 3 Kuper, 3 Saftwiche, 1 Beauer und Gaftwirth, 1 Gaftwirth und Müller, 1 Gaftwirth und Kramer, 8 Schnieber, 4 Schulert, 2 Maurer, 1 Rabemacher, 2 Dachbeder, 1 Hollfchennacher (b. h. der hölgerne Schule mach).

d) 3m Rirchfpiel Warbenburg: 12 Gaft : und Rrugwirthe, 4 Rramer, 1 Muller, 1 Bader, 8 3immerleute, 7 Tischler, 13 Schneiber, 8 Schufter, 3 Schmiebe, 1 Wagenmacher, 1 Blechenfchiager (Riempner) 1 Mufitpachter, 3 Biegeler; - gu-

fammen 267 Gewerbsteute und Profeffioniften.

2. Kirdfpiel Olben burg, Landsameinte, enthaltenb I Riche (innethalb ber Erabt Dlenburg, bi Michalfirch, weiche aber feit ihrer letten Bermftung burch bie Frangen nach nicht wieder zum Getredbienst bergestellt ist, baher bie Landsemeinde bie Lambertiffrich bagt gebrauch), 1 Passonei, ebenfalls in Dlenburg, 8 Schulen, 6 Windmussell, 6 Ausselner (Bere von Bauen) 264 Alfbiere (bier Aber genannt) 131 Brintfiger, 65 Schulssinge und 253 heuerteute, 769 Feuerstellen mit 4504 Cimvohnern in folgenden Detschaft, 769 Feuerstellen mit

a) Blob, 9. 33., gehorte ehemals bem Johanniter = ober Malthefer = Orben, ber hier im Lanbe viele Guter befag. Blos

herfelb, 28. 187, mo eine Biegelei ift.

b) Bechlop, 18, 109.

c) Duen ober Dfen, 15. 78. Brothufen, 4. 28. Beb. ten, 11. 71, mit einer Forfterei und einem angenehmen Luftwaltden, wohin die Bewohner ber nahgelegenen Stadt Olbens burg feit einigen Jahren haufig luftwanbein.

d) De tjenborf, 14. 187. Mleranberehaus, 1. 11. Dfer

nerfelb ; 23. 112.

e) Naborft, 64. 354. Diefes 3/4 Meile nörblich von der Gtobt Obendung belegene Dorf foll feinen Nammen von Nachburft (plattbeutich Moberft) befommen haben, weit bie Canbleute bei ibere Radtunft aus der Stadt gewöhnlich hier schon mieder einzutehen und ibeen Durft gu flitten pfiegen. — Es ift eins vont ben Luffbreten ber Sauptstädter,

f) Ethorn (ehemals Ebbeshorn genannt) 47. 307; mos bei ein fleines abeliges Gut, mit einem angenehmen Garten und holgden, bie von ben Stabt-Olbenburgern viel befucht mer-

ben. - Safein , 17. 102.

9 Ba finde a. 23. 149. Auf bem Mahnbeter Feibe flamb ehren ein higtenes Kreug, welches einem bortigen, vom Blis erschlagerten Einwohner, Namens Wahnbet gum Andenten er eichtet worden sein fol. — Jovege, 19. 125. Pogebrück, 10. 67. Fischeich, 7. 43. Buttet, 3. 18.

b) Donner som ee. 27. 179, ein ehemaliges, bisneme brittet, landesperliches Arstgut, wo vor Altere ein Schoff fland, bas ber abel, Familie von Bermen, bann einem Friedrich von Schogen jugehötet, von welchem es Graf Moris III. von Die benburg im I 1399 kaufte und wahrschied auch dastlich wohnte. Nach seinem Arbe kam es aber an seine Arch fer Inge

burg, Gemablin bes gu feiner Beit fo machtigen und angefehenen Oftfriefifden Sauptlinge Deco tom Brot, Die es, nebft ben bagu gehörigen ganbereien, von ihrem Better, bem Grafen Dieberich bem Gludfeligen, etwa um's 3. 1434 jum Bittwenfit und les benslånglichen Unterhalt befam. Das Schlog muß fcon langft abgebrochen fenn, weil fich feine Gpuren mehr bavon finben. -Die Bermuthung Giniger, bag biefer Drt von Donner und Schwebe benannt worben, weil bie Schweben einstmal von bier aus Die Stadt Dibenburg mit grobem Gefchus beichoffen batten. ift offenbar gang unrichtig; benn biefer Ort bief lange porber fcon fo, ehe man noch grobes Gefchut tannte und gebrauchtes auch haben bie Schweben nie Dibenburg belagert. Die ebemge lige Schreibart biefes Drienamens, Donnersmebe ober Don. ner'smebe 7), widerfpricht ebenfalls jener Bermuthung. -Rublen , 6 , 32.

2m Bege von ber Stabt Dibenburg nach Donnerichmee fant an ber Stelle, Die noch jest Beberbed heifit, ein Schloff. welches ber abel. Kamilie von Beverbed, nachmale ber pon Schles pegrell geborte, Die es 1519 an ben Dibenb, Grafen Johann XIV. vertaufte. Mann bies Schlog abgebrochen, ift nicht befannt. Die bafelbit befindliche Quelle verforate ehebem Dibenburg mit gutem Erintwaffer.

i) Domftebe, 97. 622, mit Inbegriff folgenber, ju bies fer Bauerichaft geborigen , Ortichaften. Rublen , 3. 27, (ber anbere . groffere Theil bavon gehort gur Bauerich. Donnerichmee ). Baterenbe, 13. 87. Deverfamp, 16. 100. Loperenbe, 14. 92. Rortenborf, 13. 84. Sobeheibe, 33. 207. Lubetamp, 5. 25.

k) Bornborft, 63, 401, befteht aus Groffbornhorft, 30. 179. Rleinbornhorft ober Dwofuhlen, 28. 129, und Rummertamp, 5. 33. Bornhorft ift, wie fcon ber Rame anzeigt, von Born (Quelle) und Sorft (einer malbigen, trodenen Gegenb) benannt. Gine bortige Quer liefert auch jest noch bas fconfte Erinemaffer nach Dibenburg.

1) Moorhaufen, 17. 136.

m) Muger bem Saaren ., Beiligengeift. und Stauthor, 122. 541, namlich: außer bem Saarenthor, 9. 31. Saas ren : Bormert, 1. 5. Mußer bem Beiligengeiftthor, 86. 389. Reuhaus, 1. . 5. Lehmfuhlen, 3. 18. Ehnern ober Chnerben,

<sup>7)</sup> Rach ber Unalogie mehrer anbrer Ortnamen mit ber Enbigung . Bebe und Bebe , ift bies bie richtigere Schreibart.

1. 3., mar, nehlt ben fruherbin dazu geborig gemefenen, nachmals parcelliren, Lanbereien, ein Graftico Redienburgiofes Seben, bas aber langt verfahr ift. Auf bem Stau, ober Funfhaufen, 21. 90. Der übrige Theil bes Stau's gehört

gur Stadt Dibenburg.

n) Everften friediger Everfen), 124. 612. Dagu gehott Everften, erfte Abtheilung, 78. 317. Bobenburg, 1. 6.
hundsmihiner hohe, 4. 26. Everften, zweite Abtheilung, 37.
241. Wienhof, 1. 8. Beim Staken, 3. 14. In biefer, gedetenthile erft it '2. Jahe, entstambenem Bauerschoft hate ehemals die Alte Dibenburgische langst ausgestorbene abelige Familie
von Everfen ihren Gie und Guter, auch ein Schloff, bas in einer Rebbe mit Manfter 1474 abgebrannt vurde.

3. Rirchfpiel Dfternburg; welches 1 Pafforei, 1 Rufferei, mit ber Sauptichule, 1 Rebenfchule, 1 Maffermuhle, 6 volle Sausleute, 2 halbe Sausleute, 51 Rathner, 87 Brint-

fiber , 27 Sauslinge , 111 Beuerleute enthalt.

a) Meußerfter Damm, 41. 255., ift eine von ben Bom

ftabten ber Stabt Dibenburg.

b) Diternburg, 65. 473., gleichfalls eine Borftabt von Dibenburg, mit einer 1616 erbaueten Rirche; vorher fand bas felbit eine Capelle. Der Rame biefes Drts beutet auf eine ebes male bier geftanbene Burg bin, von ber fich aber meber Gpuren noch Machrichten finben. Die Dfternburger verfeben bie Stabt Dibenburg porguglich mit Gartengemachfen. - Bunberburg, 19. 125., welches feinen Damen mahricheinlich von bem ehemals bafelbit befindlichen herrlichen Garten bat, ben Graf Unton Gunthere Gemablin anlegen ließ, und der wegen feiner Schonbeit allgemeine Bewunderung erregte. In bemfelben befanden fich , außer anbern fconen Unlagen , eine große Fontane , ber Gludebrunnen genannt, weil auf bemfelben eine gortuna (Gludeabetin) fant. Der Dibenburgifche Gefchichtschreiber Juft, Bintelmann, befchreibt in einer fleinen Schrift, betitelt: "Ummergauifche Krublingeluft," febr naiv bie Ueberrafchung und Bewunberung ber biefen Barten Befchauenben und feine eigene Bermunberung uber bie bafelbft erblicten Schonbeiten, "Ich verfügte "mich," fagt er, "gu bem beinahe in ber Mitte bes Gartens "fiebenben Springbrunnen. Darauf fant eine ichone nactte "Jungfrau auf einer Rugel mit bem Segel, baneben biefes golb-"befchriebene Bort: Fortuna. Die Jungfrau lachte mich auf "bas freundlichfte an, und gab ein folches hellflares Baffer aus "allen ihren Gliebern von fich, baf ich burd's Gegitter in beren "Schranten mich zu begeben verleitet wurde. Raum hatte ich "bie guße eingefest, fo murbe ich burch etliche, in ber Erbe per-"borgen liegende Rohrlocher benett und befprist, und menn ich "nicht einen Rudfprung gethan hatte, mare ich unverfebes "nerweife in ein tubles, unangenehmes Bab gerathen. Sierauf "befand ich in ber Bahrheit, bag bas Glud und Unglud bie "nachften Rachbaren find. 3ch that etliche Schritte hinter ben "Gludebrunnen, vermeinend, bafelbft ficher zu geben: aber ich "fand bas Glud hinten arger ale vor (vorne), geftalt (weil) " zwei burch ein begruntes Laubwert aufgeführte Robren mich "oben begoffen, ba ich juvor unten nag morben. - Sch fabe " hinter mir ein fleines rundes, aufgeführtes Lufthaus ffeben, in " beffen Gintritt ich fobald mit fonderbarer Gemutheregung mes "gen ber ichonen Bier und gierlichen Schonheit erblagte, fintes "mal alles barin befindliche, weber ber hunbertaugige Argus be-"feben, noch ber bunberttopfige Becatombaus in feinen Bers "fanb und Gebachtniß bringen tonnen. 3ch vermennte, ich "mare in bem himmlifchen Parabiefe." --

"Agt ift von biefem Garten und feinen ehemaligen fchonen Anlagen taum noch die Stelle aufzusinden. Er wurde 1698 für 360 Atht. an ben damaligen Dibenburger Bürgermeister Giebel vertauft, und, nachdem er noch an andre Privatpersonnen gefommen war, zuletz zerfluckt. — Driel at e. 3. 20., ein Erdzigtut; vormals war es ein geffliches Borwert mit einem Gefatte und Reiheraghege. Drielaker Moor, 15. 90., wo meistenteils neue Golnisten wohnen.

c) Bammerftebe, 16. 114. In einer Febbe mir Manfter (1537 — 38) murde bies Dorf vom Feinbe eingalichert. — Arrentbelle, 4. 29. Rade badei vereinigt fich bie Lette mit ber Hant, und eine Bricke führt über lettern Kus. — Riein-Bummerfiede (auch Morgenland), ober im Abraham genannt) 2. 12. Im Lager, 1. 6.

d) Awelbate, 43, 162., 6 benannt von bem, dies an eiben Seiten ber von Dienburg nach Benenn führenden Sauffleifigende Docf, burchstiffigenden Bach. Reuenweg, 10, 75., fast lauter neue Colonissen Wohnungen, so wie das gange Dorf Bweelbate gestjentheils erft in neuern Seiten entstanden ist.

4. Kirchfpiel Solle; worin 1 Pafforei, 1 Rufterei mit ber Saupticule, 1 Rebenfchule, 1 Binbmuhle, 22 Dreis viertel Bauen °), 5 halbe Bauen, 1 Drittel Bau, 14 Biertels

<sup>8)</sup> Die Große einer vollen Bau ift hier, wie in mehrern anbern Robli's handbuch II.

Bauen, 1 Sechetel : Bau, 3 Panbeoter, 45 Rleintoter, 30 Brinffiber, 39 Sauslinge und 55 Seucrleute, im Gangen 177 Reuerstellen und 1243 Ginmohner. Dies Rirchfpiel, bas binlichtlich feiner naturlichen Befchaffenheit, Producte ac, viel Abmeichenbes von ben übrigen Rirchfpielen biefce Amtes bat, erforbert baber eine fpeciellere Befdreibung. Es macht einen Theil ber pormaligen Bogtei Buffenlanbe aus, geborte, unter ber Benennung Stebinger Bufte, mit jum Stebinger Gau, Stes bingerland - pagus Stedingia - und mit biefem gugleich gur Grafichaft Delmenhorft bis 1577, ba es wieber gur Grafichaft Dibenburg gefchlagen murbe. - Der aus Marich ober Rleiland beftebenbe Theil biefes Rirchfpiels ift, wie bas anarengenbe Stes bingerland , burch Ginbeidung gewonnen, mabricheinlich im Infange bes 12. Sahrh. Die erften Anbauer maren Sollanber, wie fcon ber Rame biefes Rirdfpiele und Rirdborfe, welches in alten Urfunden Sollanber : Rerten genannt wird, angeigt. Die gange Begend , vorzuglich bie fogenannte Blantenburger Dart, ift ben Ueberichmemmungen febr ausgefest, und muß burch Deiche bagegen gefcubt merben; ju welchem Enbe ber Sunte = und ber Brotbeich ") angelegt finb, bie jufammen eine Strede von 4223 Ruthen und einige Ruf ausmachen. Durch bie in biefer Gegenb ehebem vorgefallenen Deichbruche find viele fogenannte Braten 10) entftanben, bie umbeicht werben mußten; baher bie hiefigen Deiche bin und wieber febr frumm laufen.

Der Boben in biefem Rirchspiel ift fublich ber fogenannte Bettering (Betterung ober Bettern) 23) Moorgrund,

Rirchspielen, nicht genau bestimmt; inbessen rechnet man gewöhnlich zu einer vollen Bau biefeibs 70 — 87 Just Land, zu einer Landbleteel 10 Just und barüber, zu einer Brinkspierei einige wenige Schessel Aussach, nocht haus und Garten.

<sup>9)</sup> hinter Dberhaufen bekommt er ben Ramen Achternbeich.

<sup>10)</sup> Es soll beren 25, theils große, theils kleine am Brofbeiche geben. In einer berfelben, die Punkenbrate genannt, weich 20 Auß tief ift, und am Berener Sommerrenge liegt, verunglückten mehrere Menschen, ebe sie 1732 burch ein Pfahlwert befriedigt wurd.

<sup>11)</sup> Bettering nennt man fonst einen zur Abmafferung bienenden Graben; hier ist es aber ein Fahrweg mit Sieltiefen an bessen beiben Geiten,

norblich berfelben aber bunn aufliegenbe Rleis Erbe; mitunter auch hugelig und fandig, g. B. bie fogenannte Rniggenhorft, bie Sorft, Gilere-Rirchhorf, mo mahricheinlich ehemals eine Rirche ober Capelle ftanb. Sin und wieber liegt auch in ungleicher Tiefe und Dide, bie in ihrem naturlichen Buffanbe unfruchtbare Ur = Erbe 12), welche, umgebrochen und mit anderen Erbarten ver= mifcht, ein autes Caatland giebt, - Die Luft ift bier, ungeachtet bes falten, feuchten Moorbobens, boch febr gefund, und ein hohes Alter feine Geltenheit; mogu mol bie Dabe bes Suntefluffes und bie hohe Lage vieler Wohnplate auf fogenannten Werfen 18) bas Meifte beitragen. Die hauptproducte biefes Rirchfpiels find: bie gemobnlichen Relb = und Gartenfruchte . mitunter auch Dbffbau. Beiben . Erlen : und Birtenbaume find bier baufig: Gis chenholz ift nur wenig, und nicht fo viel und fo gut als ehebem vorhanden; boch haben bin und wieber, vorzuglich im Dorfe Buffing, bie Bolganpflangungen gugenommen und fommen gut fort. - Die Biehjucht wird ziemlich ftart betrieben; man gieht viele Pferbe, Rindvieh, Schweine, Ganfe, Enten und andres gahmes Rebervieh , aber wenig Schafe; boch wird bie Schafzucht von ben Neuenwegern, megen ber ihnen nab belegenen Saibe, noch ziemlich fart betrieben, nicht fo bie Bienenzucht. - Un wilbem Geflugel, ale Ganfen, (mitunter auch Schmanen) Enten, BBafferhuhnern ic. ift fein Mangel. - Bon Bilbpret findet man Safen , Ruchfe zc. Rifche , als Bechte, Male , Bariche, Schleibe, Brachfen , Beiffifche , Rob = ober Rothaugen , Quabben ic, find in ben biefigen vielen Braten, Gieltiefen und Graben in Denge porhanden, und merben porguglich nach Olbenburg und Bremen Bon ben überfluffigen Producten und Erzeugniffen perfauft. verlauft man : Pferbe und Rube, Schweine (magere meiftens nach Diffriesland und Solland, fette meiftens auf inlanbifden Martten), Ganfe, Ganfefebern und Reberfpulen (größtentheils an intanbifche Auftaufer, welche lettere hauptfachlich nach Bremen. Samburg und Bolland abfeben); Seu, nach Dibenburg;

<sup>12)</sup> Unter Ur versteht man in biefer Gegend eine dichte (compacte) rothbraune, auch wol fowarzliche Sanbichicht, die wegen ihrer Dichtigkeit nicht leicht Feuchtigkeit burchlaft, und baburch be Trucht barfeit verbinbert.

<sup>13)</sup> Berf (Barf, Barp) ift eine gum Schus vor leberichmemmuns gen von ber Ratur ober Kunft aufgeworfene Anbobe.

Getreibe, Doft und Rartoffeln, Butter und Torf meiftens an Intanber: Sanf, Rlache und Leinemand besgleichen. In ju naffen und trodenen Jahren muß bem Dangel an Roden burch Bufubr abgeholfen werben. - Bu biefem Rirchfpiele gehoren folgenbe Drtfchaften :

a) Solle, 33, 222., (ebemale Soine, auch Sollanber= Rerten genannt, mahricheinlich, weil Sollandifche Coloniften baffelbe angelegt haben, fo wie es gewiß ift, bag bie Begend um Solle, Buftenlande genannt, von benfelben guerft eingebeicht und cultivirt worben ift. Much noch heutiges Tages tragen bie Buftenlander in ihren Sitten, in Lebensart und Character viele Spuren und Zeichen bes Diebertanbifden Befens an fich. Die hiefige Rirche, welche nach Ginigen 1277 14), nach Unbern aber erft 1392 erbauet ift, und auf bem Plate geffanben haben foll, ber fett Schwienehorne (Schweinshorne) beift, nabe bei einer. Gilerefirchhof genannten Unhohe, war wol nicht viel mehr, als eine Capelle, Die jum Rirchfpiel Berne gehorte. Bis 1601 mar bas jest jum Rirchfpiel Altenhuntorf gehörige Dorf Moordorf nach Solle eingepfarrt; es taufte fich aber bavon los und ließ fich nach Altenhuntorf einpfarren, weil bieg bemfelben bequemer liegt. - Die ehemalige hiefige Bindmuble wurde gu Graf Unton Gunthere Beiten abgebrochen und bei bem nabbelegenen Rlofter Blantenburg wieber aufgebauet. - Canbberg, 4, 24. Soller= beich, 1. 3. Gellnerhorne, 2. 19.

b) Dberhaufen, 32. 249. mit Ginbegriff von Drt (eigent= lich Soller : Drt. ) 10. 79. Brofbeich, ober Broofbot, 3, 26. Armenbuhren, 18. 140. Sprump, ober Pprump, 1. 4., ein vormals herfchaftliches But, jest eine Erbginoftelle. Wegen ber gang nabe baran berfliegenben Sunte wird bier bas von ber Geeft auswarts gehenbe Solg eingelaben, und auf ber Sunte und Befer weiter verfahren. Brotheich mar ehebem ein ber von Munnichschen Familie gehöriges Gut, bas nachher an bie Beinfonfche Kamilie fam, Die es 1778 ftudweife verfaufte.

c) Bufting, 98. 650. Darunter find begriffen: Brage genort, 14. 97. Muf bem Berge, 5. 40. In ben Bifchen, 2. 9. Drtbulten, 4. 25. Reuenweg, 10. 86. Sinter bem Sahnen-

<sup>14)</sup> Daß bie erfte hiefige Rirche 1277, ober icon fruber erbauet morben ergiebt fich aus einem bergeitigen Schenkungsbriefe bes Bres mifchen Erzbifchofe Biefelbert über einen , bem Rlofter Bube verlies benen Bebnten au Bollanber : Rerten.

kamp, 11. 54. Dahnenkampshbbe, 5. 35. 12) Beim Ball, 8. 60. Achternffraße; 3. 19. Grummersort, 23. 141. Buurber Bauer- Eraben, 5. 32. Baften anber Hoer, 5. 33. Baften lamber Moor, 3. 19.

d) Blantenburg, 16) 5. 61. Blantenburger Duble, 1. 8. Das ehemals hiefelbit befindliche Dominifaner Ronnenflofter vom Prediger : Drben murbe 1294 von ben Chelleuten Darfart von Bebertefa, genannt Grimme, Erpo von gunen. berg, Diebrich von Berfabe, Erpo von Linen und Johann von Stelle geftiftet, welche ben Dlas biefes Rlofters nebit ben bagu gehörigen, nachftgelegenen ganbereien, Scapen genannt, vom Dibenburgifchen Grafen Johann VI. fur 200 Bremer Mart gefauft hatten. Gine Mebtiffin ober Priorin, eine Gubpriorin, brei Chorfdmeftern, eine Rufterin, eine Gangerin und eine Rellnerin nebft einigen Monnen maren bie Bewohnerinnen biefes Rlofters, welches fich nach und nach burch Schenkungen, Raufe, ertheilte Ublaffe ber Bremifchen Ergbifchofe, Bermachtniffe zc. anfehnliche Guter und Renten erwarb. Bur Beit ber Reformation murbe es, nebit andern Rloftern und geiftlichen Gus tern, vom Grafen Unton I. aufgehoben, ju einem Malg = und Brauwert eingerichtet, und ale ein grafliches Borwert vermaltet, Graf Unton Gunther begab fich aber, um bas von feinem Grof. pater begangene Unrecht wieber aut ju machen, bes Befibes biefer Blankenburger Rlofterguter, und bestimmte fie gu einem moble thatigen Brecte, inbem er im 3. 1632 an Die Stelle bes aufgehobenen Rloftere ein Urmen : und Baifenhaus ftiftete, welchem er nicht nur bie vormaligen Einfunfte und Guter biefes Rlofters. auch bie ehemale babei gemefenen leibeigenen Deier anwies, fonbern bemfelben auch noch 35,000 Rthir. fchenete. In ber Folge (1651) verbefferte er noch bie im 30jahrigen Rriege, burch Bieb: fterben und Bafferichaben febr gefchmalerten Ginfunfte beffelben burch ein Gefchent von 100 Jud neues Sobenland. Diefe Unftalt mar junachft fur 12 bejahrte Arme und 12 arme BBaifenfinder beftimmt, welche in berfelben freie Bohnung und Unterbalt, lettere gugleich eine angemeffene Ergiebung und Unterricht

<sup>15)</sup> Ein hier nicht mitgegähltes haus ju hahnentampehobe gebort jum Rirchfpiel hube.

<sup>16)</sup> Gemeiniglich wird es noch Riofter Blankenburg genannt, obgleich es langft aufgehort hat, ein Rlofter zu feyn.

erhielten. Unter ber Danifden Regierung murbe 1684 mit biefer Unftalt bas gleichfalls vom Grafen Unton Gunther im 3. 1659 geftiftete und mit einem Bermogen von 32.000 Rtblrbotirte Sospital ju Sofemurben im Butjabingerlande verbunben. Seitbem jebes Rirchfpiel fur feine Baifen auf eigene Roften forgen muß, welches burch Musperbingung und Unterbringung berfelben bei Panbleuten und Sandwertern gefchieht , bat bies Blan-Benburger Inftitut feine Beftimmung ale BBaifenhaus verloren, und ift jest ein bloges hospital und Irrenhaus. Es fieht unter ber Aufficht bes Generalbirectoriums bes Armenwefens in Dibenburg, und hat gur Beforgung und Berechnung feiner Revenuen einen Receptor, fo wie gur Bermaltung feiner oconomifchen Unaelegenheiten einen Bermalter, ber freie Wohnung in einem ber bortigen ehemaligen Rloftergebaube nebft einem firen Gehalt genieft. - Das jebige Bermogen biefer Unftalt befteht großtentheils in liegenden Grunben, 17) ober vielmehr ben Revenuen baraus, und in belegten Capitalien. Die jahrlichen Ginfunfte betragen etwa 7 bis 8000 Rthir.

5) Kirchfpiel Warbenburg; worin: 1 Poftorei, 1 Rufreei mit haupticule, 7 Rebenschun, 3 abelige Guter, 1 Waffermuble, 23 volle Bauen, 11 halbe Bauen, 48 Köter, 252 Brintifiger, 28 Spublinge, 113 heuerleute, 411 Feuerstellen mit 2493 Emwohnern.

a) Tungein, 30. 201. Dies angenehm liegende Doft mube in der Münsterichen Seihe von 15.37, neht einigen an bern benachbarten Detschiften von den Münsterländern adgebannt. — Hund bem blien, 4.31. ein berrschiftliche Gutt einer int einer für die Stadt Olbenburg vorziglich nültschen Behnober Terfgrades Anstalt, deren son in isten Abei beies Wertes §. 49., ausschich gedacht ist. Ueber die Etymologie des Namens diese Dets ist man sich nicht einig, indem Einige es von dem nach vordriftigenden huntessu und Mahle, Andere von Sunnol, wah nach Andere andere abeiten wollen. Am richtigsten ist wol

verschiebene Derfonen ausgethan worben.

<sup>17)</sup> Eigenthamilich befiet es an Wiefen , Weider und Saattanb 223 3ad.
In vorigen Beiten haben verlotiebene Personen jum Eigenthum erhalten (gegen einen Canon.) 332 und in spatren Beiten find eine 955 bie meiffent in Moore und habebeand bestehen, an

bie Ableitung von Sunold und Duble, ba es in alten Urfunden und Schriften Sunolbemublen genannt wirb. Bielleicht fann es auch von bem alten Dibenb, Grafen Suno, ber in biefer Gegend bes Ummerlandes feinen Git gehabt haben foll, feinen Ramen befommen haben; benn Suno und Sunolb merben oft mit einander vermechfelt. Sier mar ehemals ein vom Grafen Diebrich bem Glucffeligen um bie Mitte bes 15ten Jahrhunberts erbauetes befeftigtes Saus ober fleines Goloff, meldes balb bars auf (1454) von den Dunfterlanbern verbrannt wurde. Das bas ju gehörige Bormert ober Gut mar beim Ginfluß ber Lethe in Die Sunte mit einer Schange verfeben, Die nachmale raffrt murbe; bas bagu gehorige ganb murbe als ein freies Bormert vertauft, meldes die Kamilie von Sinuber vormale befag; bie babei befindliche Duble wurde in Erbpacht gegeben. 3m Jahre 1785 taufte bie Cammer es mieber fur bie Lanbesherrichaft an. und legte 1787 bafelbft eine Behn=Unftalt und Biegelei an, Bwifchenlehte, 5. 24. Buntenburg, 1. 5. Tungeler Moor. 2. 11.

b) Warbenburg, an und fur fich 104. 616., mit Ginbegriff ber nachftfolgenben, ju biefer Bauerfchaft geborigen Drto fchaften , 120. 686 : Rellingifches Gut, 2. 5. Warbenb. Duble, 1. 7. Neuengland, 5. 23. Funfhaufen, 5. 26. 2m Flabber, 3. 9. - Bu Barbenburg mar ehemals eine Burg, Swippenberge, Smippenburg, ober Schiffenberg genannt, von einem Dibenb. Ritter, Ropte von Befterholt, mit Gulfe ber Grafen von Belpe und Brothufen und anderer Freunde, inebefondere bee Sier. von Bremen und Luber von Sube, 1270 angelegt, bie nachher an bie Dibenburger Grafen tam, 1343 aber vom Bifchofe Lubwig von Dunfter eingenommen und abgebrannt murbe. Gin mefts feite am Enbe bes Dorfes an ber Lethe belegener Dlas beift noch bie Burg, mo man im Unfange bes porigen Sabrbunberte altes Eifen und Gewehre fanb. Die ehemalige, vom Dibenb. Grafen Gerhard bem Muthigen 1475 gu Ehren ber Jungfrau Das ria gestiftete Rirche bafelbft mar eine ber iconften im Lanbe; fie war mit Rupfer gebedt und reich botirt. In ben gehben mit Munfter murbe fie 1537 von ben Feinden gerftort, und nachmale nicht fo fcon wieber aufgebauet. Das in berfelben befind= liche munberthatige Marienbilb, ju welchem bie Glaubigen bas maliger Beit haufig mallfahrteten, murbe bei jener Berftorung ber Rirche gerettet. - 3m 30jahrigen Rriege, als 1620 ber liguiftis fche General Zilly fein Sauptquartier in biefem Rirchborfe batte, und 1626, ba er fein Winterquartier barin hielt, ftreiften oft

feindliche Parteien bis nach ber Stadt Dibenburg, und bas Dorf Barbenburg murbe geplunbert. 1638 und 1668 muthete bafelbft bie Deft, und raffte viele Menichen weg.

c) Mftrup, 17. 115. Mufm Berge, 3. 23.

d) Hoben, 19, 122, mit Einbegriff bes bafelst befindlichen abeligen Guts Hoben, 5, 28. In atten Beiten nar hier ein Alofter, wovon sich aber nur febr wenige Nadrichten sinder Wahrschinitig ist dies Gut aus den zur Zeit der Verformation der auch sich on frühe eingangenen Kadrezien des sehnation biesgen Wahndellostes, der der bei bei ehrend begatreten Kamilie von Porssensten die von Nahren befannten Bestiger biefes Guts waren die von Nahben Die ersten bekannten Bestiger biefes Guts waren die von Nahben Dorgeto (ehrmals Doringeto genannt) fam, die es noch bestig.

e) Befterburg, 36. 244. Muf bem Canbort, 7. 35. Bengftlagermeg, 2. 16. Bu Wefterburg mar ehemals auch ein graffiches feftes Saus (castrum), bas Graf Gerharb mabrent ber Sehbe mit feinem Bruber Morit 1464 hatte erbauen laffen. In ben Rehben mit ben Dunfterlanbern murbe es mehrmals von benfelben eingenommen und gulett (1482) gerftort. Die von Barnefeur, eine ebemalige, angefebene abelige Ramilie, melde in biefer Gegend ihren Gis und mehrere Guter hatte 18), befagen auch eine Beitlang Befternburg pfandmeife, bis es Graf Johann XIV. wieber einfofete. Diefer ließ auch bie bortige ganbmehr anlegen, jum Schut gegen bie Munfterlanber und Bilbeshaufer. Ein in biefem Dorfe vom Grafen Johann XVI im 3. 1576 an= gelegtes Bormert, meldes 1680 mit allen Freiheiten und Bubehorungen ale ein Erbpachtftud an bie Schaferiche Kamilie getommen mar, murbe 1780 von ber Cammer fur bie Lanbesherr= fchaft wieber angekauft. In alten Beiten murbe bieg Dorf im engern Berftanbe Befterftebe, bie babei befindliche Feftung aber Befterburg genannt; noch bis in bie Ditte bes 16ten Jahrhunderts fuhrte bas gange Rirchfpiel Barbenburg ben Das men Befterftebe; nachber murbe es aber, gur Unterfcheibung von bem anbern gleichnamigen Rirchfpiel im Umte Raftebe, Barbenburg genannt.

f) Bittel, 45. 283., ift eine ber alteften Dorfer im Banbe,

<sup>18)</sup> Das im Richipiel hatten, nabe an ber hunte belegene berrfchaftliche Barnefeursholz (jeht unrichtig Barneführersholz genannt)
gehörte ihnen auch , und war nach ihnen benannt.

ba es schon in dem Walbertschen Stiftungebriefe von 872 über bas Alexandersfift zu Wildeshaufen, unter bem Namen von Liteloue vortommt. — Ueber die Kuhbrucke, 12 54. Im Lager, 1. 4.

g) Derlethe, ehemals harbergen ober harbern genannt)
metersfelde, 3. 16. Gium, 9. 51. Abeim gespen Meer, ober
Meersfelde, 3. 16. Gium, 9. 51. Abernhott, 32. 183. Welfter
bott, 18. 101. welches nehl mehren anbenn ansehnlichen Gitren,
32. horn, horbern ehemals bergämilte vom Welferhott ungehötre.
Ropte (Nobert) v. Welfterhott war einer von ben Dibenburgischen
Dynasten ober gossen Gutebessehen, die burch ihre Macht und
ibt Ansehn selbs ben Dibenburgischen Geofen geschicht wurden.

#### III. Umt Elefleth.

Es grengt öftlich an bas Umt Brate, und bie Befer, fuböftlich und fublich an bie Sunte, burch bie es von bem Umte Berne getrennt wird, besgleichen an bas Umt Dibenbura: norbs weftlich und norblich an bas Amt Raftebe. Der Boben ift großtentheils burch Ginbeichungen gewonnen worben, womit Graf Gerhard ber Ruhne burch bie Bebeichung von Großenmeer und beffen Umgegend ums 3. 1431 ben Unfang machte. Deffen Gobn, Graf Johann XIV. feste bieg Bert fort und vollenbete bie ichon von feinem Bruber Abolph amifchen 1480 und 1490 begonnene Bebeichung von Lienen, lief ben Lienenfluß burchbammen, fing auch bie Bebeichung von Neuenfelbe an, welche fein Gobn, Inton I. vollig ju Stanbe brachte. - Bol reichlich bie Salfte bes gangen Amtebiffricte befteht aus Rleiland, welches, obgleich nicht allenthalben von einerlei Gute, boch bie und ba bem beften Darfchs boben an Rruchtbarteit gleich tommt; bie anbre Salfte befteht in Moor = Band; beibes mit febr verfchiebenen Unterlagen, inbem man unter bem Moor und ber fogenannten anmoorigen Erbe balb erft Rlei und bann Canb, balb blos Canb und feine Rleis Sin und wieber ift auch unter bem Rleiboben Moor; gemeiniglich liegt jeboch unter bem fruchtbaren Rlei entweber Cant in betrachtlicher Tiefe, ober lehm : und Enidartige Erbe 19 in einer Tiefe von 3 und mehreren Ruf.

<sup>19)</sup> Unter Anie versieht man, in biefer Gegend und fast überall in ber Dibenburger Marich, eine Art verhärteten fleisen, fetten Eehme, welcher nicht gerne Feuchtigteit annimmt und, wenn er auf ber Dberfläche ober nobe baran lieat, bezasstalt erbättet, daß tein Ber

Bur Bewafferung bes Lanbes in diesem Amte dienen die an Sissen dillicher und sindiger Greite außergald Deiches stäßeweber inftig. Wefer und hunte, an welchen mehrre Siele angelegt sind. Innerhald Deiches sind blos Sieltiefen (Entwafferungs- Candie) und ein paar Sammbugen von Moor- oder Geesstwafferungs- bie mon bier auch wel Bakten (Vadde) zu nennen psied.

Die Luft ift, ungeachtet bes niedrigen, falten, feuchten Bosbens, boch, wegen ber Rabe ber genannten Ruffe und ber Ebbe

und Sluth, febr gefund.

Saft alle Producte welche auf ber Geeft gebauet werben, tommen auch bier gut fort. Man bauet bier Beigen, Roden, Gerfte, Safer, Bohnen, Erbfen, Rapfamen, Rlache zc., vorzuglich auf bem Moorboben; ben Rleiboben benust man portheil= hafter ju gettweiben fur bas Rindvieh, jur heumerbung und gu Ruhweiten. Die Rube geben bier faft eben fo viel und fo gute Milch, ale im Butjabingerlande. Gine gute hiefige Ruh giebt taglich 20 und etliche Rannen Mild. Inbeffen legt man fich hier nicht fo fehr auf die Molferei (Sollanberei), ale auf bas Rettweiben bes Rindviehes, wogu man nicht nur vieles im Umte aufzieht, fonbern auch noch viel mageres auferhalb auftauft, ober man verheuert auch bie Fettweiben an Musmartige, ober nimmt frembes Bieh gegen Sutterungegelb in Grafung. einigen ber hiefigen Fettweiben, g. B. benen von Reuenfelbe, Bonnen bie großten Debfen gemaftet merben. Im Durchfchnitt werben jahrlich wol 4000 Stud fettes hornvieh (wovon etwa bie Balfte Rube und Queenen finb) nach bem Mustanbe vertauft. Schaafe und Bienen merben nur wenig gezogen. Dan bauet auch faft alle Gorten von Garten : und Ruchen : Gewachfen, Fruchtstauben, und mancherlei Geftrauche gu Befriedigungen (Baunen) und gur Luft. Dbichon Dbitbaume bier gut forttoms men, fo pflangt man fie bod noch nicht in binlanglicher Menge an. Es wird aber gewiß gefchehen, wenn wir bie jegigen febr niedrigen Getreibepreife noch einige Jahre behalten follten. -Bon Balbbaumen finbet man bier in ben Moorgegenben Gichen, Efchen, Birten, Ellern (Erlen), Beiben, Pappeln, auch bin und wieder Rabelholy und Bogelbeerbaume (hier gemeiniglich) Queefen genannt). Muf bem Rleiboben, jeboch nur an ben

wachs barin fortfommt. Er fann aber baburch gur fruchtbaren Erbe gemacht werben, bag man ihn mit Sanb vermischt, auswittern und murbe werben lagt.

Begen, Berfen, bei ben Saufern und in ben Garten, finbet man porguglich Beiben, Efchen, Linden, milbe Raftanien . Daps peln, aber nur felten Gichen und Tannen ober Robren. Geit etma 30 Nahren bat man in einigen Gegenben biefes Umts auch angefangen, Die Band : ober Rorbweiben mit gutem Erfolg und Bortheil angupflangen. Es giebt bier Sausleute, Die jabrlich fur 50 - 100 Rthtr. Bandweiben : Reicholg nach Dibenburg, Bremen und andern Dertern verlaufen. Muf bem fogenannten Siedlande (niedrigen Lande), ben Weferfanden (Infeln) und Mugenbeiche = Groben, an ben Gieltiefen machft viel Riet ( Reit. Schilfrohr ), bas jum Dachbeden ze, gebraucht mirb.

Bon Bilbpret giebt es bier Safen, wilbe Ganfe, Enten, Bafferichnepfen, Rebbuhner zc., aber fein Sochwild. Gifche, als Male , Deunaugen , Schnapel , Lachfe , Beiffifche, Bechte, Schleie, Bariche, Braffen (Brachfen), auch mitunter Rarpfen und Ras rautichen, liefern bie angrengenden gluffe und bie innern Giels tiefen. - Ueberfluffig gur Musfuhr hat man folgenbe Drobucte: Butter, Rafe , fettes hornvieh , Pferbe, magere und fette Schweis ne, Bustohl (weiffer Ropftohl), Ganfe und anderes Febervieb, Gier, Sped, Schinken, gerauchertes Fleifchwerf. Der Abfat an Getreibe ift nicht fehr bebeutend und findet nur in fruchtbaren Jahren fatt. Sintanglich hat man die meiften Garten : und Ruchengemachfe; boch merben noch jumeilen einige Gorten bavon angefauft.

Mangel hat man und muß eingeführt werben: Getreibe (in unfruchtbaren Sabren), Sanf, Rladie (welcher, wenn bie 2Bitterung nicht vorzuglich gunftig ift, bier nicht gut gerath). Sols und Torf, weil, mit Ausnahme einiger Gegenden. im Gangen hier bie Befchaffenheit bes Moore nicht barnach ift, bag viel Torf gegraßen merben fann.

Rur eines von ben 6 Rirchfpielen biefes Umts, nemlich Eleffeth, liegt gang auf Darfcboben am Beferbeiche; Die Bob= nungen ber übrigen liegen ba, wo fich Marich und Moor fcheis ben; faft in einem Salbfreife umber. Die Rotereien liegen in ben Bauen, theile hinter, theile vor ben Sausmannsftellen.

Dies Amt gabit in 1131 Feuerft. 7701 Gine, Unter benfelben maren im 3. 1816 im gangen Umte = Diftricte: 1 Apothefer (im Rieden Elefleth), 14 Bader, 2 Blechfchlager (Riempner), 1 Blodmacher, 16 Bottcher (Ruper ober Sagbinber), 1 Branntmeinbrenner, 12 Brauer, 1 Buchbinber, 16 Dachbeder, 1 Farber, 1 Suhrmann, 44 Gaft = und Rrugwirthe, 1 Galanteriehandler, 1 Golb = und Gilber = Arbeiter, 2 Glafer, 37 Sofer ober Rras mer, 2. Juthmacher, 25 Kahn - ober Lichter-Schiffer, 1 Kaltbernnetei, 5 Kausteute, 1 Kupfetschmieh, 1 Kunstverdeiter, 1 Keinweber, 3 Lögertdenie, 2 Mater, 11 Mauermeister, 3 Müller, 4 Puhmacherinnen, 2 Kerpschäger ober Seiter, 2 Sattler, 5 Schiffekapitalen, 9 Schlädert, 3 Schlefer, 5 Schiffekapitalen, 9 Schlädert, 3 Schlefer, 18 Schmieder, 45 Schnieder, 5 Schuster, 2 Septimacher, 5 Suphiterer, 5 Schuster, 2 Untmacher, 3 Meinschaften, 1 Meisgatder, 1 Allegebernnetei, 33 Immerkeut, 2 immerkeise; im Sangen alle 468 Sweedetteisenber, wovow 234 auf das Kirchpiel Cieffeth fommen, 98 auf das Kirchpiel Barberscher, 39 auf das Kirchpiel Altenbunteef, 50 auf das Kirchpiel Weundbeck, 93 auf das Kirchpiel Altenbunteef, 50 auf das Kirchpiel Großenmeer, und 31 auf das Kirchpiel Obenbroß.

Begen bes unmittelbaren Bertehre mit ber Stabt Bremen ift in biefem Umte beim Großhanbel bas Stabt Bremifche Ge-

micht, beim Rleinhandel aber bas Rolnifche ublich. -

6. Rirchfpiel Elefleth. In bemfelben finb 5 abel. Gater, 28 Sausleute, 28 Lanbtoter, 285 anbre Roter, und 288

Sauslinge; 353 Feuerftellen mit 2822 Ginmohnern.

a) Elefleth, ein gleden am Ginflug ber Sunte in bie Refer , 172, 1435. Sier murbe bis 1820 ber Dibenb. Mefera soll von allen bie Befer auf= und abfahrenben Schiffen erhoben, ber in bem erften Jahrhundert feiner Errichtung jahrt, im Durche fonitt 30 - 40,000 Rithlr einbrachte, in ben letten Decennien bes porigen und biefes Sabrhunderte aber faft breimal fo viel 20). Durch ben Gingang bes Bolls und bes bazu bestimmten Erbebungecomptoire (Boll = Umte) hat biefer Drt viele Rahrung verloren. Goon in ben ehemaligen febbevollen Beiten bat er viele mibrige Schicffale gehabt. In bem bekannten Stebingerfriege (1230 u. f.) murbe Gieffeth und bie umliegende Begend bers magen verheeret, bag, wie bie Chroniten anfuhren, in ber Eisflether Rirche bie Bolfe baufeten und bas Land 7 Jahre lang ungebauet liegen blieb. - Die erfte biefige, vom Bremifchen Ergbifchof Unicharius gwifchen 847 und 865 gu Ehren ber beil. Griepin und Eriepinian erbauete, langftene vom Waffer verfchlungene Rirche foll in ber Dabe bee Bollhaufes geftanben haben, wo noch ber bortige Groben "aur alten Rirche" beift. Die iebiae.

<sup>20)</sup> Diese beträchtliche Bunahme rubrte nicht von einer Erhöhung bes Bolle, sonbern von ber vermehrten Schifffahrt und hands tung ber.

b) gunfhaufen, ober Fiefhaufen 89. 772. mit Ginichtus von Lichtenberg, hinterm Berber, Deichftuden, Reue Belmer

und Dberrege.

c) Lienen, ober Lonen 52, 346, mit Einschufs von Waternstaße. In biefer Gegend, sieß, mahrscheinlich zwischen Eisselft und Lienen, in alten Zeiten der nachmals zugeschapen (absehännte) Lonessung ber aus der Welfer in die Wapel und mit befer in die Jade gins. Das jeige Elssteiper Sieltief und die Sielschidung, welche noch die alte Liene beift, sind wahrscheinisch Leetzelfied davon. Gestade von Obendurg leget hier, bei Lienen, nabe an der Welfer, 1475, eine Schange an, (harriendurg genannt), wo die vorbeifgernden Schiffe streichen (anlegen) und guten Welferd mußten.

a) Reuenfelde, nehlt der Schohufenschen Stelle an der Machanitrase, 40. 269. Diese Zauffrich, nehlt lienen, Gruber Mach, Auffelde und dem alten Deuenfelde, weiche die Erafen Johann XIV. und Anton I. hatten eindeichen lassen gefliche Borwerte, die nach Anton Güntherer Acstamente dessen natürlichen Sohne, Geafen Anton von Albendurg und nachber, vermäge des Albendurglichen Acctate von 1693, des legtern Töchtern auslichen, aber num fänglich in fremden Jahren sich nehmen find.

7. Kirchipiel Altenhuntorf, worin: 56 Sausleute, 29 Landbeter, 41 Koter und 26 Sauslinge, mit 129 Keuerstellen

und 778, Ginwohnern.

a) hun to ef, ober hunttup (chemals Schlerenbittel, und, um Unterschiede von Neuenhuntorf, Altenhuntorf genannt) 45. 283. mit Einschule von Nottenborf und huntebrild, wo eine berefchaftliche Sibre über die hunte und ein 30l filt. An Stelle ber erfen, 1261 von Spois erdauten, dem E. Jacob geweibeten, huntoper Kirche wurde 17.32 eine steinerne erdauet. In der

<sup>21)</sup> Es erhielt fich bavon in bortiger Gegend noch lange bas Sprichwort: firpt vor ihne, vor hammelwarben und vor Ridelt up ben Butten.

Dabe biefes Dorfes und eines anbern nabe belegenen fleinen Dris. Darabies genannt, bei ber bier burche Moor fuhrenben holgernen Strafe (Anuppelbamm), fclug Graf Gerhard von DI= benburg. in einem Rriege mit ben Munfterlanbern, Friefen und Bremern, Die lettern bermagen, bag fie faft alle im Moor um= tamen: welches noch beutiges Tages Die Bremer Dope (Taufe) genannt mirb. - Giner alten Sage nach nimmt bier bei Suntebrud ber bei ben biefigen Lanbleuten unter bem Ramen Sunen = brugge befannte, aus bicht nebeneinanber liegenben Bohlen befanbene Damm feinen Unfang, wovon noch bin und mieber Ueberrefte in bem bortigen Moore gefunden merben. Diefer Bob: lenbamm (Knuppelmeg) foll von hier burche Moor auf Loverberg gegangen fenn, und gur Paffage aus bem Stebingerlanbe nach Raftede u. f. m., infonderheit ben Moorriemern 22) jum Rirch= wege nach Wiefelftebe , wo eine ber alteften Rirchen biefes Lanbes mar, gebient haben.

b) Buttel, ober Buttelborf, 44. 267. Diefer Ort macht mit Altenhunter eigentlich nur ein Dorf auf und entholikt bie vorbin erwähnte Kirche necht Pafforei und Kafterei. Die Gegend, wo die Kirche steht, wied insonderheit Theilbuttel, und die,

wo bie Paftorei fteht, Bierhaus genannt.

c) Moorborf, nebft Brunsfahr, 28. 157. Bis 1601 mar bief Dorf nach ber holler Kirche eingepfarrt.

d) Gellen ober Gelne, nebst Parabies und Gellner-Deich, 12. 71. Der kleine Ort Parabies gab bem Dibenburgischen Grafen Gerhard bem Muthigen, Beranlassung zu einem brolligen

Bortfpiel.

Alte einstmat ein fermber herr mit einer langen Reifs von Altein an ihn gestierten hatte, gob er ichdenib das Schreiben feinem Secretar und sagte: "wenn's auf Titel anthumt, so nenne mich herrn von Parabies, himmel und holle." Um dies Westesie zu westehen, mit man wilfen, daß ausse dem benrechten Dete Parabies, es im hiesgen Lande auch gwei Derter, Ramens helle umb hemmelsch ober himmelstamp giebt.

8. Kirchfpiel Barben- ober Barnefleth, mit 106 Sausteuten, 96 Rotern, 101 Saustingen, 231 Feuerfiellen, und 1539 Einwohnern.

a) Ruemins

a) Burmintel, 31. 190.

<sup>22)</sup> Moorriem hieß vormals ein Theil bes jesigen Amts Elsfleth, insbesondre die Kirchspiele Altenhuntorf und Barbenfleth.

b) Dalf per (ehmale Dalfee, Dalfe ober Aufpere genannt), mit Einschiebur von Monnichhof und Monnichhofee Muhie, 61. 395., bas größte Dorf in biefem Ricchipiel. Zu Dalfper hatte das ehemalige Ricfter Raftebe einem Meierhof, wo nich bat hende hon Piener dan hiener Abantung aufhiett. Auch bas Kioster Dute hatte baset baser anderen bertigen Besteungen bei bemselben vom Gassen zu Gototel 1267 geschnetten Ghemale hatte bie bem felben vom Gassen zu Gototel 1267 geschnetten Besteungen. Erftere beissen bie fogenante Meener Marchas betten, werde heinigen der beissen bie fogenante Meener Marchas beiten bie ben Kaltenvobe bem Kloster Sunde für 14 Bermer Marchaste. Wonnichhof ober Mönthof ist in abel, freies Gut, die babeissehen Michte der ein verschaftliches Pachtlick, wagu bie 3 Kirchipiele Altenhuntors, Barbensteit und Keuenberd als Banagsmahgasse geboren.

c) Edfleth, 50. 335. Dier ift bie Kirche nebft Daftorei und Rufterei bes Rirchfpiels Barbenfleth, welches mahricheinlich beswegen nicht nach Edfleth beuannt worben ift, weil

es fpater, ale Barbenfleth bewohnt mar.

d) Barbenfieth, 45. 343. Unter ben hiefigen Hofftelen find 2 abelige, welche ehrmals bie von Donop, nachher bie von Detken befaßen, jeth aber 2 Hausleuten gehoren. Im 13. und 14. Jahrbundert hatten bier auch das Moffer Littenthal (im Deetgathum Bremen), das Bremen Domarpite, bie Köfter Barfen (Baffum in b. Graffchaft hona) und Blankenburg (im Debenburgifichen), auch die abel. Familien von Gruben und von Stelle mehrere Länderein.

e) Norbermoor, 44. 296.; hat nadft bem Barbenflether ganbe bas beste Keiland, bas fich gut ju Fettiveiben eignet. Gine von ben hiefigen hofftellen ift eine abel, freie.

9. Rirchfpiel Reuenbrot 25), worin 28 Sausleute, 49 Roter, und 10 Sauslinge; 104 Feuerstellen und 511 Ginm.

Dies gange Kiechpiel, bod kleinfte im Amte, besteht eigentlich nur aus einem Doefe von 2 Bauerschaften, Derbiene nub Rieber beine, Die jusignmenen Beuentvor beiffen. Die hiefige Kieche foll midden 1490 und 1511 gebauet worben fenn. Im E 1463 murb bie Joef in einer Köhe mit ber Eated Bernen von ben Feinden geptundert und abgebrannt, Bollers erzählt in seiner Ste

<sup>23)</sup> In alten Schriften auch Linenbroot und Niegenbroot ge-

binger Chronit (Blatt 58 u. f.) ausführlich biefe Fehbe, die anfänglich für die Bremer gunflig war, aber fehr übel für fie endete.

a) Dieberhorne nebft Felbhaus, 63. 320.

b) Dberborne, 41. 191.

10. Nirch fpiel Großen meer. In bemfelben find: 32 Sausleute, 73 Roter, 42 Sauslinge, 150 Feuerstellen und 960 Einwohner.

a) Großen meer ober Meerkirchen, 50. 304. (mie Einbegriff von Auhlen und Vopermoor), hat eine kleine Kirche, nehft Passorei und Küsterei mit der Haupstchute. Wie erdermich ehrbem in manchen Kirchen der Restgionse-Unterricht gemesen musse, ersteht man aus einer Nachricht von diesem Drte, wornach im I. 1609 der damasige hiefige Prediger gewöhnlich nicht predigte, sondern blos den Catechismus von der Kanzelaftes.

b) Moorfeite, nebst Salzenbeich und Bulfsftrage, 50. 318.; ersteres liegt am Ende bed fogen. Salzen Deiches in einer angenehmen buschigen Gegenb.

c) Dberftromfche Geite nebft Barghorn, 50. 338.; liegt in einer fehr niebrigen Gegenb. In alten Beiten, ebe noch biefer ganbftrich eingebeicht worben war, fammelte fich amifchen Diben = und Reuen = Broot bas Baffer ber Befer, Jabe und Lienen, bie vor ihrer Bubeichung, aus ber Befer in bie Bapel floff. und bilbete einen nicht unbebeutenben ganbfee (Meer), mopon noch im hiefigen boben Moor ein ftebenbes, tiefes Baffer, bas Meer genannt, ubrig geblieben ift Bahricheinlich hat baber auch bies Rirchfpiel feinen Damen, Großenmeer, erhalten. Win-Belmann, ber befannte Dibenb, Gefchichtichreiber, irret fich alfo, menn er meint, bies Rirchfpiel muffe Großenmoor heißen, weil es am Moore liege. - Rach alten Rachrichten ging ehemals bie Schifffahrt aus ber Wefer nach ber Jabe auch burch biefe Gegenb; mahricheinlich alfo mittelft bes Lienefluffes burch bie Diebrigung biefes Rirchfpiels in bie Jabe. Darauf fcheint auch ber Umftanb bin ju beuten, bag bas erfte Saus ju Barghorn, von ber Dberftromfchen Geite her angerechnet, noch jest bas Fahrhaus genannt wird, obgleich langft feine gabre mehr ba ift. In biefer Gegenb bes fogenannten Sahrhaufes, welches bet Gage nach ber altefte biefige Bohnplay ift, foll auch bie erfte Rirche biefer Gemeinbe geftanben haben; menigftens ftanb hier bas erfte Pfarrhaus, mie eine bortige, ber Pfarre gugehorige, mufte Stelle vermuthen lågt. —

11. Rirchfpiel Dibenbrot, morin: 65 Sausleute,

107 Roter und 34 Sauslinge; 164 Feuerftellen und 1091

Ginmohner.

a) Alten Darf, mehr Alten Capelle und Gebren, 70, 476. Die biefige Schute foll bis 1619 bie ebemalige Alfred geweien fepn, weshalb ber Plat, wo fie fiebt, noch Alte Capelle beift. In ihrer Rabe liegt bie ehemalige Paftorei, iest ber sogenannte Pfare bau, wovon ber Olbenbroter Prebiger zu Mittelort bie Einkanfte genieft.

b) Mittelort, nebft Kirchenmoor, Mittelster Haibe und Oldenbrotter Muhg, 56, 373.; die Kirche (1619 exdeut), Hasto vie und Külerei mit der Sauptschule biefe Kirchspiels sind zu Mittelort. Zur Oldenbrotter Mühle, die ein herrschaftliches Hache flück ist, gehbern als Juangsmahjafte die Bewohner des Kirch fleies Oldenbrot und Großenmeer.

c) Rieberort, 38. 243.

Bu biefem Amte gehoren noch folgenbe Groben und Sanbe (Infeln im Flug): 1) ber Schnad, 2) bas Berfabeer Canb und bas fleine Rugefand, 3) ber harlingsgroben, 4) ber Altenbuntorfer Groben, 5) ber Barbenfletber Groben, welche Groben fammtlich an ber Sunte liegen: 6) bas Liener Ruhfand, meldes nur burch eine fcmale Balge (naturlichen Canal) vom jenfeitigen Sannoverifchen Beferufer getrennt ift. Muf felbigem haben mehrere Eteflether und Barbens flether jum Theil gang freie Erbweibe, jum Theil berrichaftliche, wofur fie eine Abgabe entrichten muffen. Das ubrige mar ebes bem, nebft bem Barbenflether Groben, ein herrichaftliches Dachts ftud, und murbe ben bamaligen Intereffenten bes Ruhfanbes gegen einen Canon eingethan, bie fich barin nach Studen getheilt, und fie mehrerntheils an Sannoverifche Unterthanen, benen fie naber und bequemer liegen, wieber vertauft ober verheuert haben : 7) bas fogenannte große Stud am Loner (Liener) Rubfanbe; 8) ber Burmintler Groben; 9) ber Eisflether Groben: 10) ber Dalfperer Groben : 11) bas Roter = Samb : 12) ber Groben ans Deiche, von ber Eleffether Bollmarte bis Sammelmarben.

### IV. Amt 3 mifchenahn.

Dieß Amt besteht ganz aus einem Theile bes Ammerlandes oder einen großen Theil ber Ameris Ammiri), der fich der einen großen Theil ber Alte Dienburgischen Gest erstreckte. Die dietzlen Obenburgischen ober Ammerdandischen Grafen sellen sier ihren Sig gehabt, und sich nach dieser Provins und nach Rustringen benannt haben. Sanf Elimar (Egilmar, Himar)

Robli's Banbbuch II.

bauete, nach ber Ergablung einiger Chroniften, in ber Rabe bes 3mifdenahner Meeres bei bem nach ihm benannten Elmenborp (por Miters Glimarsborf genannt) ein Schlog, worin er mahrfceinlich auch refibirte 24). Dicht leicht tonnte er eine fconere Gegend im Dibenburgifchen mablen, als biefe. Ueber bie Etpa mologie bes Ramens von Ummerland ift man febr verichiebener Meinung. Rach Ginigen foll es foviel bedeuten, als am Door= land, meil es an großen Mooren belegen ift; nach Unbern aber foviel, ale Land am Deere, weil es an einem Landfee (bier Meer genannt) liege, ober weil es nicht weit vom großen Deere, ber Rorbfee, entfernt fen, bem es vor Entftehung bes gegen Rors ben bavor gelegenen Marichbiftrictes freilich giemlich nahe mar. Roch Unbere wollen bie Benennung bes Gaues von bem befannten alten Deutschen Bolte, ben Ambronen, ableiten, melches hier feinen Sauptfit gehabt haben , und nachmale nach fublichen Dropingen Deutschlands ausgewandert fenn foll. Diefe Behauptung erhalt amar baburd einige Bahricheinlichkeit, bag fich in Baiern wirklich auch ein Ammergau, Ammerland und Ammerfee finbet; aber es laft fich boch gar nicht hiftorifch bemeifen, baf in ben biefigen Begenden jemale Ambronen wohnten. 216 eine vierte Meinung ließe fich vielleicht noch biefe am beften mit Grunben unterftugen, bag ber Dame biefer Proving von bem altbeutichen Morte Immer, meldes Rorn, Getreibe bebeutet, feinen Urs fprung habe, weil gerabe biefer Theil ber Dibenburgifchen Geeft mit bas befte Rornland ift, und in biefem Theile auch wol am erften vorzuglich Getreibebau getrieben ift. -

<sup>24)</sup> Rachmals wohnte Ellmars Tochtermann, ein herr von Anforben (Samelmann giebt ihm ben Titel eines Grafen), auf biefer Burg.

<sup>25)</sup> Aue ober Na hieß in ber altbeutiden Sprache jebes fließenbe Baffer.

Meer und bas Rebbeloher ober Begefader Meer; am bebeutenbe ften ift aber bas fifchreiche, von anmuthigen, mit fconem Laubholge befrangten Anhohen umgebene Bwifchenahner ober Eimenborfer Meer, von etwa 11/2 Meilen im Umfange. Chemals foll in bemfelben eine Infel gemefen fenn. - Der Boben befteht größtentheils in gutem Geeftlande, ber bei guter Dungung und Behandlung nicht nur bie gewohnlichen Getreibearten, fonbern auch Sopfen und vorzuglich fconen Rlache liefert, Letteres Dros buct ift fur bie Bemohner biefes Umtes eine Sauptermerbequelle. und mar es pormale, ale ber Garn= und Leinhandel noch in ard= Berm Flor maren, noch weit mehr. In bem Berfall biefes Erwerbzweiges foll nicht blog bie feit einigen Jahren faft allgemein Statt finbenbe Stodung im Sanbel Schulb fenn, fonbern auch ber Umftanb, bag bie Barn= und Leinwaaren nicht mehr fo gut als ehebem geliefert merben, und es jest fo viele fleine Auffaufer giebt, bie ben Sanbel bamit nicht gehorig verfteben und Schlechtes mit bem Gutem auftaufen, fatt bag ehemals nur einige mes nige große Leinhandler fich mit biefem Sanbelfartifel befaften. und feine ichlechte Maare annahmen. - Biebrucht mirb bier gwar nicht in bem Umfange getrieben, wie in ber Darich. aber boch mit gutem Bortheil, infonberheit bie Schaf = und Schweines aucht. 3m 3. 1820 gablte man im gangen Umte 1806 Rube, 971 Rinber und Ratber, 565 Stiere und Doffen, 669 Buchtfcmeine, 1217 andere Gomeine, und 5052 Schafe; moraus einigermaßen bie Bebeutenbheit ber Biebzucht erhellet. Muffer biefen Producten bes Thier- und Pflangenreiches giebt es bier bie gewohnlichen Relb- und Gartenfruchte, auch viele Balbfruchte, ale Baibel = und Simbeeren, Eutebeeren (eine Urt Gronebeeren) zc. In Soly hat es Ueberflug, und wird ein bebeutenber Sanbel bamit getrieben, fo wie auch mit Torf; jeboch hat letterer Sanbel, feitbem bie Ginfuhr beffelben in Diffriesland von ber bortigen Sannoverifchen Regierung mit einem hohen Boll belegt ift, febr gelitten. Reichlich ift ferner vorhanden: gahmes Geflugel, auch wildes, ale: Banfe, Enten, Rebhuhner, Solztauben, Ribibe, Schnepfen, Rrammetevogel zc.; auch einiges Bilbpret, als: Safen, Dachfe, Ruchfe zc.

Bon ber Zunahme ber Bevölkerung in diesem Amte, insonberheit bem Andau neuer Bohanungen und Röbereien, zeuget folgende, auf einen glaubwärdigen Aussach eines öffentlichen Beam ten sich grundende Nachricht \*\*). Nach berfelben sind in dem

<sup>26)</sup> G. Dibenburgifche Blatt. verm. Inb. 28. I. G. 136 ff.

Beitraum bon 1735 - 1786 in ben Dorfern Chemecht, Dfterfcheps, Befterfcheps, Roftrup, Dhrwege, Edern, Afchhaufen, Burafelbe. Danithorft, Langenbrugge, Gpeden, Raphaufen, Ef: menborf und 3wifdenahn 114 neue Sausftatten ober Rotereien, meiftens auf ben aus Gemeinheitsgrunden eingewiefenen ganbes reien entftanben, welche gufammen 45 Rthir, 54 Grote in D. % an bie Cammercaffe begablen, bie jabrlich ju entrichtenben, ungleich beträchtlichern Drbinar= und Contributione : Abgaben nicht mitgerechnet. - Es giebt in biefem Umte viele inbuftriofe Leute, Die auf manderlei erlaubte Urt und Beife ihren Lebensunterhalt gu verbienen fuchen. Bu biefen Erwerbemitteln ber geringen Leute gebort auch mit bas fogenannte Solland: und Krieslandges ben , woburch fie in ber Krembe manchen Thaler verbienen, und bei Sparfamteit und Dagiateit au ben Roften ber Unffebelung erubrigen tonnen ; wie bieg bei Bielen ber gall ift. - Das Umt gablt in feinen beiben Rirchfpielen 847 Reuerftellen mit 4739 Einwohnern; unter welchen fich im 3. 1816 befanben: 34 Rrugs und Gaftwirtbe, bie aber meiftentheils noch ein Debengemerbe treiben, ale Bierbrauerei und Branntemeinbrennerei ic., 19 San= beleleute (meiftene bloge Rramer und Boter), 3 Tifchler, 17 Schus fter, 7 Sauszimmerleute, 3 Schiffszimmerleute, 10 Schneiber, 11 Schmiebe, 4 Beber (worunter 1 Drellmeber), 7 Solsichub= macher. 9 Brauer (bie auch andere Gemerbe treiben), 2 Genevers und Rornbranntemeinbrenner, 7 Duller (morunter auch Del= und Dell-Duller find), 2 Biegeler, 1 Glafer, 3 Drecheler, 1 Daler, 2 Maurer, 2 Rorbmacher, 1 Bagenmacher, 1 Bader. - Der Abfat ber Rabrifate von ben unter biefen befindlichen Runitlern und Sandwerfern beidrantt fich. wie bief fait überall bei ben Professioniften auf bem Canbe ber Kall ift, vorzuglich nur auf ibren Bobnort und beffen nachfte Umgebuug. Ginige menige pon ben Sanbeleleuten treiben einen betrachtlichen auswartigen Sans bel mit einheimifchen Producten und Sabrifaten, ale mit gemaftetem Rindvieh, Pferben, Schweinen, Sped und Schinfen, Sonig. Bache, Barn, Leinen, Branntemein, Sopfen zc.

12. Rirchfpiel 3 mifd enahn enthalt 1 abeliges freies Gut, 62 Sausleute, 221 Roter, 53 Grundheuerleute, 201 Seuersteute: 452 Reuerftellen mit 2517 Bewohnern,

a) 3 mifchenahn 27), 29. 184., ein in einer angenehmen,

<sup>27)</sup> Den Ramen biefes Orts, nach welchem bas Umt und Rirchspiel benannt finb, und ber in alten Schriften und Urfunden Ami:

giemlich fruchtbaten Gegend an ber Gubfeite bes Zwifdenahner Meeres belegenes Rirchborf, mit einer ber alteften Rirchen im Lanbe. Gie foll icon ju Graf Glimare II. Beiten, ums 3, 1123. erbauet worden fenn, ober, wie bie Rafteber Chronit und ber Die benburgifche Unnalift Schiphower ergabten, foll fcon Graf Elis mar I., mit Gulfe ber Ebelleute gu Elmenborf, bafelbft eine Rirche ober vielmehr eine Schloficapelle, Die ein Rilial von ber Biefels fteber Rirche gemefen, ums 3. 1024 erbauet haben, aus welcher bann nachher bie Bwifdenahner Rirche entftanben fen. Diefe foll nemlich Gimarb, Mbt bes Riofters Raftebe, ein aus Schwes ben vertriebener Bifchof von Upfal, ums 3. 1124 erbauet und fie 1133 Johannes bem Taufer gemeihet haben. Als barauf etma ums 3. 1330 bie Elmenborfer Capelle abgebrochen murbe, foll bamit bie 3mifchenahner Rirche ermeitert worben fenn. - Der Drt wird, megen feiner febr angenehmen Lage, im Sommer von vielen Rremben jum Bergnugen befucht. Es ift ber Gis bes Umte, einer Paftorei und Rufterei mit ber Sauptichule. -Bwifdenahner Relb, 4. 21. Speden, 17, 92., mo ehemals bie von Afchweben ein Gut hatten, bas nachher ben von Behlau geborte, Die mit bem Berluft ihres Reichthums auch ihren Abel aufgaben; wie bas bei mehreren ehemaligen hiefigen Abeligen ber Fall gemefen, von benen fich noch Rachfommen unter ben gemeis nen ganbleuten finden. Raphaufen, 21. 105.; auch hier mar ebebem ein abeliges Gut. Raphaufer Relb, 3. 14.

b) Roftrup, nebft Roftrupper Felb, 52. 297. Enhaufen, 1. 7., ein abeliges Gnt. Brodhof, 3. 23. Altenkamp, 9. 58.

e) helle (ebbem heila genannt), 18. 99. her mar wormals ein Sefundbrumen, der in den erften Tabein finte Entbedung (1619 u. f.) baufig besucht wurde, aber bab seine heitseinigende Kraft mit dem Glauben daran vertoe. Ridet nur Einsteinigfe, sondern auch eine große Wenge Auskänder, und dar unter manche vornehme herren, kamen zu biesem Brunnen, der handes weit und beite berühmt war. God Anton Gintipe ließ einmal über 200 arm preshoste keute baseiblis speisen. Aber die Krube über Dutern. Aber die Krube über Dutern.

ficen geschieben wird, seitzet man wol am rückisssen war wie den (wissen) ab. An ober Aw (Wasser, ober ein gräumer bemöfisierter Grund) ab. Es foll nämtlich in atten Zeiten zu beiben Seitern der Bwissenspare Airche ein Bach ins bortige Were gestoffen sepa.

3mar fant man im 3. 1664 ben Brunnen noch mit vielen Rruden ber bier Genefenen umgeben, aber von Gulfefuchenben verlaffen. Es ift jest von biefer ehemaligen Seilquelle weiter nichts zu feben, ale eine eingefaßte Quelle, bie ein gewohnliches reines, flares Trinfmaffer giebt. Die ehemals von ben bortigen Brunnen-Gaften gefchentten Gelber murben gur Berbefferung ber Ginfunfte bes Elmenborfer Schulbienftes angewandt, und follen noch jest ben Ramen Brunnengelber fuhren. Garnholy, 4. 26. Milbbrot, 2, 15. Langebrugge, 8, 44. Rluft, 1, 6. Blerbaus, 1. 12., ein ehemals ber Familie von Dubhorn gugehoriges Leben= gut, womit jest ein Sausmann belehnt ift. Chebem foll bie jest nur tleine Bapel als ein ziemlich großer Alug bis in bie Gegend von Blerhaus gegangen fenn, inbem fie nemlich aus bem 3wis fchenahner Deere tam, Conneforbe vorbeifloß und fich unterhalb Jaberberg in bie Jabe ergoß. Bei Belle und Unforbe (von Un= fahrt fo benannt) mar, nach bem Beugnif ber Rafteber Unnalen, bie Unfurt ber Schiffe. Elmenborf, 52, 262., wo ehemale ein Schloff und eine Capelle bes St. Bartholomaus geftanben haben follen; erfteres murbe von Chelleuten gleiches Ramens bewohnt. Die im vormaligen Bisthum Munfter noch vorhanbene abelige Ramilie von Elmenborf foll von biefer bier gemefenen abftammen 28). MItentirchen, 5. 25.; hier ftanb, wie fcon ber Dame

<sup>28)</sup> Die bamglige biefige Familie befaß, nach ben Rafteber Unnalen, mehrere Guter in biefer Gegenb; ein Bruber erichlug 1134 ben anbern, mußte fluchtig werben, und begab fich nach bem Dunfter lanbe. Die Erben bes Erfchlagenen behielten bie biefigen Guter, tamen aber theile burd Bertauf, theile burch Musfterben bavon ab Rach einer Urfunde von 1331 verfauften Dieberich, Gtfabe, Bers mann und Otto von Elmenborp an bie Dibenburgifchen Grafen Johann, Conrad und Mauritius und beren Cohne und Erber, 30= bann, Otto und Wilhelm, 1) bas Capellenleben St. Bartholomai, bie Burg, ben Dejerhof, bie Robbring, bas Saus, bie Bolgung unb bae Band gu Elmenborp; bie Rifcherei auf bem bortigen Deere, ben Behnten gu Roftrup, bas Gericht gu 3mifchenahn und Ebrwecht, bas Barnbolg nebft 2 Baufern bafelbft, fammt allen ihren Gutern auf bem Ummerlanbe , mit aller Schlachtenut (allen Arten von Rugung); es fen weniger ober mehr, wie fie foldes alles bieber von ihren Eltern befeffen batten, fonber (ohne) Lehnwaare, 2 Saus fer, genannt Ebinghaufen (jest Enbaufen), fammt allem, was ihnen ferner von Magen (Bermanbtichaft) und Freunden anfterben mogte. (Vid. Vost monum. ined. II. 180.)

andeutet, wohrscheinisch die erste Kirche biefet Gemeinde, umd war wol mit der Etmendorfer eine und ebendieselbe. Meierbaus sen, 4. 19. Die in der Rafe biese Dorfes, am niedlichen Ufer bet lieblichen Jwischenahner Tandseek betegenen der Werge (Ambhen) werden tosgen der schonen Aussicht von da über's Zwiichenahner Mere und wegen der Schonbeit von desse Zwischanner Mere und wegen der Schonbeit von desse Aussichen gen, seit einigen Jahren von den Stadt - Debendungern und andern häusig bestucht. Wer eine malerisch schonen Eandschaft von Otdendung sehnen will, muß diese beschapen. In einem dasseith nahe am Ufer und bei einer anmutchgen Hölgung betegenen ländlichen Wirthschause sindet schon ichnerdde Kinde, verzäglich Bartschann, wenigkensel schon schonerden Kische, verzäglich Bartschan 4. 18. Midblerste, d. 18. der verziglich kantossellen.

d) Edern, 36. 188. Burgfelbe, 12. 57., wo ber fogenannte Große Johann vom Ammerlande geboren war. Afchwebe ober Afchwege, 11. 65., wo ebemals bie von Afchwebe ein Gut

batten. Querenftebe, 5. 44.

e) Dhrwege (ehemale Drewege genannt), 17.111. Dhrewegerfelb, 28. 149. Daniehorft ober Dennighorft, 31. 169. f) Ufchaufen, 12. 79. Mue, 2, 9. Salfftebe, 7. 35.

Ufchhauferfelb, 44. 240. Sartenftroht, 4. 19.

13. Rirchipiel Ebewecht, morin 32 Sausleute, 200 Roter, 113 Grundheuerleute, 395 Feuerftellen mit 2222 Geelen. a) Ebewecht (Nord: und Gud-Ebewecht), 199. 1132., eis nes ber größten Dorfer im Bergogthum, in einer angenehmen Gegend zwifden bem Behne- und Mu-Kluf. Ueber ben Urfprung und bie Bebeutung biefes Ortongmens berricht eine große Ber-Schiebenheit ber Meinungen.' Ginige leiten ihn von Mebuer und Beg ab, als wenn bie Mebuer, ein altgallifches Bolf, ihren Gis, ober auf ihrem Buge nach Galfien ihren Sauptweg bier gehabt hatten : Undere ertfaren ibn burch Enbemeg, meil bier bie nabe Grenze zwifchen bem Dibenburgifchen und bem Dunfterlande ift; noch Unbere leiten ihn von obe (mufte) und Weg Um mahricheinlichften ift wol bie Deinung berienigen. melde biefen Ortonamen von ebel und Bea (Chelmeg, Beg ber Eblen) ableiten, weil bier ehebem viele Abelige mohnten, Die bier und in ber Rabe Guter befagen 29), wie letteres gefchichtlich

<sup>29)</sup> Unter ben Abeligen, Die hier und in ber Rabe ehemals Befihuns gen hatten, waren bie v. Juchter, v. Afcweben, v. Gruben, v. Buns ting, v. Beblau und bie von Gbewecht,

mabr ift: ober enblich von Che (meldes, mie Ma, Maffer bebeus tet) und pon Bich ober Biet (ein Gericht), meil bier ehemals ein abeliges Bericht mar. Allen biefen Bermuthungen icheint aber ber einzige Umftanb zu miberftreiten, bag biefer Drt ehebem Chewacht genannt murbe; bief beutet mehr auf eine Bache (Bacht) an ber Grenge ober am Baffer bin. - Die hiefige bem beil, Creuze gewihmete Rirche ftanb icon bor 1378. Ginige meinen, baß, ba nach ben Rafteber Unnalen noch eine britte Capelle ober Rirche im Bwifdenahner Rirchfpiele erbauet morben, biefe bie Capelle jum beil. Greug in Chemecht gemefen, welche nachher abgebrochen und mit gum Bau ber bortigen Rirche gebraucht morben fenn foll. Gine Altar-Stiftung in berfelben, von einem Sels merich v. Michmeben im 3. 1378 fur ben bortigen Prebiger, murbe bom Bremifchen Ergbifchof Albert im 3. 1380 confirmirt; fie beftand in bem britten Theil bes Behntens gu Chemecht, in Johann Roberts Saufe gu Ofterfcheps, und in bem Behnten zweier Baufer ju Sowid. Es war auch eine Capelle bort, Die Beinrich von Chemecht geftiftet und mit einem Saufe bafelbft beichenet hatte. Sivert von ginen vermachte an biefe, ober an bie bortige Rirche jahrlich ein Schwein und 1/2 Gimer Butter ; bie von Michs weben machten ihr auch berfchiebene Schenfungen.

b) Dfterfchepe, 53. 293. Soltange, 17. 84. Semes

ler, 2. 8.

c) Befter chepe, 53. 320. Wittenberg, 28. 151., mo ebebem auch ein abeliges Gut mar. Jenfeite ber Mue, 3. 17.

d) Kedbelobe, 21. 135. Hier war ehmals ein gestliches Schles, wo sich die keiben, in musterpafter Eintracht tebenden Gebeider, Weiglen Johann XI. und Dito von Dibendung (umb I. 1300) zweilen aufhielten. Einige wollen diefe Sedbelof für das ehemalige Klofter Zabelder enhmen, wo, nach den Kasteber Annaten, ein gestlicher Wohnsis wom, und den Kasteber Annaten, ein gestlicher Wohnsis weiner Wasteber untergegangen fern soll. Es ist aber viel wahrschiedigte, das viel gang verschiedenen Derter sind. — Scharect, 6. 39. Sandberg, 1. 3. Begesaf, 3. 20. Diessität Webrie, 2. 9.

Die Abweichungen in biefem Umte von ben im Olbenburgis ichen gemeinublichen Mungen, Maagen und Gewicht bestehen

hauptfachlich in Folgenbem :

Die Kleinen Preußischen (eigentlich Preußisch » Offriesischen Dungen, 3. B. Sichber und Dertopen, erftere gu 11/4 Groten, und lettere gu 1/4 Gr. Diend. 2f. Goutant, courfiren hier, wie in mehren ambern, Offriestand naben, Olbendurgischen Aemtern.

Um die aus dem fechechin dier flattschunden Gebeauch ein Jasepin von verschiedene Erichse entstehenden Ungurcksslichkeiten zu beseitigen, wurde mittelst obrigkeitlicher Werordnung vom \*\*Jag Matz 1823 biefem Amte, wie dem angeungeben Amte Westlersches und dem Richglied Wiefelsche, wegen ihres fläcken Berethels mit Officiesland, vongescheiden, jum habepten des Aussigants mut den Teeere oder keinem Jahrel zu gebrauchen, weicher Dyl, Ellen im Umfange und 1200 Umfcliche für jedes Schick Garn von 10 Binh, der 2550 Ellen hält.

# B. Rreis Reuenburg

enthalt bie Temter Rastebe, Westerstebe, Bodhorn und Baet (eine ebte hertschaft), mit 9 Kirchspielen, und geenzt gegen Borbossen aben Areis Doelgonne, gegen Difen und Schossen an ben Kr. Edbenburg, gegen Süben an ben Kr. Cloppenburg, gegen Westen an Officieland, gegen Norben an die Erbherrschaft Jever und ben Jader Wecebusen. — Seine Größe beträgt an Klächeninhalt etwas über 14 Duadt. Meilen (eigentl. 147/100) mitsih unf 1 Duadt. Meile 1936 Einwohner.

In Unsehung feiner naturlichen Beichaffenheit und Probucte zc, wird bas Merkwurdigste bavon bei Beichreibung ber eingelnen zu biesem Rreise gehörigen Zemter vorkommen,

# V. Amt Raftebe.

Dieß ist, wie das vocheraehende, geofentheits ein Befandeit des Ammertandes. Es grent gegen Dien an die Center Robentlichen, Brade und Eistete, gegen Guben an die Amter Diendung und Boliffenfoh, gegen Wiehen an die Amter Diendung und Boliffenfoh, gegen Mehren an die Amter Diendung und Boliffenfoh, gegen Mehren an das Amt (deie herrifohf) Waret und an den Jahre Weeten und enthält in seinen 4 Kinchspielen, Ralted, Wiefelstebe, 3ade und Schweedung, jasammen 1413 Feuerstellen mit 8802 Chinodynern. Unter benieften befanden sich im X 1816-19 Keld mer, 20 Aischier, 24 Waggen ober Rabemacher, 2 Glafer, 17 Kroliffmiebe, 3 Ragelstoniebe, 40 Schmeiber, 42 Glafer, 18 Riegeleien, 7 Wülker, 1 Bieschamfalt (zu Rasteb), 30 Jimmer etute, 6 Böchtiche ober Schöpinber, 16 Manuer; 14 Eeinwober, 1 Schoffer, 2 Baker, 10 Drechseler, 2 Brannteneinbennresten, 1 Schoffer, 3 Dachdecker, 7 Opligabeiter, 1 Nalter, 2 Etnighne

ler, 1 Solghanbler ; im Gangen alfo 276 Sanbeleleute unb Sanb: merter, von benen bie meiften nebenber auch ganbbau und mebrere Gewerbe gugleich treiben. Ihre Sabrifate werben nur wenig außerhalb ber Amtegrengen abgefest. - Der Boben ift großtentheile Geeft, b. b. baid = und moorartig; ein großer Theil aber in ben Rirchfpielen Sabe und Schwenburg ift burch Ginbeichungen gewonnenes gutes Marichtanb. Daupterwerbzweige ber Einwoh-ner find Aderbau und Biehzucht, welche bier mit vielem Fleiß betrieben werben. 3m 3. 1820 gabite man in biefem Amte 3763 Rube, 2861 Rinber und Ralber, 903 Doffen und Stiere, 709 Buchtschweine, 706 anbere Schweine und 4797 Schafe. Die Schafzucht bat feit Theilung ber Gemeinheiten abgenommen. aber wol nicht jum Dachtheil ber Bewohner, ba bie vertheilten Gemeinheite-Dladen von ben fleifigen und inbuftriofen Befigern berfeiben auf anbere Urt, burch Benusung berfeiben gum Getreibes und Sutterfrauterbau zc., vortheilhafter angewandt merben. Die Sauptproducte find bie gemobnlichen bes Aderbaues und ber Biebzucht,

Im I 1678 wurde bieß Amt, das domale nur aus den eibem Richfielein Rasseba mu Willesschafte, bestehnt, necht einigen Borwerken und Zehnten in andern Disseitere, vom Könige von Datenmark, als damaligem Besser der Gerichgebene Dbendurg und Deinmehgessch, mit allen Pugungen, Gerichsebarkeiten sehen parten und Berechsseiteren, an dem Grafen Anton von Albenburg (natstitichen Sehn bei lessen Diendurgssissen Grafen Anburg (natstitichen Sehn bei lessen Diendurgssissen Grafen Anben Bekannten Albendurgsissen Bergeisch von 1693 wieber eine gelöste und gehaberen Grafen Anton eine andere Entschäugung, mittels Abtretung bes Amts ober der ebten Percschaft Warel angewiesen.

14. Kirchspiel Rastebe, enthaltenb: 2 abelige Guter, 38 Sausteute, 13 Halb-Erben, 380 Köter, 168 Brinksiger unb

128 Seuerleute, 584 Feuerstellen mit 3601 Bewohnern.

a) Brint, 55, 589. Alepbeid, 4. 18. Spiftmoff, 4. 19. Lett, 3. 12. Diefe Bauerschaft nebft ber nächiffolgenden unter b) macht eigentlich bas große Dorf aus, welches man Raftebe nennt. Sier lag ehemals bas reiche, berühnter Benedicines Wöchoffboffer, netiges, noch der Ergählung mehrerer alten Chroniten vom Obenburgischen Grafen Huno und bessen Gobne Friederich bald nach der Mitte bes litem Sahre bunderte gestliefter fenn soll. Nach der Ergählung der Masset

Annalen und bes Dibenburgifden Chroniften Schiphomer, ber aus jener Quelle gefcopft hat, hatte bieg Rlofter folgender munberbaren Begebenheit feine Entstehung zu verbauten. Schiphomer

ergablt fie ungefahr folgenbermaßen :

"Der Romifche Raifer Beinrich III. 80) wollte einstmalen gu "Goslar einen Furftenhof (Reicheverfammlung) halten, wonu er "alle beutiche gurften, Grafen und Berren, auch ben Grafen. " Suno vorgelaben hatte, ber aber menig barauf achtete, meil er "nur barauf bachte, wie er Gott bem Beren murbig bienen wolle." "Ale Suno nun ausblieb, wurde er von einigen folchen Mugen= "bienern, ale bie vornehmen Berren leiber! um fich au haben "pflegen, bei bem Raifer vertlagt. Gie haffeten nemlich Suno's "aute Berte, und bliefen bem Raifer in bie Dhren, wie Jubas-"finder gu thun pflegen; worauf ber Raifer ben Grafen Suno "jum zweiten Dale citiren ließ und ihm gebot, einen farten "Rampfer mitzubringen, ber nach Friefifcher Beife mit bee Rais "fere Bechter, ber ein ftarter Lome mar, bem man menig gutter "gab, bamit er befto grimmiger gegen bie Menfchen murbe, tam= "pfen follte. Muf biefe zweite faiferliche Labung gog Graf Suno "mit feinem Sohne Kriebrich und einer großen Schaar Bolfes "nach Gostar, voller Freuben und Bertrauen auf Gott. 216 ber "Raifer ben Grafen Suno und beffen Cobn fabe, gebot er ibm "um feines Ungehorfams willen, weil er bes Raifere Gebot (bie "erfte Labung) nicht geachtet hatte, mit bem Lowen gu tampfen. "Graf Suno, dieg vernehmend, wurde fehr betrubt, flehete Gott "im Gebet um Sulfe und Gnabe an, wie einftens Abraham, ale "er feinen Gohn Ifaat opfern follte; wie Gott ienen erhalten "habe, fo moge er auch ihm feinen Gobn Friebrich erhalten; er " wolle auch ein Rlofter bauen, wenn fein Gohn bas milbe Thier "gludlich bezwingen murbe. 216 biefer nun ben Rampf mit bem "Cowen beginnen follte, machte er fluglich einen Dann von Strob. "ber wie ein gewaffneter Denfch ausfahe, und marf ihn bem Los wen gut. Da biefer ben Strohmann fabe, ihn fur einen leben= "bigen gewaffneten Denfchen hielt und angriff, fprang Graf Krie-"brich auf ben gomen ju und erftach ihn mit feinem Schwerte. "Unverlett fehrte er ju bem Raifer jurud, ber ihn in feine Urme "fcbloß, ihn mit bem Ritter-Burtel (cingulum militare) umgur-

<sup>30)</sup> Es muß, um ben Anadronismus zu heben, Beinrich IV. beißen; ben Beinrich III. lebte bamals nicht mehr, als fich biefe Begebenbeit zugetragen haben foll.

"tete, ihm einen golbenen Ring an feinen Finger ftedte, ibn gum "Ritter fchlug und ihm ein großes, bei ber Stadt Goeft beleges "nes, ju ben toniglichen Domanen gehoriges Gut fchentte, mel-"des in folgenden Bofen und Dorfern bestand : Sivivinthave 81), "Betindborf, Rindhufen, Betindhufen, Smartate, Darbige, "Sfertoie (Sfertoe), eine fcone Stabt, Aperne, Binfterfterne, Bin-"binthufen, Brathufen, Sarrintborp, Berber, Afchenbergen. "Buntenbufen, nebit allen Rirchen und guten Mannen und mit als "ler Bubehorung, gleichwie es bem Raifer gehort hatte, und mit "ber Erlaubniß, es gu vertaufen, ju verfchenten, ober felbft gu ge-"brauchen; und gab ihm fortan feine Berrichaft frei, Die er vor-"bin vom Raifer ju leben empfangen mußte, ale Ruftringer-"land, Butjabingerland, Stabtland, Stebinger: "land 52) und 2mmerland. - D wie herrlich find biefe "Eblen von bem Raifer heimgefehrt, und haben Lob, Preis und "Ehre von allen Berren erhalten. Das Rlofter, welches fie (Suno "und fein Gobn) ju bauen gelobt hatten, begannen fie nun; es " war anfanglich ein Collegium weltlicher Priefter, bem fie viele "Erben (Sofe) und Guter gaben. In bemfelben maren 12 Pries "fter (Drebiger), nach Ungabl ber Apoftel, und ber Abt mar ber "breigehnte. Diefer oft ermahnte Suno ftarb und murbe begras ben in bem Collegium por bem hoben Altar St. Robannis bes "Zaufere."

<sup>31)</sup> Die Rafteber Unnalen lefen Buninthove.

<sup>32)</sup> Bate biefe Ergahlung war, fo mußte Stebingerland icon fruber bewohnt worben fenn, ale man gemeiniglich annimmt.

bewit (bei Luneburg) in einer noch im Dibenburgifchen Archip porhandenen Urfunde von 1238 (ober 1338, benn aus ber gmeis ten Babl [3] fcheint nachmale eine 2 gemacht zu fenn) über bie jahrliche Gebachtniffeier, welche bort ju Ehren Suno's und feiner Gemablin Builla, ale Stifter bee Rlofters Raftebe. gehalten worben; ferner bas Beugnig einer alten catholifchen Inticher 83) Rirchen - Agende, worin auch Graf Suno und fein Sohn Kriedrich ale Stifter biefes Rloftere genannt find. Dagu tommt noch ber Umftanb, bag bie alten Ummerlander und Rries fen (Ruftringer) fcon fruhe Boltelieber von Graf Kriedriche Los mentampfe hatten, welche fie bei ihren Bolfeverfammlungen abs fangen: pon melden Bolfeliebern fich noch por etma anberthalb hundert Jahren Bruchftude im Olbenburgifchen Archiv befunden haben follen. (Jest aber nicht mehr.) Enblich auch, bag man noch ju Graf Anton Gunthere Beiten in ber Dibenburgifchen Ruftfammer bas Schwert zeigte, womit Kriebrich ben fomen ere fochen haben follte. Der Saupteinwurf gegen bie Bahrheit bies fer Gefchichte, bag, wenn gleich Entscheibungen burch 3meitampfe au ber Beit, ba biefelbe fich jugetragen haben foll, nichte Ungewohnliches gewefen, es boch nicht ublich gewefen fep, mit Lowen, fonbern mit Cbenburtigen ju tampfen, fallt weg, wenn man, wie Ginige gethan haben 34), aus bem angeblichen Lowen einen Les wen, b. h. eine Gleve ober Lange, macht, beren fich bie Ritter bas maliger Beit jum 3meitampf bebienten. Will man nun aber bie aange Befchichte von biefem Lowentampfe fur eine Donche : Erbichtung halten, und bem Rlofter Raftebe einen anbern und fpatern Urfprung geben, fo ift boch fo viel gemiß und mit Urfunden su bemeifen, baf felbiges icon ju Unfange bes 12ten Nahrh, por handen mar ; benn im 3. 1121 follen ichon bie erften Reliquien, welche bieg Rlofter befag, nemlich ein Bahn ber beil. Gutropia und ein Stud von ber beil. Rofa, einer ber 11000 Junafrauen. in baffelbe gebracht worben fenn 86). Es mar ber beil, Dreieis

<sup>33)</sup> Das Patronat über bie Rirche ju Intschen, im jest Braunschw. Umte Thebinghausen in ber Grafichaft hopa, hatten ebemals bie Grafen von Dibenburg.

<sup>34)</sup> S. v. Salem's Dibenb. Gefch. Ih. I. S. 147. und bie Rote ... bafelbft.

<sup>35)</sup> Es fann alfo wol fonn 1091 erbauet worben fenn, wie Bing felm ann (Dibenb. Chron. S. 502 u. 512) und einige Undere annehmen.

nigfeit und ber Jungfrau Maria geweihet und mit 12 Benebictiner= Drebiger = Donden befest, welchen ein Abt unb. ein Prior vorstanden. Geine im Dibenburgifchen und im Mustanbe gerftreueten Befibungen maren gur Beit feines größten Rlore im 14ten und 15ten Jahrh. von großem Umfange. In geiftlichen Ungelegenheiten (Spiritualibus) fant es unter ben Bremifchen Gribifchofen, in weltlichen aber unter ben Dibenburgifden Grafen, welche erbliche Schuts und Schirmvogte beffelben maren, und in biefer Gigenfchaft bie Bermaltung bes flofterlichen Bermogens und bie Gerichtebarfeit in burgerlichen und criminellen Sachen ber Rlofter-Meier hatten. - In ber ehemaligen, fcon langft abgebrochenen Rlofterfirche lagen mehrere Dibenburgifche Grafen begraben. Bur Beit ber Reformation murbe bief Rlofter nebit anbern Rloftern biefes Lanbes facularifirt und bie Guter befs felben au ben graffichen Allobiglituden gefchlagen. Graf Unton Gunther ließ aus bem abgebrochenen Rlofter ein gufts ober Jagb= fcblog bafelbft bauen, mo er auch ftarb (19. Juni 1667). Geine Mitobial-Erben überließen es, nebft bem gleichfalle facularifirten Rlofter Sube ben Reubal-Erben fur bas Bormert Sabe. Es murbe barauf ber Pringeffin Cophia Eleonora von Solftein=Bed gur Bohnung überlaffen; nach ihrem Tobe nebft Bubehorungen an ben bamaligen fonial. Danifden Statthalter von Dibenburg und Delmenhorft, Grafen Lynar, vertauft, ber es aber balb barauf (1756) an ben Juftigrath von Romer wieber verfaufte. ließ es von Grund auf prachtiger aufbauen, und vermanbte große Summen baran. Ihm murbe ju bem ermeiterten Bau auch noch ber Dlas, worauf bie mufte Rlofterfirche ftanb, eingeraumt; biefe wurde abgebrochen und bas barin befindliche fcone Grabmal bes Dibenburgifchen Grafen Moris nach St. Unnengruft (einem Ges molbe in ber bortigen Rirchfpiels : Rirche) verfest. Geit mehrern Sahren ift bas Schlof fammt Bubehor wieber ein Gigenthum bes Lanbesherrn, ber es, nebit bem bagu gehörigen ichonen, im Engliften Gefdmad angelegten Garten, betrachtlich hat erweitern und vericonern laffen, fo bag es gu einem fconen Luftichloß unb anmuthigen Commer = Aufenthalt fur bie bergogl. Kamilie umge= fchaffen ift. Durch ben an ben Garten ftoffenben Dart mit et= mas Sochwild erhalt bas Gange noch mehr Schonbeit. im 16ten Jahrh. gehorten zwei gefchloffene Solgungen zu Raftebe, welche Graf Johann XIV., nebft bem gelbhaufe, von bem bortis gen Rlofter gegen ein Stud Land bei ber Sabe eingetaufcht hatte. - Bu ben Gebensmurbigfeiten von Raftebe geboren, außer bem

hergogl. Schiesse neht karten und Part, auch bie bortig. Kirch 20 mit einigern gräflichen Dibenburgischen Gwahmalern, und die sein gut eingerichtete Sagendorpische Rieche. Durch das Tambhaus, welches der Erbpring iete baselbiß dauen läst, wird es noch eine Achheiten ihre befommen. Raftede ist nur an sich und in sienem achfient Umgebungen schaft, die entstentere Gegend bietet bem Auge menig Angenthmes dar. Doch dat die Gegend ab beiben Seiten des Weges von Dibendung nach Raftede burch die in den letten 3 — 4 Decennien sehr zugenommene Euttur ber kichtlich gewonnen.

b) Rafteber Gubenbe, 46. 345. Schmiebershufen,

13. 68 , find beibe noch Theile von Raftebe.

c) Gubenberfelb, 12: 66. Felbhus, ein in Erbgins ausgethanes hetrschaftl. Lafelgut, 3. 21. Strehlsmoor, 35. 172.

d) Leuchten burg, 22. 128. In atten Beiten soll bie Giglighet aus ber Weier nach ber Jade mittelst bes nachmals ungedammen Kienssuffulfes ober eines andern Arms ber Jade nach vor biefem Det vorbeigsgangen sonn, dasselh ein Leuchthurm gen kanben und biese Det dwon einem barauf hindeutenden Manne befommen haben. Aleinenfeld, 16. 102. Bolterburg, 3. 17 mar ehdem eine gräftligte Dienburgsisch Reichen und ein Gerichten, moven noch die Welferburg Rechte berfommen (C. C. O. III. pag. 120), es machte wahrschiefteinsich mit Leuchtenburg einen Det aus. Ladmannsbaulen, 4. 27.

e) Delfehaufen, 38. 164.

n fe op, nehft bem abeligen freien Gute 2 op, und benern, 36. 243. Alab babe ift über bas Soper Moor ein Beg nach ber Marfch angelegt, wofür Wegegeld entrichtet werden muß. In atten Aeten foll bie Jade als ein ziemtlich großer Jug bei berechteg für große Jadpsque schifften genernen fenn. Ein Arm davon heift ber Schanzgraben, weil bei bessen bermaße eine Schanzwaren, ein anberer Arm ber Jade ginn Rastlebe voretei nach ber Ruchterburg unb besse hie Nachter bei Ruchterburg unb beist jete bie Nasstere (Bade). Alle Spurern von einer ehemals bie bie freige gangenen Schifflicht tann man bie vor nicht gat vielen Jahren in bem Loper Woore beim Lorfe geaben gefundennen Schifflanter antsen. Auch sand man an

<sup>36)</sup> Die erfte bortige St. Ulriche-Rirche foll ichen 1059, nach Anbern aber erft 1270 erbauet worben fenn; erflere Angabe ift richtiger, falls ber von hamelmann angeführte Stiftungsbrief acht ift.

ben Grengen bes Buts Lope große Studen Bernftein in ber Erbe. Diefes Product, beffen eigentliche Entftebungsart noch unbefannt ift, wird gewohnlich nur an ben Ruffen ber Dita und Rord : Gee und in ben Tiefen biefer Deere gefunden, aber gar nicht, ober außerft felten in ben fich barin munbenben Rluffen. Bie fam es alfo fo weit lanbeinmarts? - Bahricheinlich ging in gang alten Beiten ein Bufen ber Rorbfee (vielleicht ber jegige Naber Deer : Bufen) bis in biefe Gegend bon Lone, melde, als Die erhabenfte, bamale bie Rufte bilbete. - Barghorn, 25. 147. Bon biefem Orte, ober auch von bem gleichnamigen im Rirchfpiel Großenmeer, Umte Elefleth, will eine Ramilie von Beraborn. von ber fich noch Rachkommen in Franken befinden, ehemals Befiberin gemefen und auf folgenbe Urt bagu gelangt fenn: Giner ihrer Borfahren fen Bereiter ober Stallmeifter beim Dibenburs gifchen Grafen Dtto I. gemefen, habe ibn bamals auf ber Saab bei ben Dfenbergen begleitet, ale fich, etwa ume 3. 981, bie befannte Gefchichte von ber Jungfrau mit bem fogenannten 2Bunberhorn 87), welches fie bem auf ber Sagb verirrten, fich nach einem Labetrunt fehnenben Grafen, um baraus ju trinten, uberreichte, gugetragen haben foll. Bur Beremigung bes Unbentens an biefe munberbare Begebenheit habe ber Graf ihn abeln laffen und ihm ein Gut gefchenet, bas mit Unfpielung auf biefelbe Beraborn genannt worben fen, und ber bamit Befchentte habe gu feinem Bappen einen Berg, Sorn und Pferd angenommen. - Db und wie viel Bahres an biefem Borgeben fen, muß ich, aus Mangel an binlanglichen, fichern Nachrichten, babin geftellt fenn laffen.

g) Santhaufen, 60. 374.

h) Cehmben, 35. 236. Reborn ober Rehehorn, 2. 12. Behmber Moor, 15. 99.

i) Dethen, 23, 140. Randoven, 1. 3. Sahn, 4. 44., ein abeliges Erbzinsgut, bas ehemals ben Johanniter- ober Mattefer = Rittern jugeborte an, von welchen es Graf Anton I, im

3, 1503 faufte. Es murbe ju einem graflichen Bormerte eingerichtet, vom Grafen Unton Bunther, nebft einigen anbern Befibuns gen, an feinen naturlichen Gobn, nachmaligen Grafen Anton I. non Albenburg, vermacht, von beffen Gobne, Anton II., aber im Mibenburgifchen Tractat (1693) bem Ronige von Danemart überlaffen; ba es bann bie Cammer gegen einen jahrlichen Canon von 200 Rthir, ju Erbzine austhat. In ber Folge tam es an bie Ramis lien von Relben und von Stoden, von biefer lettern an ben Sollanbifden Baron von Boegelger, ber es 1754 mit Benehmigung ber Cammer ftudweife vertaufte: ba bann ber General = Rrieascommiffar von Sonrichs, nachmaliger Doftmeifter pon Senborf, ber Saupthof Sahn, nebft etwa ber Salfte ber bagu gehörigen Stude taufte, nachbem ber Canon auf bie übrigen bagu gehorig gemefenen ganbereien vertheilt morben mar. ergangte bie bavon abgegangenen Theile mit andern von feiner Bau ju Jabe und fonftigen erworbenen ganbereien, welche ihm alle mit ber vorigen Rreiheit gegen einen bestimmten iabrlichen Canon und mit bem freien Diepositionerechte vom Ronige beffas fligt murben. Much erhielt er mehrere Privilegien fur bies Gut, 3. 28. bie niebere Jagb mit erweiterter Musbehnung bes Raabbes gires, bie Dals und Braugerechtigfeit; wogu in ber neueffen Beit noch bie Branntemeinebrennerei=Gerechtigfeit getommen ift. Der jebige Befiger biefes Gute, herr Ritter be Couffer, ein fleifiger und gefchickter Landwirth , hat es febr verbeffert und verichonert. porguglich burch Solg = Unpflangungen ic., fo bag es jest eine ber iconften Guter im Bergogthume ift. - Sahnen, 9. 38. Sabs ner Moor, 5. 39.

k) Bethaufen und Bethauferfelb, 49. 298. Rafte-

1) Bapelborf, 34. 217.

Wie sie zu bem Besses biese Guts und mehrere anderer im siese gen Lande gelangt fest mögen, ift nicht befrannt. Rudofrichte erhötet biese Orden, der sied in der gangen Ghristhneit wege wer bei den, der gelangt der die der wiesen Dienste anfrechte andere wiesenen Dienste Ansprüde auf Achtung und Dankbarteit erwoeden datte, viele von seinen Gütern jum Geschen danze zu Weichnung und Handlich aus der die die der die der die der die der die die di

15. Rirdfpiel Biefelftebe (pormale Imiefelftebe gen nannt), enthalt 37 Sausleute, 109 Roter, 159 Brinffiger und 65 Beuerleute; in allem 1931 Ginwohner und 346 Reuerftellen. a) Biefelftebe, 32. 167. Die hiefige Rirche, eine ber atteften im ganbe, wenigftens bie erfte bebeutenbe im Ummerlanbe, murbe vom Bremifchen Ergbifchof Abelbert unter Unrus fung Johannis bes Taufers und ber beiligen Rabegunbis 1057 eingeweihet 59). Bu berfelben hielten fich alle bie Satten liegenbe Dorfer, bie fich, um auf ben ungangbaren Mooren gu ihr toms men ju tonnen, einen Bohlenbamm burch biefelben babnten. Beil man uber ben Dlat, mo bie Rirche fteben follte, nicht gleich einig merben Connte, alfo Streit, Breifel (plattb. Twiefel) babei obmaltete, fo nannte man ben Drt, mo bie Rirche ju fteben tam. Emiefelftebe (wie er auch in alten Schriften und Urgunben gefdrieben wirb), und baraus entftanb, burch Begwerfung bes I, fein jebiger Rame Biefelftebe, Unbere , wie s. B. ber Dibenb. Gefchichtfchreiber Winkelmann, erflaren es burch "wie vieler (Leute) Statte," weil bie hiefige Rirche anfanglich fur bie Bewohner eines gangen Gaues bestimmt mar, und bier alfo ein großer Bufammenfluß von Menfchen mar. - Die erffere Ableitung ift aber unftreitig richtiger, weil ber Ort ehemals nicht Biefelftebe, fonbern Emiefelftebe gefdrieben murbe. -Brint, 5. 22. Der anbre Theil von biefem Dorfe gebort gum Rirchfpiel Raftebe. Rlepberg, 6. 34. Felbtange, 5. 31. Baum, 14. 67. Bate, 8. 38. Rortebrugge, 12. 97.

b) Dringenburg, 7. 52. Bramfamp, 3. 21. hollen, 5. 27. Lebe, 8. 43. Mollberg, 14. 91. Saffel, 8. 46.

c) Griftebe, nebft bem abeligen freien Gute Horn, 40, 210., festerest var vormals ein Sig ber Alt: Dienburgischen Belieute v. Muhlen, dann der v. Wefterbeit, von weichen ber itste diese Namens im hiefigen Lande ju Anfang bes vorien Jahren bet ietze beifes Namens im hiefigen Lande Danut fam es burch Bercheirathung eines Frauleints v. Westerbota in einen Junke von Wissen, nacher burch Auf an die Anderworffische Tamilie, die es nach besten. Es ist ju 2 Ritterpferden angeset. In nacher burch gut an der den ben den Den den Danien 1294 gen stitten Zeiten war delftelf eine von ben v. Mußten 1294 gen stittet Gaplek, woods biefelben junar einen Porsiger batten vor

<sup>39)</sup> Rach andern Angaben foll fie icon ums 3. 1017, vom Olbens burgifchen Grafen Iohann I., erbauet worben fepn, was aber fehr zu bezweifeln ift, ba die Einweihung nicht fo fpat zu erfolgen pflegte.

bie Dibenburgifchen Grafen aber bas Patronaterecht hatten. d) Borbet, 31. 184. Muffel, 1. 4. Beibfamp, 19. 107. Meuenfrug, 25. 139. Wefterholtefelb. 8. 39. Timper, 1. 10.

e) Botel, 28. 167. Leuchtenburg und Bofferburg, 6. 33. Der großere Theil von biefen 3 Dertern ift fcon beim Rirchfpiel Raftebe, mobin er eingepfarrt ift, angeführt. Ruttel 26. 126. Dansholt, 12. 77. - war ehemals ein Graffiches Tafelaut, bas nachber bismembrirt murbe. Wemtenborf, 22. 119.

16. Rirchfpiel Jabe; worin: 57 Sausleute, 242 Ros ter. 9 Brintfiger und 153 Seuerleute; im Gangen 308 Keuer-

fteilen mit 2139 Bewohnern. Diefer Theil bes Umte Raftebe ift, nebft bem folgenben Rirchfpiel Schwenburg, fast lauter vom Grafen Johann XIV. und beffen Rachfolgern eingebeichtes Darfchland, 40) mit gutem. fetten Boben. Che ber Jaber Meerbufen fo viel ganb abrif unb in feine Kluthen verarub, foll bier bas Land fich viel meiter binaus erftredt, und auch mit ben Theil enthalten haben, morauf bas Rlofter Jabeleh und ein Schlof, bie ehemalige Refibens ber Dibenburgifchen Grafen, ftanben, bie 1218 von ben tobenben Mluthen ber Jabe gerftort murben.

a) Jaber : Berg ober Jabeburg, 75. 534., wo ehebem ein beveftigtes, Freijabe genanntes, Saus (Burg) fanb, bas Graf Chriftian VII. von Dibenburg 1415 gur Befchusung und Sicherung ber Jabe hatte bauen laffen, bas aber fcon 1423 pon ben Friefen gerftort murbe. - Safenmeg, 10. 45.

b) Jaber Muffenbeich, 63. 468.

c) Bollenhagen ober Bullenhagen, 57. 385., weldes in Groß : Bollenbagen , 33. 265. und Rlein = ober Guber-Bollenhagen , 24. 120. eingetheilt wirb 41).

<sup>40) 1523</sup> murben bie Bapel und Sabe überfclagen und eingebeicht. 1566 ließ Graf Anton I. ben Bapeler Giel unb Deich weiter bins auslegen und ein Stud gand einbeichen. 1593 ließ Graf Johann - XVI. vom Bapeler Siel bie an bas Schweger Moor ein großes Stud Banb einbeiden; im folgenben Sahre murbe biefe Ginbeidung an ber Jabe mit großer Unftrengung fortgefest, und nachbem bafelbft ein neuer Siel gelegt mar, murbe ber Sabefluß burchfchlagen, 1598 murbe ftatt bes bisberigen Bapeler Giels ein neuer gelegt. 1732 murben ber neue Bapeler und Jaber Giel angelegt und 1733 bei ber neuen Deich : Arbeit jum Buge gebracht.

<sup>41)</sup> Unweit biefes Dorfes liegt bie Jaber Rirche nebft ber Pofforei

d) Jaber gangen frage, 20. 123.

e) Jaber Rreugmoor, 62. 437.

f) Jaber Altenbeid, 11. 82. Chorengelehaus, 1. 8.

Altenfiel, 5. 24. Mapelerfiel, 3. 27. Reuentrug, 1. 6. 17. Das Rirchfpiel Schwepburg, welches enthalt:

24 Saudleute, 149 Koter und 53 heuerleute; 175 Feuerstellen mit 1131 Einwohnern.

a) Guber: Schwepburg, 31, 228.

b) Rorber : Schwenburg, 31. 204. Die hiefige Rirche murbe erft 1762 erbauet; vorher hielten fich bie Bewohner biefes Rirchfpiels zu ben benachbarten Rirchen. Schwenburg murbe erft 1650 burch Ginbeichung gewonnen, 1690 fcon wieber verlaffen. 1717 und 1718 jum gweiten Dal, und nachbem es 3 Sabre offen gelegen, 1721 jum britten Dal bebeicht. Best ift es gegen bie Sabe burch Deiche binlanglich gefchust. Gebeftebt, 33. 205. Diefer Drt ift fo benannt jum Unbenten bes ehemaligen Dibenburgifchen Dberlandbroften und Roniglich Danifchen Gebeimen Rathe Chen. Thorif. von Geheftebt, ber fid burch Berbefferung bes Dibenburgifden Deich : Befens, infonberheit burch bie mit beharrlichem Gifer und Fleiß im 3. 1721 - 25 su Stanbe gebrachte Durchbammung bes Comerburger Moors. einen unfterblichen Ramen und bleibenbes Berbienft um Dibenburg erworben hat. Mus Dantbarteit nannte man ben in ber Rabe feines Sauptwirkens neuangelegten Drt nach feinem Ramen. c) Achtermeerichen ober Achtermeer befteht aus Gus

or Achtermeerichen, 10 90, und Rorber Zchtermeerichen, 4.
24. Es hat seinen Ramen von bem öftlich bes bortigen Deis bet betegenen niedigen Canton, welches betegenen niedigen Canton, welches ehemals mit Maffer ansessellt war und einem Meere glich, jest aber ausgetrochtet und mit Riet bemachen ift. Die bier ischon 1600 besindichtig große Achtermersche ober Schwerdunger Brade, welche bei bet großen Mafferlaut, von 1717 noch vergoßert unvehe, sig ziemicht zeich auch benute wird. Am bie nörbiiche Seite bes Dorfes sicht bauch benute wird. Im die nörbiiche Seite bes Dorfes fieße bos segenannte lan ge Meer, auß weichem eine Spige ober schmale Betrifelung geht, sich von Wessen nach Dien burch das gange Moor erstreckt, und jum Abeil aus sehr einem Vergeber beitesten besteht, und der das gebt ein fen nach Dien burch das gange.

und einigen Saufern. Die jehige Rirche wurde 1600 gebauet; von her war nur eine Sapelle baselbst, die bei der schnell gunehmenben Berbilerung biefer Gemeinde balb zu klein wurde.

Aug uft haufen, 17. 83., ein vor einigen Jahren reft neumsetegtes, nach unfern Durchfauchtischen Erhreimen, Hauf Lebenducktischen Erhreimen, Hauf Lebenducktischen Erhreimen. Paut Krieducktischen Vollenkungen, 49. 279., mer Geben jum Theis ein Sperchfalts, des nachter bismenwheirt und justerfellen augstehan wurde. Es hat feinem Romen von der Rönnet, einem Sichtpuse, der das Palffer durch Adhermerschen und dem Schwerburger Giele absührt. Eigentlich ist aber die Könnet ober Köndet ein zum Sichyage demygkert feiner Aufgerentigen, der einfreingt, in vielen Kommungen zwissen dem Könnetmoore füblich achtig an dem wissen mich werden und dem eigentlichen Achtenwere nach Vereiner fortstieft und dann nie Siettlef fältt. Sie zieler, wenn fle nicht under Stauen ober Schütten gehemmt wird, den Verwa ihr eind zu under Schutzenechken

#### VI. Das Umt Befterftebe;

grengt gegen Dften an bie Memter Barel und Raftebe, gegen Guboften und Guben an bie Memter Zwifchenahn und Friefonte, gegen Weften an Oftfriebland, infonberheit bas Umt Stidhaufen, gegen Rorben an bas Umt Bodhorn. Es macht einen Sauptbeftanbtheil bes fogenannten Ummerlanbes aus, und hefteht meiftentheile aus autem Geeftboben . ber ben auf ibn permenbeten Kleiß mit reichlichen Kruchten lohnet. Dachft bem Betreibebau ift ber glachebau nebft Garnfpinnen, befonbere in bem Rirchfpiel Befterftebe, von großer Bebeutung, wie es fich fcon aus nachftebenbem Ertract einer von einem glaubhaften Sachfundigen baruber aufgestellten Rechnung ergiebt. 3m 3. 1792, ale bies Rirchfpiel 3600 Menichen gablte (jest bat es 4422), rechnete man, nach Abjug bee nicht fpinnenben Theile, 1600 Spinner und Spinnerinnen unter benfelben. Diefe fpinnen im Binter ein jeber taglich im Durchfchnitt 2 Stud Garn, macht 3200 Stud, welche, bas Stud ju 5 Groten gerechnet, taglich im Gangen 16.000 Gr. ober 222 Rthir, 16 Gr. betragen. Rechnet man nun fur ben Winter 150 Tage jum Spinnen, fo macht es 33,333 Rthir. 24 Gr. aus. Siegu nun noch bas ge= rechnet, mas bie Schulfinber Morgens und Abende außer ber Schulzeit im Winter mit Spinnen perbienen, namlich etwa 1822 Rtblr., fo tommt bie Summe pon 35,155 Rtblr. 24 Gr. beraus, welche im Binter mit Spinnen verbient wirb. Im Sommer fpinnen wenigstens 800 Perfonen, fur bie man aber, (ba fie

auch ihre Garten gu bestellen und manche anbre lanbliche Arbeis ten ju verrichten haben), nur 100 Spinntage rechnen tann, jebe taglich 1 Stud Barn ju 5 Gr., macht taglich 4000 Gr., mitbin in 100 Tagen 400,000 Gr. ober 5555 Rthir. 40 Gr. Der gange Ertrag vom Winter und Commer macht alfo gufammen 40,710 Rtbir, 64 Gr. Und biefe Summe fann als reiner Geminn ober Berbienft angefeben merben: benn mas fur auswartis gen Leinfamen ausgegeben wirb, wird burch Bertauf von Klachs aus biefer Gemeinbe reichlich wieber erfest. Diefe Rechnung ift auch in feiner Sinficht übertrieben, fonbern mol eher ju geringe; benn fo ift a. 23. babei angenommen, bag alle Derfonen nur Sunbertbrathgarn fpinnen; viele fpinnen aber auch Sunbertzwansigbrathgarn , jebes Stud ju 8-10 Gr., ja nicht wenige (und bies find gerabe Dannsperfonen) 42) fpinnen fo feines Garn, bag 60 - 70 Stud auf 1 Pfund geben und fur jebes Stud 16 -18 Gr. bezahlt wirb. - Diefes Garn wird theils im Rirchfviel felbft zu Leinen verarbeitet, meiftentheils geht es aber ins Musland, vornehmlich nach ben Rieberlanben. Der Sanbel mit bemfelben bat aber in ben letten Sahren, feit ber ungludlichen Frangofifchen Lanbes-Dccupation, febr abgenommen, und ift nach Bieberherftellung ber alten Berfaffung noch nicht wieber gu feis nem vorigen Flor getommen. Wenn nun auch feit ber, bei ber eben angegebenen Berechnung angenommenen Beit (3. 1792.) bie Geelengahl biefes Rirchfpiels fich bis jest um 822 Denfchen vermehrt hat, fo fann boch, wegen ber Stodung im Garnbanbel, fest fein großerer Erwerb von biefem Artitel angenommen merben ; mol eher mogte er geringer ausfallen. - Ueberhaupt herricht in biefem Amte viel Inbuftrie und Arbeitfamfeit. Gin auffallenbes Beifpiel von gunehmenber Bevolkerung, außer bem eben an= geführten vom Rirchfpiel Befterftebe, mo in 30 Sahren bie Bunahme an Geelengahl uber 800 betragt, giebt auch bas anbre Rirchfpiel biefes Umtes, Upen, wo bie Bevolterung feit 1798 . bis jest um etwa 200 Menfchen jugenommen bat, und in bem porbergebenben Beitraum von 1698 bie 1798 fich etwas über 900 Menfchen vermehrt hatte; an Saufern waren bamale inner-

<sup>42)</sup> Mödet boch bies in manchen andern Gegenben Libenburgs, wo bie Mannspersonen biefe attr Arbeit für ichimpflich hatten, jur Rachainung reigen! Im hanndverischen ift es was gang Gewöhnliches, baß Mannspersonen auf bem Lande spinnen; und man batt es bort Leinewaess für fälimpflich.

18. Rirchfpiel Befterftebe; worin: 738 Feuerftellen, 4422 Ginwohner, 4 abelig freie Guter, 84 Boll : Erben, 20 Salb : Erben. 149 Bolltoter, 50 Salbtoter, 68 Bierteltoter, 46 Anbauer, 80 Brintfiber, 78 Grundheuerleute und 362 Seuerleute. Sanbeleleute und Profeffioniften gab es bafelbft (im I. 1816) folgenbe : 1 Apotheter (im Dorfe Befterftebe ). 31 Gaftwirthe, bie meiftentheils nur Rrugwirthichaft treiben, 12 Brauer, 2 Branntemeinbrenner, 3 Pferbe = und Biebbanbler, 5 Raufleute, 32 Gemurgtramer ober Sofer, 5 Auftaufer, 39 Garnhanbler, 5 Solzhanbler, 4 Muller, 7 Bader, 2 Maler, 1 Zabadefabrifanten, 2 garber, 1 Glafer, 1 Buthmacher, 1 Golb = unb Gilber : Arbeiter, 1 Uhrmacher, 3 Schlachter, 1 Rupferfcmieb, 1 Rleinfchmieb, 12 Grobichmiebe, 21 Leinweber, 24 Schufter, 25 Schneiber, 7 Zifthler, 13 Bimmerleute, 8 Drecheler, 5. Stuhlmacher, 28 Magenmacher, 5 Fagbinber, 52 Solgarbeiter (bie allerlei holgern Gefchirr verfertigen), 72 Solgfchuhmacher und Befenbinber, 1 Geiler, 2 Dachbeder,

a) We fter ftebe, ein Richborf, 86. 568., die hiesige Kirche (bem Apostel Petrus geweiste) wurde 1124 ober 1232 erdaut 149, mit Zutinu der herren von Filensotz, die in der Asse (zu Filensot) und an mehrern andern Orten Guter bessen. — Mersotz, redit der nabilg freien Aldobial Gutern, Filensotz und Kobinit, 15. 86. Die ehemaligen Eigenthumer von beiben

<sup>43)</sup> Rach ben Alfleber Amalen und nach Schiphoner wurde hier schon 1124 eine Richg essligtet, wogu bie Herren von Fitensbell (valldid de Fikensolt werben sie da gemannt) locum, praedia et possessiones (Otr, Gut und Bessistym) bergeben und sie ben Problit zu Arpholite im Affrickalan untermorfen. Die besam in der Folge von der Amilie von Fitensbelt, von den von Schwarten, von Gegarn tr. noch mehrere Gehenfungen.

ind langstene ausgestorben; erfteres burde nach und nach von denen von Fittenscht, von Batrbetben, von Mindorp, von Nindorp, von Nindorp, von Nindorp, von Nindorp, schaute befallen. Dieser verkaufte den Dauptörf, nebst verschiebenen babei gebliebenen Ländereine, an ein Geheine Akath von Wichner für 14,000 Richt. Letzerer ließ das darauf besindiche Saust von Grund aus neu aufbauen. Sich ist, es, nebst fabrint, der gienstum des dasselbst frechnen Welferseber Beanten, herrn v. Regestin, der won den fin fieben Zeiten down abgedommen Theim verssichen wieber an sich gekauft und damit vereint hat. — halftrup, 35. 232. Sparsfuttsömible, 1. 8.

b) hollwege, 62. 371. Beibe, 17. 116. Moorburg, 21. 131., wo eine Pofiffation ber von Dibenburg nach Ofifries-

land, Murich zc. fahrenben Doft ift.

c) Salebet, 33, 214. Sobeliet, 7. 40. Rielborg, 2 10. Neu-England, 9. 48. Eggeloge, 17. 100. Eggelogerfeld, 4. 16.

d) Linewege, 67, 397. Garnhofs, 4. 27. Garnhofs gerfelb, 8. 42. Peterefelb, 18. 110. Juhrenberfelb, 3. 14.

e) Burgforbe, 27. 167. Sier murbe im 3. 1266 gur Schubmehr bes Ummerlandes, befonbere gegen Ditfriesland, vom Grafen Johann XI eine Burg angelegt, auf melder nach eins ander mehrere Dibenburgifche Grafen wohnten, 3. B. von 1292 bis 1334 Graf Chriftian V., ber nachher bie Graffchaft Dels menhorft erhielt, und von 1484 - 1499 Graf Abolph, welcher 1500 im Rriege gegen bie Ditmarfchen fiel. Das bafelbft 1515 gebauete obere Steinhaus (Stine) murbe 1745 abgebrochen. Rachbem bie alte Borgfrebe verfallen mar, murbe fatt beren eine ftarfere Beftung ju Upen angelegt. 1529 befam Graf Johann bie ju Burgforbe geborigen und anbre Bormertelanbereien mit jum Unterhalte und hielt fich jumeilen bier auf. Dach feinem Tobe, 1548, befam es ber Droft Sweber von Bilbeshaufen. 1550, ale bas Umt und Bericht ju Upen eingerichtet und bie bortige Beftung verftartt, auch ein Graffiches Saus und Borwert bafelbft angelegt murben, gerieth Burgforbe in Berfall, Aber 1620 murbe bafelbft eine betrachtliche Berbefferung vorge= nommen, ber Ball und Graben veranbert, ber Bach, welcher fonft nordwarts baburch flog, bei ber Dublenweiber Solgung herumgeleitet. Darauf murbe Borgfrebe einem Schottlanbifchen Abeligen, Ramens Johann Marwell, jur Bewohnung eingeraumt, beffen Gobn, Unt, Gunther Darwell, es auch als Umts mann au Apen bis 1676 bebielt. 1677 betam es bes Grafen

Anton Gunther gemefener Sofmeifter, Friedrich Matthias Bol= gogen, genannt von Diffingsborf, von beffen Mutter es ber Dbrift E. C. von Bulow 1690 ale ein Erbzinegut mit allen Bormertelanbereien, Solgung zc., gegen einen jahrlichen Canon von 80 Rthir, erhielt. Die 1694 errichteten Gebaube murben 1750 meiter ausgebauet und vergroßert, und bas alte Bormertes haus wurde außerhalb ber jum Theil bemolirten Balle und jus geworfenen Graben gefest. 216 von Bulow 1698 bie Ronigl. Danifchen Dienfte und biefes Erbzinegnt verließ, murbe bas Bormert, nebit beffen ganbereien, von ber Buramannemehre getrennet , biefe bem Regierungerath &. S. Bobifen , Beamten gu Upen und Befterftebe, gur Bohnung überlaffen, jene aber bon ber Cammer verpachtet. Die Burgmannemehre, nebft Garten und Borhof, murben nachher, erft jum zeitlichen, bann jum erblichen Bineftud ausgethan. Dit ben bagu gelegten 20 Zagmert Wiefenland und 6 Tonnen Caatland, nebft übrigem Bubebor, wurde es 1749 gu einem Erbmanntehn gemacht und unter bem Ramen Wittenbeim bem Gtaterath Mar. von Witten, Amtmann au Apen und Wefterftebe, verlieben. Rach beffen En-Bels Dobe (1773) fiel es ber hochften Lebusherrichaft anheim.

f) Sulftebe, 46. 285. Sulfteber Diele, 3. 17. Gies

felhorft, 20. 96.

g) Toreholt, 43. 232.

h) Dohholt, 26. 165. Sowif ober Sauwit, 8. 57.

i) Danfie (ehemale Manfingen, wonach fich bie Junter von Manfingen benannten), 34, 194. Bei ben oftern Aufftanben einzelner Ritter und großer Gutebefiger in alten Beiten gegen bie Grafen von Dibenburg, hielten es bie von Danfingen gewohnlich mit lettern; a. B. in bem Rriege mit ben Stebingern, in welchem Graf Dtto IL mit abwechfelnben Glud gegen fie focht, magten es bie Stebinger, Die Stabt Dibenburg gu uberrumpeln (1230), murben aber vom Grafen', mit Sulfe ber getreuen Ritter von Manfingen, von Ritensolt u. m. a., in Bereinigung mit ben Burgern ber Stabt, balb gurudgefchlagen, Rerner: ein Johann von Manfingen mar Unfuhrer ber Graffichen Reiterei in bem Treffen auf ber Tungeler Baibe ober Darfch, in welchem ber fich gegen ben Grafen Conrad I. emporenbe Junter von Wefterholt mit feinem Unhange gefchlagen murbe. - In eis ner Sehbe mit ben Dftfriefen (1458) fiel in ber Gegenb bon Manfingen und Sitensott ein Treffen jum großen Rachtheil berfelben vor. Die Ammerlanber geichneten fich bei biefer Gelegenbeit burch befonbere Tapferfeit aus; ein Sausmann brachte einen gangen Bagen voll Oftfriefifcher langer Spiege ale Beute

beim. - Linbern, 23, 124.

k) Befterlop, 87. 486. Seggern, nebft bem Gute gleis des Ramens, 10. 54. Dies mar mahricheinlich bas Stammbaus ber in alten Beiten angefebenen und reichbeguterten abeligen Kamilie von Seggern, Die burch Berftudelung und Ber-Lauf ihrer Guter gur Glaffe ber gemobnlichen ganbleute berabge= funten ift. Gleiches Schicffal hatten mehrere hiefige abel. Familien,

19. Rirdfpiel Upen, mit 360 Reuerftellen unb 1996 Einwohner, worunter: 38 Sausleute, 188 Roter, 82 Brinffiber und 81 Beuerleute. In Sanbelsleuten und Professioniften fanben fich im 3. 1816 : 17 Gaft - und Rrugwirthe, 1 Fruchthanb. ler, 2 Bieh = und Pferbehanbler, 1 Raufmann, 17 Gemurgfras mer, 1 Muftaufer, 11 Garnhanbler, 3 Solghanbler, 3 Muller, 2 Bader, 1 Rarber, 2 Glafer, 3 Grobichmiebe, 6 Leinweber, 8 Schufter, 7 Schneiber, 1 Tifchler, 5 Bimmerleute, 2 Dreches ler, 5 Bagen = ober Rabemacher, 1 Fagbinber, 23 Duttichiffer (fo benannt von Mutten, fleinen Rluficbiffen ).

a) Upen ober Upe, ein gleden, 108. 566., wo ein auf Erbgine ausgethanes Bertidjaftliches Bormert und eine Berrs fcaftliche Windmuble ift. Sier mar in alten Beiten ber Gis ber abeligen Familie von Upen, bie einen, fich im Spiegel befcauenben Uffen (plattbeutsch Upen) in ihrem Bappen geführt und bavon biefem Drt feinen Ramen gegeben haben Richtiger ift aber mol bie Ableitung biefes Ortonamens von bem plattbeutichen Borte apen, offen, weil ehe male, bevor bie vielen Gumpfe und Morafte um biefen Drt herum ausgetrodnet und juganglich gemacht murben, bas Dibenburgifche, infonberheit bas Ammerland, nur von biefem Ort aus fur Offriesland und Munfterland juganglich ober offen lag. Da er in ben ehemaligen haufigen gehben mit biefen Dachbars ftaaten oft febr viel von ben Reinben litt, fo ließ Graf Unton I. (1550) Die bortige Beffung noch mehr verfturten: - 1764 aber murbe fie gefchleift. Die bortige, fcon vor 1339 jur Ehre bes heiligen Laurentius erbaute Rirche 44), murbe von ben Junfern von Upen, von Manfingen u. m. a. mit Ginfunften bes

<sup>44)</sup> In einem Schenfungebriefe bee Lutbert von Manfingen von 1339 wird fie icon eine Basilica - Baupt: und Pfarrfirche - ges nannt; eine anbre Ungabe, nach welcher fie ichon 1239 erbauet worben fenn foll , erhalt baburch mehr Bahricheinlichfeit.

fcentt. Durch biefen Drt ift giemlich ftarte Daffage nach Dftfriestand und Solland. - Sen gitforbe, 13. 76. Dies an fich unbebeutenbe Dorf murbe boch megen feiner Lage am Aper Tief - einem fleinen, bier fchiffbar werbenben gluß, ber, nachbem er fich in Oftfriesland mit einigen anbern gluffen vereinigt bat, bei Leer Drt in bie Eme fallt - in ben Jahren 1805 u. ff. baburch ein nicht unwichtiger Sanbelsort, bag megen ber bamas ligen politifchen Berhaltniffe ein großer Theil bes Englifchen. Bollanbifden und Frangofifchen Sanbels mit Samburg, Bremen und anbern Sanbelsplaten, bie Ems hinauf uber Leer, Benaftforbe, Dibenburg u. f. m. ging. Begen ber bequemen Lage biefes Drts errichteten bamals mehrere Sanblungshaufer Speditions : Comptoire bafelbft. Das Gewühl mar gur Beit bes lebhafteften Sanbels fo groß, bag an manchen Tagen Sunberte pon Krachtmagen bie Lanbftrafe zwiften biefem Drt und Dibenburg bebedten; an welchem lettern Orte bann bie Baaren gu Schiffe auf ber Sunte und Befer u. f. m. verfchifft, ober gu Bagen nach ihrem Beftimmungeorte gebracht murben. Die Bengftforber, Aper Ginwohner und bie Rruger an ber Lanbftrage profitirten fehr babei. Aber bie Freube bauerte nicht lange; nach wenig Sahren fant Bengftforbe wieber in feine vorige Unbebeutfamteit jurud. - Espern, 12. 67. Rlampen, 2. 14. Wins fein. 2. 14. Mper Marich. 5. 29.

/ b) Rorblob, 34. 223. Tange, 45. 255. Scheibung, 1. 8. c) Gobensholt, 73. 393., murbe ehemals Boben 6: holy genannt und gefdrieben, weil in alten Beiten bie beibnis fchen Bewohner biefer Gegent mabricheinlich bier ihren Gott Bo ban verehrten. Durch bie nicht ungewöhnliche Bermechfe-lung bes B mit G in ber alt-beutschen Sprache konnte leicht aus Bobanshola Gobenshola merben.

d) Botel, 60. 318. Soltgaft ober Solggaft, 5. 33., mit einem Berrichaftlichen, auf Erbgins ausgethanen, Bormerte an

ber Ditfriefifchen Grenze. -

Begen ber Rabe von Diffriesland und bes farten Bertehrs mit bemfelben, courfiren in biefem Umte viele , gur Beit ber pormaligen bortigen Preußischen Regierung gefchlagene, fleine Dftfriefifche Dungen, g. B. Stuber gu 11/2 Grot, Dertchen gu 1/2 Grot Dibenburgifch flein Courant. Much bebient man fich bes Leerer (Diffriefifchen) Saspele von 21/8 Gilen im Umfange fur jebes Stud Garn von 10 Binb à 20 Umfchlage. Uebrigens giebt es bier eben feine befonbere Abmeichungen von ber Dibenburgis ichen Dang . Daag : und Gewichts : Berfaffung. -

#### VII. Imt Bodborn.

(Rach ber gewöhnlichen Musfprache, Bodern.)

Seine Grenzen find: gegen Often bie Jabe und das Amt (bie ebte herrschaft) Barel, gegen Siben das Amt Weiferscher, gegen Weiten Offiriesland, insonderbeit das Amt Friedeurg; gegen Rorben bie Offiries. herrlichkeit Goedens und die Oldend. Erbbertschaft Zever, mit der es innerhalb Deiches durch einen femalen Erbfrich gusammenhangt.

Es enthalt bie beiben Rirchfpiele Bodhorn und Betel mit 952 Reuerstellen und 6180 Ginmobnern. Darunter gablte man im 3. 1816 an Gewerbsteuten und Professioniften: 1 Apotheter (su Reuenburg), 13 Bader, 4 Befenbinder, 23 Bierbrauer, (bie meiftens auch Sofer und Rrugwirthe finb), 8 Bleicher, 14 Bottcher, 21 Brantemein : und Geneverbrenner, 1 Buchbinber. 5 Dachbeder, 13 Drecheler, 2 Farber, 33 Gaft : und Rrugwirthe, 6 Glafer (bie jugleich Maler find), 9 Solafduhmacher, 8 Raufleute, 32 Rramer und Sofer, 1 Rorbmacher, 1 Rupferfcmieb, 6 Leinhanbler, 221 Leinmeber (worunter auch mehrere Drellmeber), 2 Beber : Rammacher, 3 Maurer, 6 Muller, 1 Peruten= macher, 5 Rabe : und Bagenmacher, 1 Gattler, 9 Schiffer, 3 Schlachter , 20 Schmiebe , 33 Schneiber , 42 Schufter , 9 Tifchs ler. 3 Uhrmacher, 2 Biegelbrenner, 25 Bimmerfeute und 2 Binngieffer. - Bu ben, fur benachbarte in : und auslandifche Provingen arbeitenden bief, Drofeffioniften gehoren porguglich bie Dreches ler, Leinweber, Schmiebe, Tifchler und Bimmerleute. Die hief. Brauer liefern, mas mol in menig anbern ganb = Memtern ber Rall fenn mochte, gutes Bier; überhaupt ift ber Gewerbezuftand biefes Umte giemlich blubenb.

Die Ungahl feiner Landbebauer, und aller nicht zur Gemerbetreibenden Bolleklaffe gehorenden Landleute ist im Nachstehenben bei jedem feiner beiben Rirchspiele besonders angegeben.

Es hat außer dem Jader Meerbufen tein bebutendes Gemisser, aber mehrere Sieftiefen, weiche flatt ber Fichse und zur
Entwölseung bienen. Es enthalt mitunter annuttige Gegenden.
Ein ziemlich bedeutender Ebeil, — ber nordofliche und gerabe ber fruchfoatige, — ift eingebeichtese kand an bem Meerdusen ber Jade, wo noch ein beträchtlicher Anwache ist, der mit der Zeit eingebeicht werden kann, wenn nicht gang widrige Umssände

Die Einwohner, infonderheit die bes Rirchspiels Betel, beichaftigen fich, außer bem Uderbau und ber Biehgucht, welche

bauptfachlich nur fur bie großern Grunbbefiger Erwerbequellen find, viel mit Leins und Drellweben ; boch jest nicht mehr fo fart, ale fruberbit, ba noch ber Sanbel mit biefem Rabricate uber Emben, Umfterbam, Bremen ic. nach Dft = und Beft = Inbien, recht lebhaft mar. 3m 3. 1797 jablte man noch in bem Dorfe Betel allein 373 Beberftuble. Die Bewohner biefes Amts zeichnen fich auch binfichtlich bes Landbaues rubmlich aus. porgualich burch bie ichon por mehrern Sahren gefchebene Ginführung mancher portheilhafter Berbefferungen in bemfelben, burch Unmenbung zwedmäßiger, verbefferter Adergerathichaften. foras faltigere Bearbeitung bes Bobens, inbem fie bie Zeder immer mehr von Untrautern ju reinigen, eine beffere Fruchtfolge eingus fuhren, und ben mit einer beffern Unterlage verfehenen Boben burch ein allmablig tieferes Pflugen ju verbeffern, fich bemuht Dan hat bier ichon por langer ale 20 Sabren gludlich ausgefallene Berfuche mit Unwendung mehrerer in ber neuern Beit erfunbener ober verbefferter Udergerathichaften gemacht. t. B. mit bem Schmallichen Pfluge, ber Pferbehade, ber Pferbeichaufel und bem Schneibepflug (lettern gum Durchichneiben bes Ras fens ober ber gaben Grastinde beim Mufbrechen bes Grunlandes), mit bem Bohnen : und Erbfen : Driller, bem Erftirpator, bem Cultivator, ber Balge ober bem Rollblode. Much hat man manche nubliche Ginrichtungen und Berbefferungen beim Rruchts bau eingeführt, indem man fowohl bie alte fogenannte Dreifelber = Wirthichaft faft burchgangig mit einer beffern Fruchtfolge vertaufcht hat und bas Brachfeld, welches ehebem mahrenb ber Brache nichts einbrachte, jum Unbau von Sulfenfruchten und Erbaemachfen ic. benubt; mobei man noch ben Ruben bat. baf Die oftere Bearbeitung bes Adere mit jenen Inftrumenten, porguglich ber Pferdefchaufel und Pferdehade, ihn von Unfrautern reinigt und jum Bachothum bes eigentlichen Getreibes beffo beffer porbereitet.

An Hols fehtt es in biefem Amte nicht. Es ift meistentheits bereichaftlich. Eine der besten und anmuthigssen holzungen
nicht blos dier, sonden überdaupt im Didendurgischen, ist die
sogen. Ha sen wei de, nade det Bochborn. In verstelber sinden
sch noch lederbeissiel einer ehrmals bier gestandenen Burg, von
beren Namen und Bewohnern aber eine Kunde mehr vorhanden
sich Beileisch hatte bier Edde De Myn me ken det ätzer, aus dem
Geschlechte der Papinga, ehe er zum Schupkling Zeverlands ertobren wurde, seinen Sig. Denn in mehrern Spronisten wied an
gesschre, das er und seine Worschern im einem Sting, (b. 5.

Setinhaufe ober Burg) in einem Solge nab bei Dangast, gewohnt hatten. Da nun tein anderes bebeutendes Holg in ber
Nabe von Dangast ist, — ausgenommen das bei Baret, weiches
aber in senen Spromiten nicht gemeint sonn teil Waret bemals noch seine eigenen Holltige hatte, fo fommt es mie febr
mabst bei der eigenen Schupfling batte, fo fommt es mie bei wahrtelbentlich vor, baß es bie Hasenweide war. Diese Vermubtung wied noch mehr verstätzt burch bie Sage von bem bei den alten Burggraben in biesem holge besindichen großen Stein, der Lebwenstein genannt, an dem chemals ein seinennen Edwen im Mappen fabet, ben es mabsschieftlich von seinem ersten Mappen fabet, ben es mabsschieftlich von seinem ersten hauptling Edw Mymsten annennmen hat.

20. Kiech piel Bodborn, mit 447 Feurest, und 2918 einen worunter Hofbienspflichtige: 41 Boll-Erben ober volle Bauen, 30 habb Erben, 59 Kötereien, 40 Hallefeien, 219 Brinfspereien, 51 Andauer auf eigenthämtichen ober grundheuers lichen psichtigen Eründrup: Jobiensffereie 6 auf eigenen Gran-

ben, 1 auf geiftlichen Grunden.

a) Bodhorn, ein Rirchborf, und Gis eines Bergogl. Amts gl. D., 152. 951., eines ber fconften Dorfer auf ber Dibenb. Geeft; es hat ein frohliches Unfeben und mirb von meis ftene fehr fleißigen Denfchen bewohnt, von benen auch einige einen nicht unbebeutenben Sanbel mit Solg, Getreibe, Garn, Rlache. Leinewand zc. treiben. - Die hiefige, im 3. 1344, erbauete Rirche enthalt ein paar Mertwurdigfeiten, Die eine Ermabnung verbienen, namlich: eine Altartafel in Bilbhauer = Ur= beit, porffellend bie Leibensgeschichte und Muferftehung Chriffi. aur Geite bie Bilbniffe Luthers und Delanchthone in Lebenes grofe; bann bas Bilbnif eines 3merges ber Bitme bes Grafen Unton Gunthere, mit Damen Berinthe Berenbe, befannter aber unter bem Ramen bes Meuenburger 3merges, ber, wenn ber Bere unter feinem Bilbe bie Bahrheit fagt, fehr tugenbhaft und liebensmurbig gemefen fein muß. - In Bodhorn und ben meis ften benachbarten Dorfichaften beftanb noch por nicht langer Beit. und befteht vielleicht jest noch die lobliche Sitte, bag fleine Streitfachen . 2. 2. uber vom Biebe auf ben Felbern, Biefen und in Garten angerichtete Schaben , Bieh : Ginfchuttungen zc. von fogen. Bauernrichtern gefchlichtet murben; jeboch mit Borbehalt ber Berufung an bas Amt binnen 8 Tagen. Diefe von Dorf gu Dorf etwas verschiebene Gitte ftammt aus uralten Beiten ber, wo faft jebe große Dorfichaft ihre fogen. Rolle (Bauernrecht) batte, bie bon Beit au Beit revibirt, verbeffert und von ber Dbrigfeit beftatigt

murbe. Bodhorn ift auch noch ale Geburte : und erfter Mufents balte : Drt bes beruhmten, jest im Preuffifden lebenben Dechanifus Ulborn bemertenswerth, ber in feinem Sache mol menige feines Bleichen haben burfte; ein Dann ber burch Getbftbilbung und anhaltenben Kleiß es ju einem fo außerft hoben Grabe pon Bolltommenheit in ber Dechanit brachte, bag bie von ihm verfertigten optischen und mathematischen Inftrumente an Schonbeit, Dauerhaftigfeit, Genauigfeit und Bortrefflichfeit jeber Art nicht nur ben beften Englischen und Krangofischen gleich tommen. fonbern fie wol noch übertreffen. - Unfer Durchlauchtigfter Bers jog, ein Schaber jebes Talente und borguglicher Renner ber mathematifchen Biffenfchaften , bewilligte biefem feltenen, talentvollen Runftler ein fires Jahrgehalt, woburch er vor Rahrungsforgen gefichert und gur Fortfebung feiner Laufbahn ermuthigt murbe. In ber folge verließ er bas Dibenburgifche, ging nach Elberfelb und anbern meftphal. Rabrit = Dertern, wo er feine großen Rennts niffe in ber Dechanit gur Berbefferung und Bervolltommnung ber Dafcbinen in ben bortigen Rabrifen anwandte und bem Bernehmen nach viel Gelb bamit verbient haben foll. - Boppentamp, 2. 19.

b) Steinhaufen, 72. 448. Rranentamp, 33. 207.

Steinhaufer Giel, 5. 28. Sibbels, 1. 5.

c) Grabfede, 72 448. Riofterbof Grabboen, 2. 16. Riofterbof ibribern, 1. 14. Riofterbof Berebern, 1. 10. Riofterbof Erbern, 1. 10. Riofterbof Librbern, 2. 20. (hált sich zur Welterborn, 2. 10. fleit sier genannten Riofterbofe waren ehmals ein Eigenthum bes Johanniter Bitter Filies (Elias) Unvergagt von Berebegorn, ber bes Diehmburger Grafen Gerhard Dersjund ber dichtigte war, bessen die die eines tichtigen Wertgeuges bediente, um die abel. und Riofter-Weier, welche bis etwa um die Witte bes 15. Jahrhunderts bloß an ihre Gutchersfrigt Abgaben entrichteten, nun auch dem Gtaate keinerflichtig zu machen. Breeborn nehl ben andern 3 Rioserboffen wurde, nachbem es mit mehreren andern Schanftersflicht von der mehren sein und der der die Riofterboffen wurde, nachbem es mit mehreren nachen Schanftersflicht von die Rioftschaft Dienkung gesommen war, zu Meiereien eingerichtet und an die Unterthanen teils verkauft, steils aussetzban.

d) Uftebe, 64. 395. Couftebe, 25. 137.

e) Ellens, 10. 91. Blauband, 5. 37. hier wohnte noch vor einigen Jahren ein febr gefoldter, fleißiger Landwirth, Namens har m (hermann) von Affeln, den man wol dem bekannten, von hirzel so meisterhaft geschilberten Schweizer Landmann Kleinjog gleichstellen kann. Seine haus umd sind Seld Mirth-schaft war musterhaft; in seinem hause herrichte die größe Reine ichkeit, Simplicität und Drabung. Seine benomischen Sebaube und Bieh waren in dem besten Lustande; seine schönklich Sebenstreuben waren, um sich ber, so weit sich seine schönklen Setreckte, Gutes und Sichsfeligkeit zu verbreiten.

21. Kirchfpiel Zetel, mit 505 Feuerst. und 3262 Einw, worunter sich besinden, Softienspilichige: 38 Boll Erfen, 10 Jahl effen, 81. Körerien, 46 Hulleiten, 209 Brinfisterien, 73 Andauer auf eigenthamt. Der grundheuret. pflichigen Grüdden, Politensfireie: 9 Dereschaft, 2 auf hereschaft. Gründen, 16 auf eigenen Gründen, 3 auf gesift. Gründen, und 222 heu-

erleute.

a) Betel, ein Rirchborf, 193. 1333. Dieg große Dorf foll nach ber Meinung Giniger von bem altbeutichen ober altfriefifchen Morte Bebel, welches einen Werft ober eine Dieberlage von Garn bebeutet, feinen Ramen befommen haben, weil fcon feit ben atteffen Beiten ber Erifteng biefes Drte bie Barn : Rabrication eine Sauptbefchaftigung ber Bewohner beffelben gemefen fen. Unbre finben es mabricheinlicher, bag er nach bem Sollanbifchen Worte Zetel. - melches einen Gis, Wohnplay bebeutet, - benannt worben fen, weit er gu ber ehemal. fogen. Friefifchen Beebe gehorte und muthmaaglich zuerft von Sollanbifchen Coloniften bewohnt mur= be, bie ben Rlachebau, bie Garn= und Lein = Bereitung querft in biefer Gegend betrieben. Beibes tann alfo Berantaffung gu feis ner Benennung gegeben haben. - Diefer Drt gabite noch vor einigen Sahren uber 370 Weberftuble, Die Leinen, Drell, porguglich guten fogen. Bettbarchent, und Damaft lieferten. In ben letten Jahren bat megen allgemeiner Stodung bes Sanbels, infonderheit megen mangelnben Abfabes an ben gebachten Fabrifas ten , biefer ehemale fehr bebeutenbe Erwerbameig biefes Drte fehr abgenommen. - In ber hiefigen Rirche murben vor mehreren Sahren , weil bie Plage barin fur bie an Bevolferung fehr suaes . nommene Gemeinde nicht hinreichten, eine Reihe neuer Priechel angelegt, bie ihr, nach Mbjug ber Bautoften , burch ben Bertauf biefer Rirchenftuble, einen Fonde von 2800 Rthir. einbrachte. Bon bem vormaligen hiefigen Prediger Beinborf fuhre ich bier als bemertenswerth an, bag er bem beruhmteften Dichter Deutsche lands, Rlopftod, bem unfterblichen Ganger bes Deffias, einft= mal bas Leben rettete. Beinborf, bamals Sauslehrer in Copenbagen, ale Rlopftod bafelbft privatifirte, machte beffen Befanntfchaft, murbe fein Freund, und , ale fie einmal gufammen Schlittfcuh liefen und Rlopftod ine Baffer fiel, jog ihn Beindorf mit

eigener Lebensgefahr beraus.

Eine befondere Sitte in diefer Segend verdient noch bemett zu werden: die Eingelessenen der fich vor nicht gar langer Zeit (und vielleicht jeit noch) allerhand Beinamen, g. B. Rohmport, Schlenbeian, Putter Patter ie, die wahrscheinlich auf irgend eins debel Angewonsheit, ober auf genisse Borstall in der des des Benannten Beziehung batten. Dieß ging so weit, daß biese Beismannen um Speil die eigentischen Familien- Rammen dimädig verdragten und sogar in die Erdbücher und Register mit übergetragen wurden. — Juntreit (in der Wartsch), 1. 10. Neuenhaufen, oder Hallengesvohen, 2. 18. Dere Toppessenden, der Speil inieres, 1. 7. Kielgroben, oder Basis

b) Driefel ober Driffel, 64. 407. Gin unbeftimmter

Theil von biefer Bauerichaft heißt auch Strebe.

c) Schmeinebrud, 63. 393. Ruttel, 22. 103. d) Deuenburg, 65. 372. Gin Fleden und Gis eines Landgerichts; befteht eigentlich aus Borburg, einem Theil von Mftebe +5), und Neuenburger ober Serren: Efc. - Reuenburg mar ehemale eine Feftung, bie Graf Gerhard ber Muthige im J. 1462, hauptfachlich gur Bertheibigung und Gicherung ber ihm von Ditfriesland fo oft ftreitig gemachten fogen, Friefifchen Bebe anlegen und ein Schlof barin bauen ließ 46). Bier Jahre bars . auf murbe bie bortige Capelle angelegt. Das Schlof war nach bamaliger Urt febr veft, an ben Stellen, wo es burch Morafte weniger gefichert mar, batte es Mauern von mehr als 10 guß Dide, einen Ball und boppelte Graben, Es erftredte fich ehebem mit feinen Rebengebauben viel meiter als jest. 3m 3. 1736 murben biefe und bas oberfte Stodwert abgebrochen, und außer ber Capelle blieb vom Schloffe nur eine bequeme, geraumige Bohnung, bie nachmale ben ganbvogten eingeraumt murbe, ubrig. Bur Beit bes Mufenthalts ber Mitme bes Grafen Anton Gunther

<sup>45)</sup> Der anbre Theil von Affebe gebort jum Rirchfpiel Bodhorn.

<sup>46)</sup> Alls er ben erften Stein bagu felber legte, waf er feinen Danbifchub barunter mit ben Borten : "bağ bie Feiglen ber Bammel fchuge! (Gein gewöhnlicher Finch). Immer fagen fie, baß ich auf bem Ihrigen baue. Run leg' ich boch ben erften Stein auf's Meinlac.

(1667 u. ff.) waren außer bem Schoffe nur 5 Gebaube bort, nach ihrem Tobe (1606.) fing biefe Dat an, sich seh zu erweistern, indem mehrere ihrer Hof-feinten fich anfänglich außerbalb ben Ringmauern anbaueten. So nahm ber Drt allmätig au, jeboch erlogte bie hauptzunahme erst seit der Beit, da hier ein kandgericht errichtet wurde, und in den leiten Decennien bes borigen Indehnuberte. Beorber was hier schon ber Get eine Brocht weben ber der fohn der Eig eine Droftei ober eines Amts und barauf einer kandbroffei gewosen. Nach Ausgebung der leigteren im I. 1699 wurde bier an bern Stelle ein kandgericht ober kandvogtei errichtet, besten Sich bier acklieber ist.

e) Bolenberge, 63. 374.

f) Ellens, ohne ben nach Bochern eingepflarten Theil biefes Orts, 13.84, wertwartig wegen des besleißt dem Echae fen Johann XVI. (1596.) angedangenen, und von dessen Geschen der Geber Anton Gunther (1615) gildtich vollenderte, spiel Diendung of wichigien Deichwerts, woburch die Echberrschaft Zeur, welche durch Einbeldung des Sabessungers von Diendung getrennt worden mar, wieder mit Oldend. landveil waar de Judapand, 8.73; bet andere Apiel biefes Orts ift nach Voodsport eingesparte. Ellendung, 4.27, wo ehemals ein verschangter Pah mit ein Oldend. Beschaung war. Kronenburg, ober Bosenthal, ein abel. seite Gutt, 2.19.

Bei einer in ber Dabe bes fesigen Ellenfer : Grobens am Ufer ber Jabe angeftellten obrigfeitlichen Befichtigung im 3. 1613 bemertte man im Jaber Deerbufen Erummer von mehreren alten Gebauben, fteinerne Garge, Tobtenfchabel und Gebeine. Graff, Dibenb, Deputirten bielten es fur Ruberg einer in ber Bafferfluth von 1511 untergegangenen Rirche nebft Rirchhofe, ermahnten auch ber jumeilen, bei fillem, niebrigen und flaren Baffer bafelbft fichtbaren Trummer eines Rloftere und einer Rirche von bem, in berfelben großen Ueberfchmemmung (bie fogen, Giefluth) von ben wilben gluthen ber Jabe verfchlungenen Drte Dibenbrugge; - mahricheinlicher aber ift es, bag es Trummer bon bem bamale mit untergegangenen St. Johannie - Rlofter Savermonnifen maren. Diefe und manche andere Umftanbe laffen bermuthen, bag biefe Gegend an ber Jabe fcon in alten Beiten fehr bevollert und mobihabend gemefen fein muffe. Dach jener fcredlichen Bafferfluth hatte man wol nach manches fcone Ctud Ranbes retten tonnen, - benn biefelbe bewirfte nicht auf einmal ben ganglichen Untergang mehrerer bier belegenen Derter, fonbern legte nur ben Grund bagu, - aber bei ber bamaligen gewiffentoseften Bermahrlofung ber Deiche murbe ber Abbruch best Canbee immer geber, und bie vorher icon große Jade erweiterte sich immer mehr, bis zu einem großen Meerbusen, bem man nachmals nur mit vieler Mube und ungeheuren Koften wieber

Land abgewinnen tonnte.

Im Großandel ift im Sicosp. Bockporn das schwere Zweische Gweich bille, im Rieinhandel aber dur beim lochweisen Berkause bas Schnicks Gweiche, mit Aushnahme der Teinhauste Brichte der Schweise Gweichte, mit Judiah Greift ber beitigen Webern für als Erellmanse die Bradanter, der im Leinhauste in die Greiffmanse in Bradanter, der im Leinhander in die Greiffmanse in Bradanter, der im Leinhander in die Greiffmanse in Bradanter, der im Leinhander in die der die Bradanter, der im Leichauste in die Bradanter, der im Greiff der Schweise der der im Greiff der Schweise der der im Greiff der Greiff

VIII. Das Amt ober bie eble Berrichaft Barel.

<sup>47)</sup> Im Rirchfpiel Betel aber wird nur ungebleichtes gein mit Brabanter Gle gemeffen.

<sup>48)</sup> In biefen Obrfern, wie auch in Zetel, bedient man fich jum Weil auch bes Gobenfer Scheffel, welcher ungefche 4 Kannen großes, als ber Olbenburger, seyn soll. Auch rechnet man baselost 1 Laft ut 12 Tonnen, 1 Aonne zu 11 Scheffel, und 1 Scheffel zu 22 Kannen,

Rebben verurfachte, gleich ben übrigen Friefifchen Staaten, eigene Bauptlinge ju Regenten, Die es aber nicht immer binlanglich gegen bie machtigern Rachbaren ju fcuten vermogten. Daber, und vielleicht auch aus anbern Grunben unterwarfen fich bie Ginmobner 1386 bem Dibenburgifchen Grafen Conrad II., und 1419 thaten es gleichfalls bie Sauptlinge Cho und Illies gegen ben Grafen Moris von Dibenburg, 1428 übertrug ber Junter Gibeth Papinga von Ruftringen alle feine Unfpruche baran bem Dibenb. Brafen Dieberich bem Gludfeligen, welchem fich einige Jahre barauf (1431 und 39) auch bie Barelichen Sauptlinge Gpre (Girich) und Sajo unterwarfen. Des lettern Rachfolger, auch Sajo genannt, ichentte es 1481, auf feinen Tobesfall, bem Dibenb. Grafen Gerharb, bem Muthigen, fur bie ihm gegen bie Dunfterlander verfprochene Sulfe. Sajo fiel noch im namlichen Jahre, in einem Treffen mit feinen Reinden, auf ber Renhaufer Baibe, und Graf Gerhard feste fich fofort in ben Befig von Barel. Gr. Johann XIV. bauete bie bortige Burg beffer aus, und gab fie 1498 nebft bem Umte Neuenburg feiner Gemablin Unna, einer geb. Pringeffinn von Unhalt, jum Leibgebinge. Rach beren Tobe batte Graf Georg bieg Umt eine Beitlang gur Appanage ( ums 3 1538). Unter ben Leibgebingeftuden, welche Graf Unton I. von Dibenburg in feiner Cheftiftung mit bes Bergoge Dagnus gu Sachfen : Lauenburg Tochter Cophie, ihr verfchrieb, mar auch bas Schloff in Barel, Rach bem Renbeburgifchen Bergleiche von 1649 und bem Teftamente bes letten Dibenburgifchen Grafen, Unton Gunther, follte beffen naturlichem, mit einem Rraulein von Umgrab (nachmaligen Grafin von Beifenwolf) erzeugten , nachher (1654) vom Raifer in ben Reichsgrafenftanb erhobenen Gohne, Grafen Unton I, von Albenburg, bas Schloff und Umt Barel, fammt ber Bogtei Jabe, ber Berrlichfeit Anpphaufen, einigen Bormerten in Zeverland, ben Gutern Robbene, Geefelb, Schwen, Reuenfelbe, Bitbedersburg, bem Dvelgonnifchen Bormerte, bem halben Beferzoll und einigen andern Allobial = Studen gufallen. Da aber ber Bergog Joachim Ernft von Ploen, ale nachfter, nicht abaefunbener Lehnsfolger bes Grafen Unton Gunther, ben Prozef megen ber Succession in Die Graffchaften Dibenburg und Delmenhorft gewonnen hatte, und beffen Gobn, Johann Abolph von Ploen, auf eine andere Separation bes Lehns vom Mobe, als bei Anton Gunthere Lebzeiten gefchehen mar, brang, fo fanb fich ber Ronig von Danemart mit ibm ab, hielt fich aber nunmehr feiner Geite auch nicht mehr an Die frubern Bertrage gebunben. und belegte baber bie bem Grafen von Albenburg bestimmten ErbSchafteltude mit Sequeffer. Rach bem Tobe bes Grafen Unton I. non Albenburg murben gwar megen Wiebereinraumung ber mit Sequefter belegten Stude und ber gu bewirtenben Trennung bes Pebne pom Erbe burch gutliche Bergleichemittel im 3. 1683 u. 84 mit ben Bormunbern bes nach Graf Untone I. Tobe gebornen. Sohnes beffelben, Untone II., verfchiebene Borichlage gemacht: allein erft 1693 ben 12. Juli tam gwifden bem Ronige von Danemart und ben Bormunbern bes jungen Grafen von Mibenburg gu Copenhagen ein Bertrag gu Stanbe, ber unter bem Mamen : "Albenburger Tractat", befannt ift. Bermoge beffelben. befam ber graffiche Dupill, gegen Bergichtleiftung auf feines Batore Untheil an bem Beferholl, auf bie Bogtei Sabe, bas ganbe den Schwen, bas Gut Sahn, und auf eine Forberung von 70,000 Rthir . mofur feinem Bater bas Umt Raftebe nebit einigen Bebnten unterpfanblich eingethan mar, und gegen Ceffion gemiffer Schulbverfchreibungen an ben Ronig, von biefem folgenbe Stude mieber eingeraumt: Reuenfelbe, Bitbedereburg, bas Dvelgonnifche Bormert, ben Boitmarber Groben, Robbens, Geefelb, Blererfand. 200 Sud auf bem fogen, Soben mit ber niebern Gerichtebarteit und ber Freiheit von offentlichen gaften, jeboch mit Borbehalt ber ganbeshoheit; ferner erhielt er bas Umt Barel mit bem Grunde u. Boben , worauf bie bemolirte Festung Chriftians= burg fanb, unter bem Titel einer eblen Berrichaft, mit allen Regalien und bem privilegio de non appellando auf 80 Rtblr., jeboch mit ber Berpflichtung ju einer jahrlichen Contribution von 1200 Rthir, und jur Erlegung eines verhaltnifmäßigen Beitrags ju ben Reiche und Rreis : Steuern und ben Rammergielern. Rerner murbe in biefem Bertrage bestimmt, bas in Barel geftiftete Baifenhaus folle aufrecht erhalten werben, ber graff. Puvill folle bie im Severlande belegenen Borwerte Garms, Mit- Dberahm und Marienhaufen nebft ber Berrlichkeit Annphaufen behalten. Rudfichtlich ber Schweffern bes jungen Grafen von Albenburg murbe feftgefest: bie Bemablin bes Grafen von Gulbenlem folle bas Drelgonnifche Bormerteland nebft bem Boitmarber Groben, bie Gemablin bes Barone von Frentag bas Borwert Mit : Dberahm im Geperifchen und bas ganbchen Schwepburg befommen, (welches lettere aber nach einem befonbere gefchloffenen Zaufchcontract bem Ronige gegen einige Grobenlanbereien beim Ellenferbamm übers Die anbern, bamale noch unverheiratheten brei laffen murbe ). Schmeffern, nachmale vermablte von Barthaufen, v. Bielte und v. BBebel, follten bie Bormerte Reuenfelbe und Bitbedersburg baben. Rach erreichter Bolliabrigfeit ratificirte ber Graf

Unton II. von Albenburg 1706 biefen Tractat, und erhielt im nemlichen Sahre von bem Ronige eine Ertenfion ber ihm im ermabnten Tractat bewilligten Drivilegien, fo bag bie porbin auf 80 Rthir. beftimmte Appellations = Summe nun auf 200 Rthir. erhobet murbe, Die in ber Berrichaft Barel vortommenben Confiftorial . Sachen bafelbft bis jum End . Urtheil verhandelt und bann gur Confirmation an bas Dibenburgifche Confiftorium eingefenbet merben muffen, bem Grafen bas Datrongtrecht über bie Rirche. Schulen, Baifen : und Urmenhaus in Barel, wie auch uber bie Rirche ju Geefelb, und bie Aufnehmung ber beefalligen Rechnungen verblieben, die Revifion berfelben aber ben Dibend, Rirchen = Biff= tatoren gufteben; ferner murbe bem Grafen bie uneingeschranfte Criminal= Gerichtsbarfeit eingeraumt. - Der Beitrag bes Umts Barel ju bem Dibenb. Matricular = Unichlage murbe nachmals auf 12 Rtblr jum einfachen Monate, und auf 4 Rtblr, ju ben Cam= mergerichtezielern feftgefest. Da Graf Unton II. von Albenburg . feine mannliche Leibes : Erben , fonbern nur eine Tochter batte, fo hatte beffen Schwager, ber Graf v. Bulbenlem, auf etma eintretenben Kall bes Abganas funftiger mannlichen Albenburgis fchen Rachtommen, Die Unwartichaft auf Die Berrichaft Barel vom Ronige erhalten. Deffen Gobn trat aber in ber Folge bieß auf ihn vererbte Recht ber Unwartichaft an ben Grafen von Albens burg ju Gunften beffen Tochter, mit Bewilligung bes Ronigs, ab, ber nun bie Gucceffion in Barel auch auf bie weibliche Mibenb. Linie ausbehnte. - Rach bem Tobe bes Gr. Anton II. im 3. 1738 folgte ibm in ben Befit von Barel zc. feine an ben Grafen von Bentint verheirathete Tochter: fie murbe aber von ihrem Gemabl, nachbem fie ibm in 11iabriger Che zwei Gobne geboren hatte, von Tifche und Bette gefchieben (1744), und weil bie graffichen Guter mit einer großen, von ber Grafin febr vermehr= ten Schulbeniaft von mehr ale 300,000 Rtbir, befchweret maren : fo wurde auf Unhalten bes Grafen und ber Glaubiger von bem Ronige von Danemart, ale bergeitigem Dibenb. Lanbesberrn und Garant bee Albenb. Tractate, anfange eine Unterfuchunge :, barauf Abminiftratione : Commiffion uber bie im Olbenburgifchen liegens ben Albenb. Ribeicommiß : Guter angeordnet. Da fich aber bie Grafin 1754 mit ihrem gefchiebenen Gemahl babin verglich, baß fle ibm, Ramens feiner mit ihr erzielten Rinber, ben Befit fammts licher Albenburgifchen Guter gegen gemiffe, ihr und ihrer Mutter jahrlich auszugablenbe Mimenten : und Abtretungsgelber uberlaffen wolle , und ba, obgleich fie gegen biefen Bergleich nachher allerhand Ausfluchte machte und bie Ausführung beffelben gu

hintertreiben fuchte, ber Raifert. Reichehofrath ibn beftatiate und bie Grafin mit ihren Erceptionen abmies: fo murbe 1757 bie Abminiftrationscommiffion aufgehoben und ber Graf von Bentint, Ramens feiner mit ber Grafin von Albenburg erzeugten beiben Gobne, ber Grafen Chriftian Kriebrich Anton und Johann Mibrecht, vermoge bes mit feiner Gemablin 1754 gu Berlin gefcbloffenen Bergleiche, in ben Befit ber Berrichaft Barel nebft Bubehor gefest, auch bemfelben barauf mit Ronigl. Genehmhals tung, porbehaltlich ber Ronigl. Territorial - Sobeit, von ben Barelern gehulbigt. Als aber ber eben ermahnte altefte Graf volls jahrig geworben mar, trat er 1759, vermoge bes bei biefem graflichen Saufe eingeführten Erftgeburterechte, fowol bie eble Berefchaft Barel, ale bie ubrigen jum Albenb. Ribeicommig gehörigen Guter an. - Durch ben Tractat von Kontginebleau (11. Dob. 1807) hatte Rapoleon feinem Bruber Lubwig, Konige von Solland , unter anbern auch bie Couveranitaterechte uber bie Berrfchaft Barel und herrlichkeit Annphaufen gugeffanben, weil er nicht mußte, bag bie lanbeshoheitlichen Rechte uber Barel bem Regenten von Dibenburg gutommen. Er anberte es aber wieber ab, burch eine in bie Dibenb. Beitritte : Acte gum Rheinbunbe eingerudte Erflarung, bag burch bie im Sontainebleauer Tractat bem Ronige von Solland übertragenen Sobeiterechte über Barel benen bes Bergogs von Dibenburg fein Abbruch gefchehen folle: worauf ber Ronig von Solland Die Gingefeffenen ber Berrichaft Barel ihres ihm geleifteten Somagial : Eibes entließ, von Geiten bes Bergoge von Dibenburg bie Wiederbefignehmung ber ihm bas ruber guffanbigen Sobeiterechte erfolgte, und ber Graf von Bentint bemfelben binfichtlich Barele ben Somagial : Gib erneuerte. --Bei ber im Bergogthum Olbenburg nach bem Mufboren ber Frangofifden ganbes = Decupation, eintretenben Staate = Reorganifation und Regulirung ber Datrimonial = Gerichtsbarfeiten murbe, weil ber Graf von Bentint ale herr von Barel nicht alle vorigen Berbaltniffe gegen ben Dibenb. Lanbesherrn in vollem Umfange ans ertennen wollte, von ber Dberlanbesherrichaft in Barel provifos rifch ein Amtmann angeftellt, bie landgerichtliche Kunction ans fangs bem Bergoglichen ganbgericht gu Deuenburg übertragen. nachher aber baju ein proviforifches, bie Stelle eines ganbaerichts vertretenbes, Amtegericht in Baret niebergefest. Wegen ber auf ben Graffich Bentintichen , unter Dibenb. Lanbeshoheit belegenen Gutern haftenben Schulbenlaft mar fcon gur Beit ber Frangoffs fchen Regierung , auf Unbringen ber Glaubiger, ein Sequefter ans geordnet, meldes nach bem Diebereintritt ber porigen Orbnung ber

Dinge von einer anfange Lanbesherrlichen, nachher vom Grafen felbft niebergefetten Commiffion mabraenommen wurbe.

Die Sperisoft Barel besteht mor nur aus einem Ricchpiel, ist aber doch ziemlich volkreich, und enthält in 900 Feuerstellen 5662 Einm., worunter sich 110 Jausseure, 261 Köter, 564 Hustinge und 249 Heurfeute besinden. An Handelsteuten und prosessische und werden bei Mit Aushanden der im Flecken Barel selbst wechandenen, im I. 1816 gezichtt: 2 Holhfander, 2 Krauer oder Aleinhander, 2 Krauer oder Aleinhander, 2 Krauer der Kleinhander, 15 Schneider, 11 Ghuster, 6 Alfelder, 7 Derhofter, und 5 Schniede 4 Liegeter, 1 Kaltberaner, 2 Derhofter, und 5 Schniede

a u. b) Barel, ein mohlgebauter, nahrhafter gleden an einem angenehmen, ber Bareler Bufd benannten Solge von fconen Giden, Buchen ic., ber mit Ginbegriff von Diborf, Bareler Giel, und Bareler Rorb : Enbe, 394 Feuerft. und 2864 Einm. gablt, an und fur fich nur 223 Feuerft. und 1582 Ginm., unter welchen fich im 3. 1816 an Gewerbtreibenben befanben : 1 Apotheter, 1 Barbier, 8 Rauffeute; 3 Beinhandler, 2 Sols banbler, 57 Rramer, Boter und Auftaufer, Die jum Theil Rrugwirthe und Professioniften find, 3 Tabadefabrifanten, 16 Gafts und Schenkwirthe, Die gum Theil auch Brauer, Branntmeinbrenner und Rleinhanbler find, 2 Weinfchenten, 8 Branntemeinbrenner, bie jum Theil auch Gaftwirthe find, 17 Bader, 2 Bleicher, 7 Bottcher, 3 Karber, 6 Brauer, Die jum Theil auch Gaftwirthe und Rleinhandler finb, 1 Buchbinber, 4 Drecheler, 1 Brifeur, 4 Gartner .- 3 Glafer, 4 Golb = und Gitber = Arbeiter, 2 Sutmacher, 3 Blechichlager, 1 Knopfmacher, 1 Rorbmacher, 1 Runft Drecheler, 1 Lichtzieher, 2 Lobgarber, 7 Mabler, 7 Maurer, 5 Rabe = und Bagenmacher, 3 Muller, 1 Muficant, 3 Riemer, 1 Rabler, 5 Schiffer, 1 Schornfteinfeger, 8 Schlachter, bie sum Theil auch ein Rebengewerbe treiben, 8 Grobichmiebe, 3 Schloffer, 1 Nagelichmieb, 1 Suf : und Cur . Schmieb, 18 Schneis ber, 23 Schufter, 1 Geiler, 1 Zangmeifter, 10 Tifchler, 2 Uhrs macher, 5 Leinweber, 2 Beifgarber, 18 Bimmerleute, 1 Binngießer.

Die hiefige lutherifde Pfarkliche (bem Apoft. Petrus geweichet) foll schon 1144 erbauet und 1481 erneuert und erweitert worben sein. Das biefige graftliche Schlop, auf welchem eine Capelle jum reformitren Gotredbienft ift, weil die graff, Familie und mehrere Eine, bes Drei Reformitre sind, hat nach bem Brande im 3 1751; da ber eine Flüget abbrannte, noch nicht wieber feine vorige Groffe erhalten. Bon ber bafelbit befinblichen. bamale groftentheile mit perbrannten iconen Bibliothef murben unter anbern ber fcone Codex picturatus, eine von bem Raftes ber Donch Gloveften im 3. 1336 verfertigte, mit Riguren gegierte, accurate Abichrift bes Sachfenfpiegels auf Pergament, nnb ein Cober bes Schmabenfpiegels burch einen gludlichen Bufall gerettet, weil fie gur Beit bes Branbes gerabe nach Sannover verlieben maren. Die Bareler Bibliothet, welche fich ebemale in Dibenburg befant, mar vom Dibenb. Grafen Chriftoph angelegt, und von ben Grafen Johann XVI. und Unt. Gunther anfehnlich vermehrt. Letterer vermachte fie in feinem Teftament feinem naturlichen Cohne, Grafen von Albenburg, von beffen Cohne fie noch betrachtlich vermehrt murbe. Muffer ben eben genannten beiben Manufcripten enthielt fie auch eine vom Dibenb. Grafen Georg mit eigener Sand abgefdriebene Bibel, Das biefige Baifenhaus murbe 1677 vom Grafen Anton I. von Albenburg gefliftet und mit einem Bermogen von 4000 Rtblr, ichrl. Ginfunfte botirt. In ber großen Bafferfluth von 1717 erlitt es aber einen betrachtlichen Berluft an feinen in ber Schwenburg belegenen Bur Bieberherftellung ber Deiche mußten uber 14000 Rthir, von bem Baifenhaus - Bermogen verwendet merben. Die erfte Bebeichung aber miglang, und ber Graf Unton II. fah fich baber genothigt, Ramens bes Baifenhaufes bas Spabenrecht auszuuben, und bie Schwepburger Lanbereien bem Dibenb. Lanbesberrn zu übergeben : mogegen permoge beffen Refolution vom 2. Upr. 1726 jahrt. 400 Rthir. aus ber Dibenb . Cammercaffe bem BBaifenhaufe bewilligt murben. - Das Saus Alben burg, iebt Bentint, befist außer ben Berrichaften Barel und Anpphaufen und ben im Dibenburgifchen gerftreuet liegenben Gutern, auch noch im Ronigreich ber vereinigten Dieberlande bie Berrichaft Doorwerth tc.

c) Dben ftrobe, 78. 482.

d) Mitjubrben, 52. 203. Rlue, 8. 54.

e) Connefohrbe, mit Einschluß von Spohle, 30. 204, — find beibe nach Wiefelsted eingepfart. Bu Connesobre war ehebem eine vom Olbenb. Grafen Diebrich bem Glückseligen 1415 erbauete Burg, die lichaft bemolitt worben ift.

f) Seringhave, 39. 190. Drente, 5. 23. Rothenhahn,

10. 58. Tange, 6. 30.

g) Borgfte be, 45. 229. Bintelehaibe, 29. 111.

h) Seggehorn, 33. 199. Brunne, 14. 77. Rahling, 8. 44.

i) Dangaft, 29. 167. Die Lage biefes Drte am Jaber

Merchufen begänftigte bie Antegung eines Seebabes. Menn gleich ab Walfer bier nicht fo fart mit Saltheiten geschwängert iff, als das bei Wangercoge, so leister es boch gegen einige körperchen und lebel, die kein so flartes Seebab erfordern, gute Hife. Die bortige, vom jedigen Bestier von Warel, angetegte See-Wade Anflatt wird ziemlich fart besuch, die vereinigt, was selten bei andern Geschbern der July lift, die Annehmlichkeiten einer schonen Gestigegend mit einem guten Wades-Local, Dangastermoor, 12.65. Webhaght, 13. Webgaft, 13.

k) Bethaufen, 9. 59. Pobelucht, 11. 79. Street, 27.

1) Neuenwege, 18. 100. Buppel, 13. 64. Boter, 6, 33. Reuborf, 9, 45

## C. Kreis Dvelgonne.

Diefer Rreis befaßt bas fogen. Stabt: und Butjabinger: land, (einen Theil vom ehemaligen Ruftringen) nebft einem Theil ber vormaligen 4 Marfchvogteien, ober Die jegigen Memter Brate, Robenfirchen, Abbehaufen, Burhave und gand : Buhrben. Er enthalt auf etwas uber 81/2 Quab. Meilen (80%/100) nach ber neueften Bablung 26,479 Einwohner, alfo auf 1 Quab. Deile 3065 Ginm, und im Gangen 4041 Reuerstellen. Geine großte Lange betragt innerhalb Deiche etma 43/4 geogr. Deilen, und feine größte Breite ungefahr 21/2 bergleichen. Geine Grengen find; gegen Dften bie Befer, ein bekannter fchiffbarer und fifchreicher Blug, einer von ben Sauptfluffen Deutschlands, ben man in die obere und untere Befer theilt, - erftere erftredt fich von Sannovrifch Munden bis jur Stadt Bremen , lettere von ba bis in die Rord= fee; - gegen Guben bas Umt Giefleth; gegen Beften bas Umt Raftebe und ber Jaber Meerbufen; gegen Rorben bie Rorbfee ober bas Deutsche Deer. Die Grenge gwiften bem Butjabinger= und bem Stadtlande machte, nebft bem fogen. Mittelbeiche, ehebem Die Beete (Bethe), ein in alten Beiten nicht unbetrachtlicher gluß, ber bie Wefer mit ber Jabe verband, nachmale aber abgebammt wurde, und jest nur noch jum Theil ale ein Gieltief vorhanden ift, fo bag bie Grenge zwifchen biefen beiben ganbftrichen nicht genau mehr angegeben werben fann. - Stadtland wurde von ben vormaligen 4 Marfchvogteien, welche jur ehemaligen gandvogtei Dibenburg gehorten, burch bas Lodfleth, einen auch langft jugebammten , aus ber Sabe burch ben Braffiel in bie Befer gebenben gluß, gefchieben. Butjabingen macht ben norblichen Theil. Stabtland ben fublichen biefes Lanbftriches aus. Gang Stadt = und Butjabingerland gehorte in alten Beiten gu ben 7 Geelanden ober Baffer = Dropingen bes alten Rrieslandes, von benen es mabricheinlich bie fiebente mar, und machte unter bem Ramen Upruftringen einen Theil ber großen Gau Ruftringen pagus Rhiustri - aus, beffen Bewohner Ruftringer biegen, fo wie besondere bie an ber oftlichen Geite ber Sabe mohnenben Upruffringer und fpaterbin Butiabinger genannt murben. Die Benennung "Upruftringen" horte mahricheinlich erft nach Erweiterung ber Jabe ju einem großen Meerbufen auf, und es murbe bann, ale bie Berbinbung mit Jever = und Diffriesland baburch erichmert murbe, von ienen , benen es ienfeits (buten) ber Jabe lag, Ruftringen buten ber Jabe - abgefurgt "Butjabingen". auch Butjabingerland ober Land Butjabingen genannt, Ge fann aber auch von Buten = Sabe feinen Ramen befommen haben : benn man theilt bie Sabe in bie Binnen : Sabe und Buten = Sabe : welchen erftern Ramen fie fo meit führt, ale fie innerhalb (binnen ) Deiche burch bas Rirchfpiel Jabe fließt; ben lettern Damen aber erhalt fie von ber Stelle an, mo fie außerhalb (buten) Deiches und Siels flieft und ben befannten Meerbufen bilbet. Diefemnach murbe alfo Butigbingen bas Land an ber Buten-Sabe bebeuten. - Ruftringen bieffeite ber Sabe, - Rustringia Cis-Jadana - befagte ben Lanbftrich, welcher jest Jeverland (bie Berrichaft Jever, nebft ber Berrlichteit Anpphaufen) und Die jegigen Memter Barel und Bodhorn ausmacht; welche beibe lettere bann noch befondere "bie Friefifche Webe" genannt murben. Sang Ruftringen mar, wie man aus bem Afegabuche (bem altfriefifchen Gefesbuche) erfeben tann, in 4 Biertel getheilt; jes ber berfelben hatte feine Sauptfirche (basilica) und feine befonbern obrigfeitlichen Perfonen, Die vom Bolle felbft gemablten Richter und Meltermanner. Ihr gemeinschaftliches Lanbes - Giegel mar ein mit Spieg und Schild jum Rampfe gerufteter Mann in einem mit Sternen befdeten Relbe mit ber Umfdrift: Secretum s. Sigillum terrae Rustringiae. Die Berfaffung mar und blieb fo lange gang bemocratifch , bis bie Sauptlinge auftamen. In Betreff ber geiftlichen Gerichtebarfeit aber ftanb Ruftringen unter bem Erzbifchof von Bremen. Ueber bie altere und mittlere Gefchichte biefer Proving enthalten bie Unnalen nur menia vorgefallene mertwurbige Thatfachen. Das Wichtigfte bavon ift etwa Rolgendes. Schon im Sten Sabrhunbert tommt Ruftringen als ein an ber Befer belegener Friefifcher Gau vor. Graf Diebrich, einer von Carle bes Großen gelbherren, fuhrte im Sabre 793

ein Rrantifches Beer burch Kriesland und murbe von ben Sachfen. Carle Feinben, in bem Friefifchen Gau Ruftringen an ber Befer angegriffen und gefchlagen, fo bag Cart, nach biefer Dieberlage feiner Truppen, feinen bamaligen Bug miber bie Sunnen aufgeben und fich gurudgieben mußte. Diefer Kriefifche Gau ober bie Grafichaft Ruftringen murbe (814 ober 826) ale ein Pathenges ichent pom Raifer Lubmig bem aus Danemart vertriebenen Sutlanbifden Unter : Ronige Beriolb (Barolb) gu einem lebenblangs lichen fichern Aufenthalt verlieben. Dach biefer Begebenheit ift in ber Gefchichte von Ruftringen eine gude pon faft viertebalb bunbert Jahren, bie fich nur nothburftig und nur mit unbeurfundeten Thatfachen ausfullen lagt, und hier beghalb billig ubergangen wirb. - Erft 1148 gebenft bie Gefchichte einer Rebbe, bie amifchen ben Ruftringern und Oftringern porfiel; und im St. 1168, ale bie Friefifche Republit fcon begrundet mar, aber burch innerliche Bwiftigfeiten oft erfcuttert murbe, ermahnt bie Gefchichte wieber ber Ruffringer, ba fie in Berbinbung mit ben Mangerlanbern und Sarlingern eine blutige Rehbe miber ihre nachften Rachbaren, bie Dftringer, fuhrten; welche lettere faft gang Ruftringen mit Feuer und Schwerdt vermufteten. Gin Schaben : Erfat, ber bei bem, burch Bermittelung bes Bifchofe pon Munfter gefchloffenen Krieben auf 3000 Mart (bamale eine große Summe) feftgefest murbe, tonnte nur einigermagen bie Bwifchen 1208 und 1216 leis Bermuftung mieber aut machen. fteten bie Ruftringer ihren fubliden Nachbaren und Berbunbeten, ben Stebingern, wiber bie Grafen von Dibenburg Eraftigen Beis ftanb. Balb barauf murbe Ruftringen (in ben Jahren 1218 -1221) burch große Bafferfluthen beimgefucht, bie ben Untergang von 7 Ruftringifden Rirchfpielen, mo nicht bemirtten, boch verans laften und ben Nabefluß zu einem großen Deerbufen ermeiterten, Spater brach smifchen ben Ruffringern und Bremern eine Rebbe aus, bie 1260 babin verglichen murbe, baf ohne beiberfeitige Bewilligung teine Beftung ober Burg an ber Befer gwifchen Bremen und Bleren angelegt merben follte. 1312 und 1315 brachen amifchen beiben, monberbeit ben Bremern und Butigbingern neue Unruhen aus, welche burch bie Raperei und Plunberung einiger Bremifchen Schiffe veranlagt worben maren, und burch Bergleiche beigelegt murben. Gine neue gebbe entftand baburch, bag bie Bremer einen angefebenen Ruftringer , Damens Brober , erichlagen hatten. 2016 fich im 3. 1323 bie fammtlichen Friefen bei Unftaleboom (unweit Murich in Offfriesland) gu einem Chutund Trusbundnif mit Sand und Dund vereinigten, nahmen fich

auch bie Seelanbifden Richter und Gefdwornen ber von ben Bremern vielleicht bart bedrangten Ruftringer an; fclichteten im folgenben Sabre ben Streit und geboten beiben Theilen, bei funftig etma wieberholten Feinbfeligfeiten fich fchlechterbings ber Enticheibung ber 7 Geelanbe ju unterwerfen. Die baruber ausgefertigte Urfunde 49) giebt einen beutlichen Beweis von bem bamgligen Unfeben und ber Dacht ber icon lange vorbin fo furchts bar gemefenen Richter und Gefchwornen bei Upftalsboom. Much geht aus berfelben Urfunde, worin bie Ruffringer Frisones terrae Rustringiae genannt merben, hervor, bag Ruffringen bamals noch ju Friestand gehorte und ein Theil ber Friefifchen 7 Ges lande mar, - mahricheinlich bas lette ober fiebente berfelben. -Bis babin maren bie Ruftringer noch ein gang freies Bolt, bas feinem befonbern Canbesherrn unterworfen mar, und feine anbre Dhrigfeit, ale feine von ihm felbft gemablten Richter und Gefcmornen anerkannte. Aber nicht lange nach 1341 veranlagten innerliche Unruhen faft überall in Friedland bas Muftommen ber Sauptlinge. Diefe maren gwar anfange feine eigentliche Lanbesberren, fonbern bloe Schubberren bes Lanbes, Die Erften im Bolle, Bewohner einer Burg, Unfuhrer in Rriegen, und mußten fur bie innere Rube und Gicherheit forgen. Dhne Ginwilligung bes Bolles burften fie weber Menberungen in ber Staatsverfaffung. noch in michtigen Ungelegenheiten Befchluffe faffen. Alle Urfun= ben und anbre michtige Staatsichriften murben baber im Damen bes Bolfes (Meenheit, b. b. Gemeinheit, meene Deente, Sinpanere und Buislinge) und ber Sauptlinge ausgefertigt, 1353 ober 55. mußte Cbo Womfen, ein talent : und muthvoller, ruftiger, junger Mann, beffen Borfahren, bie Papingas, ofters bas Richter : Umt befleibet hatten, es burch feine Rlugheit unb vielleicht auch burch anbre Mittel babin einzuleiten, bag bie Ruffringer bieffeits ber Jabe, - bie Bewohner eines Theils vom jebigen Jeberlanbe, - ihn gu ihrem Sauptling und Dberhaupt mabiten. Balb barauf (1368) finbet man auch in bem Raffringen jenfeite ber Jabe, - Butjabingerland, - einen Sauptling por, ben 3fo Boling, ber gu Bleren eine vefte Burg bewohnte.

<sup>49)</sup> Sie iß in der Borrede jum Officifischen Landracht S. 112 adge brudt. — Schon beinade 100 Jahre vocher muß das Ansehn der Friefischen Geschworten sehr gewöß gewosen sehn; benn Emo sagt ad ann. 1237 ben ihnen: Contremuit tota universitas propter Juratos apud Opstallesbome.

Diefer rudte ben bamale in Butiabingen eingefallenen Dibenburgern mit feinem Beerhaufen entgegen. Mule, felbft ihr Unfubrer, ber tapfere Graf Conrab, fielen unter bem morberifchen Schwerbte ber Ruftringer; nur ein Gingiger rettete burch bie Rlucht fein Leben. - Die Butigbinger und Stabtlanber fanben aber nicht, wie bie Ruftringer bieffeite ber Sabe, unter einem einzigen Sauptling, fonbern unter mehrern, von welchen aus biefer Epoche bie Unnalen une noch folgende nennen : Lubbe Onneten ju Robenfirchen, Sajo Soeten gu Gfenshamm, und anbre mehr. fo baf es faft eben fo viele Sauptlinge als Rirchfpiele gab. - Unter bem Beiftanbe bes bamale fo angefebenen und machtigen, auch bon ben Oftringern und Bangerlanbern au ihrem Sauptling angenommenen Cho Bometen, erober= ten bie Bremer im 3. 1384 Efenthamm; worauf fich auch balb bie ubrigen Sauptlinge bee Stabt = und Butjabingerlandes unterwerfen mußten. Gang Butjabingen nebft Stabtlanb fam unter ber Bremer Berrichaft und blieb fo lange unter ihrer Dberbots maffigeeit, bis fie im 3. 1424 von ben Oftfriefifchen Sauptlingen Sibet (Sievet) Papinga, Dcco tom Broef unb Rode Utena gezwungen murben, ihren erworbenen, unb 1420 vom Raifer Gigismund gemiffermagen beftatigten Rechten an bem eroberten ganbe au entfagen, und bie Ruftringer wieber fur freie Briefen gu erflaren. Gie blieben es aber nicht lange. Die und mann fie abermale ihre Freiheit verloren haben und unter Dibenburgifche Dberbotmagigfeiten gefommen finb, ift fcon in bem Burgen Abrif ber Dibenburgifchen Gefchichte in ber Ginleitung I. bes erften Theile biefes Buches mit wenigem ergablt worben. Sier follte nur bas angeführt werben, mas bie Ruftringer als Rriefen betrifft.

Außer ber icon gebachten Mefer, bem oftlichen Grengfluß biefer Proving (jest britten Dibenburgifden Rreifes) find bier noch zu bemerten:

1. Die Jabe, (Jadan s. Jada in altem Urkunden auch Sbbenriad, Riede, Riede genannt), welche jetz größene theils ein Weredussen in alten Zeiten ader bis salt am ihre Mindung so schwessen, in alten Zeiten ader bis salt am ihre Mindung so schwessen, es welch besteht in der bis salt zu der die Konfifs fahren war, jetz dere, so weit sie dem Weredussen bildet, von den größen Kauffabrichissen, selb von tleinen Kriegsfossen war gesten der fernen gelachen Bulanmessung der besteht gesteht das der die Kriegsfreien Kaufebe und Jade, und dem sognannten Schangsaden, und bestommt ihren Namen Jade ert in achbem sie neb zienen vereinen der in knoßen fie neb jenen ver-

fdiebenen Bachen bie Sahner Bate aufgenommen bat, geht bann meiter burch bas Rirchfpiel Jabe, nimmt bafelbit bas aus bem Moore hinter Bollenhagen tommende Flugden, Die Dornebbe auf, vereinigt fich bann hinter Saber = Altenbeich mit ber Bapel. von ber fie fich gwar nahe vor bem Jaber ober Bapeler Giele mieber trennet, jeboch außerhalb Deiches bei bem Buter Gieftief mit ihr wieber gufammenfließt, hier bie Grenge bes Umtes ober ber Berrichaft Barel gegen bas Umt Raffebe macht . und bann ale ein betrachtlicher Meerbufen in bie Norbfee fallt. - In gefdichtlicher Sinficht find noch zu bemerten, Die gang ober große tentheils nicht mehr vorhandenen, jugebammten Rluffe :

2. Die Beete (Bethe), melde ehemale in zwei Armen in bie Defer floß, mit bem einen, bei bem Dorfe Atene porbei Imo noch ein Theil bavon in ber Breite eines Gieltiefs ubrig ift). mit bem anbern mahricheinlich zwischen Gfenehamm und Abbes haufen burch. Muf ber anbern Geite ging fie burch bas Rirch= fpiel Stollhamm, ergof fich, nachbem fie bie Uhne aufgenommen batte. in bie Sabe, und machte bie Grenge gwifchen Butjabingen und Stadtland. Gewohnlich nimmt man jest in Stadt= und Butjabingerland ben fogenannten Mittelbeich und bas Klagbalger Sieltief (ein Ueberbleibfel bes norblichen Bethe Arms) als bie Grenge amifchen biefen beiben Canbftrichen an, und faat in erfterem von einem Butjenter (Butjabinger) : er fen aus bem Butenlande, b. h. aus bem jenfeite bes Mittelbeiche belegenen ganbe. - Bermuthlich murbe bie Bethe im 3. 1450 in ber Gegend bon Moorfen gugebeicht, als unter Graf Gerharbs Regierung mit ber Ginbeichung einer großen Lanbftrede bei Großenmeer bet Unfang gemacht murbe. Gie muß eine betrachtliche Breite ge= habt haben, ba bie Bremer in bem Rriege mit ben Butiabingern im 3. 1400 gwanzig Efen (b. h. Floge ober auch lange, platte Sahrzeuge) fatt Pontone uber bie Bethe folugen. um ihren Rudjug barüber ju bewertftelligen.

3. Die Uhne. Diefe flog mahricheinlich burch bas Rircha fpiel Abbehaufen, nahe an bem Dorfe gleiches Ramens vorbei, vereinigte fich weiterhin mit ber Bethe, und hatte bei ben Dberabnifden Relbern burch bas Stollhammer Gieltief ihren Musflug in ben Saber Deerbufen , wo ein Bafferfrich gwifchen bem im Rirchfpiel Edwarden befindlichen Ahnbeiche und ben gegenüber belegenen fogenannten Dberahniften gelbern (einigen Infeln im Jaber Meerbufen) bis jur Miffer = ober Mifer Dris Borne noch bentiges Tages Die Uhne beift.

4. Das Lodfleth. Davon floß ehemals ein Arm bei ber

Harrier Brade aus ober auch in die Mefer, und macht noch jest bei bem Fieden Brade bas harrier Siettleft aus, es flögf flühr or Deelgome vorbei, und nach feiner Bereinigung mit der Dornebbe ober Darnebbe in die Jade. Ein andere Arm bes leckfleiche ging nebrölig von Deelgome nach dem hoben und Siefliche himunter und bam gleichfalls in die Jade. 1531, viele leicht auch schon früher, wurde mit der Zubeichung des Lockfleich ber Ansang gemach; wodurch, wie durch anderweitige Bedeichungen die sogenaunten Burpfandereien entstanden und das Stade land mit dem Abrigan Plotenburgischen Ande verdunden wurde.

5. Der Sajenfchloot, welcher als ein großer offener Flug burch bed Butjadingerland ober einen großen Abeil befieben ging und bei Edwarben ober bem jesigen Borwerte Sajenfchloot im bie Kabe floß. Er wurde balb nach bem Lodfleth. — wahr

fceinlich 1556, - jugebeicht.

Go mar alfo bies ganbchen ehemals von mehrern großern und fleinern Kluffen und Bachen burchichnitten, welche allmalia bei beffen Bebeidung augebammt ober auch mit au Gieltiefen benust murben. Melder von ben Dibenburgifden Grafen baffelbe querft mittelft Deiche gegen bie Kluthen ber Rorbfee und ber Kluffe gu fcugen angefangen babe, ift, bei bem Dangel an fichern Radrichten baruber, ungewiß. Schwerlich that es aber, wie man gemeiniglich annimmt, Graf Dtto I. ju allererft. Was von ber nnter feiner Regierung (gegen Enbe bes 10ten Jahrh.) gefcheben fenn follenben Bebeichung biefes ganbes gefagt wirb, ift mol nicht von einer erften Bebeichung, fonbern vielmehr von einer Forts fenung und Berbefferung ber Deiche zu verfteben, melde gemiß fcon lange vor feiner Beit bafelbft vorhanden maren; benn ein fo niedrig und gefahrlich liegender ganbftrich tonnte ohne Deiche (Damme) nur von Rifdern auf ben bortigen Unboben (Burpen) bewohnt merben. Sochit mabricheinlich haben bie erften Deiche mit benen in Beft : und Diffriesland gleichzeitigen Urfprung genommen; bie Friefen, ale Rachbaren ber im Deichs wefen am erften erfahrnen Sollander, abmten biefen balb nach und theilten ihren oftlichen Rachbaren, ben Ruftringern, ihre Renntniffe vom Deichbau icon frube mit; auch gefchah es mol burch bie bier fich ichon fruh anfiebelnben Dieberlanber. -

Sang Siab'e und Bufgabingerland beftebt aus sogenanntem Keps und Marfchlande; nur venige tieline Streeden find sandschaft, b. mit Sand vermifcht. Die Gute (Bonitat) bes Bobens ift aber nicht allenthalben gleich und wird dacher in gutes, mittemfägiges, geringes und von geringes Land eingetheite. Durch bas fegenannte Bublen (Beraufbringung ber untern bef. fern Erbichicht nach oben) fucht man ibn gu verbeffern. Der Darfcboben ift aber an und fur fich felbft in ben verfchiebenen Diftricten biefes Rreifes febr verfchieben. 3m Umte Roben. Birchen ift er febr fruchtbar und gum Getreibebau vorguglich tauglich. Die Dberflache ift ba faft uberall Rlen, b. b. fette. fruchtbate Erbe; auf biefe folgt an einigen Stellen Saugfanb, auf biefen Rnid b. i. eine harte, febr compacte, unfruchtbare Erbe . Die nur erft burchs Berichlagen unb Musmittern fruchtbar wird, und bann folgt gewohnlich urbare Erbe. Biemeilen liegt aber unter ber obern Riepfchicht unmittelbar lehm, bieweilen auch Die obere Rleplage ift von febr verfchiebener Dide, an Rnict. einigen Stellen nur wenige Boll, an anbern mehrere Ruf (que meilen wol 10 Rug) bid. Der Rnid bilbet auch Schichten von verschiebener Dide; ba, wo er nur eine gang bunne Erbichicht ausmacht, und auf ihn unmittelbar gute, mehrere Rug bide, Rrucht : Erbe folgt, ift bas Bublen am gutraglichften. Sin und wieber liegt aber ber Rnick fo tief, bag man beim gewohnlichen Bublen, b. b. bis auf 5 guß Diefe, nicht auf feinen Grund tommen tann. - Die obere urbare Erblage ift, wie man bemertt haben will, je meiter von Deichen, befto bunner, unb je naber benfelben , befto bider. Mus ber verfchiebenen Lage , Rolge und Befchaffenheit biefer verfchiebenen Erbichichten laffen fich auch manche Bermuthungen über bie allmablige Entftebung bes Darfchbobens folgern. - Das eigentliche Butjabingerland ift, mit Musnahme ber Rirchfpiele Burhave, Babbens und gangwarben, feis nem Boben nach bei weitem nicht fo tauglich gum Uderbau, als bas Stabtlanb , meldes mit ben beften Rornlanbern in Morbs beutschlanb in Darallele geftellt merben fann. Deffenungeachtet legen fich bie Bewohner bes lettern boch mehr auf bie Biebaucht als auf ben Getreibebau.

Dom Stadtande ift in Sinfict der Benutung des Wodens ur Candburichforft und ber Porduct Tolgendes befonders gu bemerken. Die Biehjudt ift ber Jaupt Ernertyneig der Benoglen, mogud ber von Vatur so duberis fette, mit dem besten Gadmuchs verfebene Boden, der den üppigsten Marschlandereim in Butjadingen, Josificht und Olffriedsand geiech tommt, sie einkabet. Wenn auch manches Gridt kand, als Ackerand benut, ergiediger wäte, so giebt der Stadtander bod die Bruntung des siehen zur Webbudt vor, weil blief ihm nicht so viel Tett, Arbeit und Müche koster, als der Ackerdu, auch im Banzen nicht mitstlich ist, siehen der Weispeben ausgebot hat. Das hiesge Bornvieb ift vorzuglich groß, ftart und fett. Gine gute Rub giebt taglich 20 - 24 Rannen Milch. Man rechnet, bag in eis ner Birthichaft, mo mehrere Rube gehalten werben, von jeber Rub jahrlich 100 Pfund Butter, und wenigstens 100 Pfund Rafe, nach Abjug ber in ber Saushaltung verbrauchten Dild, gewonnen werben, ober an baarem Gelbe, je nachbem bie Butterpreife find, jahrlich 20 - 30 Rthir. Wie betrachtlich ber biefige Biebftanb ift, fieht man icon baraus, bag allein in ben Rirchfpielen Golamarben . Robenfirchen und Gfensbamm. nach einer im 3. 1789 angestellten Bablung, 2594 Rube gebals ten murben, bie auf ben abeligen ganbereien nicht mitgerechnet. Dit bem fetten Bieb wird ein febr betrachtlicher Sanbel getries ben. Bie viel fettes Bieb jahrlich aus biefem fleinen ganbchen ins Musland verfauft wirb , lagt fich mit Bewißheit nicht anaes ben : man tann jeboch wol ohne Uebertreibung 1000 Stud annehmen; bas Stud nun im Durchichnitt (Dobfen und Rube burch einander gerechnet) ju 50 Rthir, angenommen, fo fommt eine Summe von 50,000 Rthir, beraus. Es tommt aber von biefer Summe ben Stadtlandern felbft nur ein fleiner Theil als Gewinn gu, benn bas meifte jum Fettweiben bestimmte Bieb wird mager auf ber Beeft eingefauft, und ben Commer uber auf ben biefigen Beiben fett gemacht. Much bie biefige Pferbegucht ift nicht unbebeutenb; mehrerntheils merben aber bie hiefigen Rullen (Roblen) auf ben inlandifchen Sabrmartten verfauft, und bagegen anbre, ausgemachfene Pferbe wieber angeschafft. -Schmeine bat man im Stabtlanbe in Ueberfluff. Gie merben meiftens mit bem Abfall von Dilch fett gemacht, und in betracht= licher Menge nach Bremen, Samburg, Dibenburg zc. verfauft, Schafe merben nur wenige gehalten, hauptfachlich in ben ehemas ligen Bogteien Golamarben und Moorriem; Ganfe besaleichen nur menige. - Bon milben Baumarten gebeiben bier porguge lich: Efchen, Espen, Beiben, befonbere bie Rorbweibe, Rogober milbe Raftanien tc.; meniger gut: Linben, Birfen, Sages ober Sainbuchen, Ppern ober Ulmen, Beigborn; am fchlechtes ften: Gichen und Zannen, welche hier nur eine mittelmäßige Sohe und Grofe erreichen; moran mabricheinlich nicht fomol bas raube Clima, ale vielmehr ber bier faft uberall im Boben verbreitete Rnick fculb ift, welcher megen feiner Barte und Compactheit bie Burgeln biefer Baume nicht burchlaft. - Bilbpret giebt es hier faft gar nicht, außer Safen, Rebhuhner, wilbe Banfe und Enten, biefe bin und wieder in Menge. In Fifchen aber fehlt es nicht. Die Gieltiefen und bie WBefer liefern viele

Bechte, Bariche, Male, Butten, Stinte, Dufcheln ic. und in ben Graften (breiten Baffergraben) find auch mitunter Rarpfen und Rarautichen. Bon Getreibearten wird Beigen meiftens nur jum eigenen Berbrauch gebauet, weil man bafur balt, bag er ben Boben gu febr austrodne; meldes man moglichft ju vermeis ben fucht, um ben nothigen Grasmuche nicht zu verhindern . auf ben man wegen ber Rettweiben einen großen Berth legt. Roden wird feit einigen Jahren mehr ale ehemale gebauet, und giems lich viel bavon vertauft; aber vorzuglich merben Bohnen , Erbe fen; Berften, Safer und Rapfamen gebauet, movon man in eintraglichen Rabren bebeutenbe Quantitaten abfest. - Chebem aina bas Meifte bavon über Bremen nach England, Solland, Kranfreich ic., in ben letten Jahren ift, wegen Dangele an Coneurreng ber Raufer, ber Sanbel bamit febr flau und bie Dreife find febr niedrig. - Die Luft ift in Stabt= und Butigbingers land , vornehmlich im norblichen Theile, megen ber fo naben Rordfee und bes vielen fogenannten wradigen (b. b. mit Geemaffer vermifchten ) Baffere in ben Sieltiefen und Graften, mit vielen falgigen Dunften angefullt, und oft entfteben am Abend bes beiterften und iconften Commertages Debel mit burchbringenber Ralte. Raube Morbmeft = und Beftwinde mehen febr baufig. Dem bormaligen Mangel an gutem, reinen Baffer, moran es vornehmlich in Butjabingen fehlt, bat man in ber neueffen Beit burch Brunnengraben und Buleitung auten Baffers aus ben benachbarten Sieltiefen abzuhelfen fich bemubet und fich baburch bieg erfte und nothwendigfte aller Bedurfniffe fur Denfchen und Bieh beffer zu verschaffen gefucht. Befonbere moblthatia ift in biefer Sinficht furs Butjabingerland ber por 2 Sabe ren bafelbft angelegte, queer burch baffelbe gebenbe große Canal mit mehrern fleinen Deben : Canalen, ber einen großen Theil beffelben mit reinem, fugen Baffer verfieht. Das man burch Unlegung von Brunnen noch mehr bas hafliche, ungefunde Gis fternenmaffer unentbehrlich machen mogte, mare febr ju muns fchen; die Doglichkeit ift burch bie in neuern Beiten bin und wieder gegrabenen Brunnen, Die gutes Trinfmaffer geben, ermiefen : nur ift bie Unlegung eines Brunnens oft mit betrachtlichen Roften vertnupft, weil an manchen Stellen febr tief gegraben merben muß. - Die ben großten Theil bes Jahre bier herrichenbe raube Bitterung, und bie mit ungefunden, aus ben in beigen und burren Commern ausgetrodneten Bafferteichen (Gifternen) auffteigenben Dunften gefchmangerte Luft, nebft bem Mangel an gutem Erintwaffer, verurfachen bier manche Rrantheiten , befone

bere ein bogartiges Quartanfieber, woran manche, befonbere frembe, an bas biefige Clima nicht gewohnte Derfonen fterben ober im Genefungsfalle boch oft zeitlebens ichlimme Rolgen bavon empfinben. Es hat Jahre gegeben , mo von 14 Menfchen Giner, ja fogar von 6 Giner ftarb. 3m Durchfchnitt ftirbt bier jahrlich ber 24fte Menfch; babingegen in ber Geeft nur ber 28 - 32fte: boch ift bas Clima im Stadtlande nicht fo ungefund, weil bier bie fcablichen Geenebel feltner finb, und bas Baffer megen ber mehrern Sieltiefen und Brunnen beffer und gefunder ift. Bu ben Urfachen bes ungefunden Climas im Butjabingerlanbe fann man noch bie Rahe bes an beffen norblicher und norbweftlicher Rufte befindlichen großen Batts rechnen. Dies einige Meilen in Die Norbfee fich erftredenbe Batt wird alle 24 Stunden zweis mal von ber Morbfee gur fluthzeit belaufen, bie außer vielem Unfraut auch viele Geegeschopfe, ale Schaalthiere zc. barauf abfebt, bie jum Theil barauf liegen bleiben, ferben und vermefen, und mit ihrer Muebunftung bie Luft verunreinigen. Die blaffe, gelbe ober bleichgelbe Gefichtefarbe und bas faft beftanbige Rranfeln ber meiften, befonbere geringern Leute in Butjabingen, rubrt wol hauptfachlich von biefem ungefunden Glima, aber gewiß auch mit von ihren, mit Dunften aller Urt angefüllten Bohnftuben ber, woran bie fogenannten Deften (gum Rochen bes Effene eingerichtete Stubenofen) fculb finb. -

Der Boben in Butjabingen ift nicht überall gleich; in ben Rirchipielen Burbave, Mabbens und Langwarben ift er mehrentheils fanbicharig, mit Rley vermifcht, wobei fich auch auf ben boben ganbereien gehm findet; und in ber fogenannten Bifch ift er mehr bwoartig 50). Die erfte ober oberfte Erbichicht in ber Burhaver und gangmarber Gemeinde ift Bauerbe, melde meiftens bis %, Sug, felten tiefer aufliegt; bann folgt gemeiniglich Behm, auch wol Rnid, ober beibes unter einanber, in einer Dide von 2 guf. Siernachft tommt 21/2 - 3 Rug tief Die fo= genannte Buhl : Erbe, welche, wenn fie aut beißen foll, fchmierig und blau fenn muß; hier ift fie aber ftart mit Ganb vermifcht. Gie liegt in verfchiebener Tiefe. In ber Babbenfer Gemeinde liegt bie Bauerbe faft überall 3-4 Boll tief; ber barauf folgende Rnid ift 1/2 - 11/2 guß bid, ber bann folgende Rebm 1/2 - 1 guß, und bie Bubl Erbe in einigen Sammen taum 2 guf, in anbern aber bis 7 guf bid. Bulegt ftogt man auf

<sup>50)</sup> Bon Dwo, einer fetten, meiftene blaulichen Erbe fo benannt.

Rley und Cand. - Dbftbaume tommen in ben niebrigen Gegenben bes Butjabingerlanbes nicht gut fort; fie bemachfen fart mit Dood, wovon fie, wenn fie Bebeiben baben follen, gereinigt und por ben Dord = und Beft = Binden gefchust werben muffen. Um beften gerathen bier 3metfchen = und Pflaumenbaume. Mus Erfahrung will man gefunden haben, bag bie Stabt : Bremifchen Dbftbaume bier nicht fo gut fortfommen, ale bie von Mit : gunes burg (im Bergogthum Bremen) und bie im Lanbe felbft aus bem Rern gezogenen. - Bon Gartenfruchten gieht man bier; alle Arten Robl , Burgein, Ruben, Rartoffein zc. Bon Relbfruchten wird gebauet: Beigen, Roden, gelbe und graue Erbfen, am meiften aber Safer, Rapfamen und Bohnen, weil biefe Getreibes arten faft immer gut gerathen. Erftere Gorten merben mehr jum eigenen Bebarf, lettere aber mehr jum Bertaufe gebauet, porguglich ber Rape ober Rubfamen, welcher, wenn er recht einfchlagt, - was aber nur alle 4 - 5 Jahre einmal ber Fall ju fenn pflegt, - am allereintraglichften ift, ba in guten Jahren auf 1 Jud 10-11 Zonnen, in fcblechten aber nur 2-4 Tonnen gewonnen werben. Leinfamen wirb nur wenig gefaet, meil er felten aut gerath, und bie Bearbeitung wegen bes hoben Tagelohne bier hoher gu fteben tommt, ale ber Untauf bee benothigten Blachfes und Leinens auf ber Geeft. Dit befferm Erfolge tonnte man wol Sauf bauen und gu einem Sanbelbartitel maden; besaleichen aud Tabad, Rrapp u. b. m.

Bon wilden Malbbaumen sindet man in Butjadingen vorjüglich angepstangt: Blitters oder Bitter Echen, Mussers und Bande Weiden, Pappeln, und seit einigen Jahren auch viele Eitern (Erien), von welchen lettern vorzüglich aus Holland Stedling eingeschyet werben. Eichen, Tannen, Jöschen, Birten, Bu-

den ze, findet man bier aber nicht.

Bon Fischen liefern die Sietliefe und Geaften vorgäglich, och este Andrie (Roblischern), Karussichen zu, und aus der Noolfer und Wefer hat man Hirngs, Butten, Schullen, Kabliau, Schellische, Stinte, Aate, Ladie (wenig), Neunaugen, Gramnate, Krabben (Sethinen oder Tosspentrell) in: —Großes Milbyret giebt es hier nicht, weil es an hotzungen fehlt; Ozsefen, Arbeidhner, wille Kaffe, Enten, Katte (Atters), Lauder und manche ander Wasserbaden find in ziemtlicher Wenge worbanden.

Im Gangen haben alfo, wie fich aus Borffebenbem ergiebt, Stadt- und Butjabingerland Clima, Boben und Producte faft gang gleich mit einander; in ber Benubung bes Bobens und in

ber Birthichaftemethobe weicht man in beiben ban einander ab. Der Uderbau macht ben Saupt : Erwerbzweig bes Butjas bingere aus, und wird mit ben vorbin angegebenen Relbfruchten getrieben. Die Biehgucht aber ift im großten Theil von Butiabingen nicht fo bebeutenb, ale in anbern Begenben bee Darfche lanbes. Der Sanbel mit Bieh ift baber nicht von fehr großer Bebeutung. Bas übrigens bas Mildwefen anbetrifft, fo gilt auch bier, im Gangen genommen, bas bavon bei Stabtlanb Gefagte. Der Ueberfluß ber, wegen ihrer vorzuglichen Gute meit und breit bekannten, Butjabinger Butter wirb meiftentheils nach Bremen verfauft, mo fie theurer ale anbre Marfcbutter bezahlt wirb. Die Stabtlanbifche gilt ber Butjabinger gleich; - uberhaupt wird im gemeinen Leben swifden biefen beiben ganbftris den fein Unterfchieb gemacht, ber, wie wir eben gefeben haben, auch in Unfehung ihrer naturlichen Befchaffenheit und Probucte nur gang unbebeutent ift. - Chemale gingen auch aus Butjabingen große Quantitaten Rafe nach Bremen; ba es aber feit mehrern Jahren an Abfat fehlt, fo benutt man bie bide Milch mit mehrerm Bortheil gum Maften ber Schweine. — Pferbe und Rullen merben nicht febr viel und meiftens auf inlanbifden Martten vertauft. Die bieffge wie bie Stabtlanbifche Rage ift groß und ftart, vorzuglich ju Cavallerie : und Wagen : Pferben tauglich. Schafe gieht man meiftens nur gum eigenen Bebarf. und gwar von ber großen Urt ber fogenannten Marfch = Schafe von autem Rleifch aber grober Wolle. Die Relle bavon, wie auch von anberem Bieh , merben mehrerntheile an inlanbifche Muffaufer und nach Bremen abgefest. - Rebervieh wird gum Gelbftbes barf aufgezogen. ---

en kernals (noch vor etwa 30 Tahern) war in biefem gamgen Kreife Bischucht bie Jamperbeichfeigun und wichtigste Erverböquelle best Landmanns, feitbem aber die hohen Kornpreise eintraten und anhieften, legte er sich mehr auf den Gerteelboau, und manches Stüdt Land, das die habig has immer nur zu Fettweiben oder zum Geschwuchs benute worden voor, wurde nun aufgeberden und untern Pflug genommen. Sollten aber die jeizigen überaus niedrigen Getreidepreise noch mehrere Taher fortbauern, so wiede sig wer mat en Berkditrig zurückfehren, da die Biehzuch nicht so ver über fahrige Habit ersteberer, und weniger mühsem ist, auf der Ackedau. Jest hält saft jeder Landmann in der March word 2 dies 3 mal so viel Dienstosen oder Angelöner als eigeben, die ihm viel tossen, dem der Ackeitschon ist so bod, die der Angelshen em ist eines Kamisk fall kein davon lebt. Die bin und wieber in Jeverland mit febr gutem Erfolge fcon eingeführte Stallfutterung ift leiber in Stabt : und Butigbingerland bis jest noch nicht verfucht worben . mo fie boch eben fo aut anwendbar und von Ruten fenn murbe. Bielleicht mirb in ben jesigen, fur ben ganbmann fo ungunftigen, foleche ten Beiten, ihn bie Roth ju biefem und anbern Mitteln gur Rerhefferung feines jest mirflich bedauernemerthen Buftanbes fuhren : und es wird fich auch bier bie Bahrheit bes Sabes bemahren, baf fel'en ein Unglud ohne einige gute Rolgen fen. Dies mar fcon einmal ber Fall, mit ber großen Bafferfluth von 1717, bie, fo fcablich fie auch fur bas hiefige gand und befondere fur bie Darich mar, boch mas Gutes bemirtte, mas jest noch fichts bar in feinen Rolgen ift. Bis babin batte man bort nur etwa 3/10 bes cultivirten gandes gum Getreibebau benutt, und bas übrige jum Grasbau und ju Fettweiben. 216 aber in ben, auf jene Bafferfluth folgenben, erften 20 Jahren bie Dibenburgis fchen Marfchbewohner von vielen und großen, außerorbentlichen Abgaben, welche bie Bieberherftellung ber ruinirten Deiche, Giele und Schlengen erforberte , und von manchen fury vorhergeganges nen und barauf folgenden gandplagen, ale Biehfterben, Daufes frag ze, febr gebrudt murben, mußten fie, wollten fie anbers nicht Saus und Sof verlaffen, auf mehrere Mittel und Bege gur Berbefferung ibres traurigen Buftanbes bedacht fenn; und biefe Dothmenbigfeit führte fie gur beffern Bemirthichaftung ihrer Lanboconomie. Ein gludlicher Bufall hatte einen Lanbmann, beffen. Damen bie Unnalen leiber! nicht aufgezeichnet haben, ju bem nachber bier faft allgemein ublich geworbenen fogenannten Buhlen (b. b. bem Beraufbringen ber, unter ber obern Erbrinbe liegenben beffern Erbichicht) geleitet. Die erften Berfuche bamit fielen aut aus. und fo fand es balb mehrere Dachahmer. Ein gemiffer Johann Butere, Sausmann zu Langmehne ober Langmahnen im Amte und Rirchfpiel Burbave, ben man, nach einer faft allgemeinen, aber unrichtigen, Sage 61), ale ben angiebt, ber ben erften Berfuch mit bem Bublen machte, verbefferte im 3. 1722 u. f.

<sup>51)</sup> Diefe Sage wird nemlich widerlagt burch ein Consistorale Urtheit vom 19. October 1712, weiches einer Predigeres Wittene für 15. Jack, bie ihr verfehrenten Wann burche Ard hier neverfehrer batte, eine Bergütung von bessen Prachfolger im Amte zuerkennet. Das Bubben war also schon, ebe Euterte es anwander, im Gedrauch; sielleicht war der Poffer von Sagen zu Kommann.

feine ganbereien fo febr baburch, bag es Muffeben erregte unb anbre, aber noch nicht viele, jur Rachahmung reigte. 2016 aber einige Nabre barauf (1728) ein anbrer ganbmann, Damens Mleganber Beffele, ju Spuggewarben im namlichen Rirchs fpiel , einen gangen Samm mublen ließ, und im folgenben Sabre eine gang porguglich gefegnete Ernte bavon erhielt, ba folgten ibm balb Debrere, fo bag feitbem biefes gwar etwas toftbare, aber boch fcon in ben erften Jahren und fo reichlich lohnenbe Mittel ber Berbefferung bee Lanbes balb allgemein in ber hiefigen Darfch angewendet wurde, und es gewiffermagen Epoche in bem ganb: bau macht. - Es ift nicht ju leugnen, bag feit ben letten 3 bis 4 Jahren ber Marichbewohner, befonbere ber Butjabinger, ubel baran ift. Geine Ginnahme fteht in feinem richtigen Berhaltnif gu feinen vielen und großen Musgaben, welche bie Gicherheit bies fer fleinen Proving jum Schut gegen bie Bafferfluthen erforbert, Rur mit enormen, bem jebigen Ertrage biefes ubrigens von ber Datur fo vorzüglich gefegneten ganbchene, nicht angemeffenen Roften, welche Die Unterhaltung feiner vielen und großen Baffe := werte jahrlich erforbern, tann jene Gicherheit beichafft merben. Es mar ichon einmal eine Beit (in ben 1770ger Sahren), wo viele Bewohner beffelben ihre Befibungen aus Roth verlaffen mußten. Dan ergablt noch manche Beifpiele von ben bamaligen, außerft niedrigen Dreifen ber bortigen ganbereien, Die jum Theil faft gar nichts galten; 3. B. bag ein bortiger Sausmann feine nicht uns bebeutenbe Sofftelle fur eine Benne mit Ruchlein meggegeben babe. - Ift nicht balb ein Mehnliches zu befürchten, wenn bie jegigen überaus niebrigen Frucht : und Bieb : Preife - mas ber himmel verhuten wolle! - noch mehrere Jahre fortbauern follten ?

Der ichtliche Ertrag einer Landflelle im Stadt und Butjadingerlande von eina 100 Jud vorgälich guten Bobern war vor dem Einteitt ber jedigen, hinschich bes Landmanns schlechten Zeiten, gewiß 3 - 4 Mal so groß als jest. In den guten, jenen schlechten nachsborchergesenden Zeiten, war die jadteilt, pacht für jede Jud im Durchschnitt 10 - 15 Mtblt. "3), jest

ber eben gebachten Bittme, ber Erfinder bavon. (f. Dibenburgis icher Staatscalenber von 1802, S. 91.

<sup>52)</sup> Einzelne Ausnahmen von noch viel höherer Pacht können hier nicht in Betracht kommen, 3. 28. baß von bem besten, 3um Buskohl (weißen Kopstohl) tauglichen Lande das Jud ju 50 und mehr rem Abalern vervachtet worben.

Bann man aber nur 5 - 7 Rthir, im Durchfchnitt bafur rechnen: und felbit bei biefen magigen, niedrigen Dachtpreifen tonnen bie Dachter nicht befteben, wenn Getreibe, Bieh und anbre lanbliche Producte nicht wieber im Preife fleigen. - 3m 3. 1769 betrus gen bie jahrlichen offentlichen Abgaben an Contribution , Drbis nar - und Dachtgefallen, und an unftanbigen Bebungen aus bem eigentlichen Butiabingerlande und einem Theil bes Stabtlanbes. nemlich ben beiben Rirchfpielen Stollhamm und Abbehaufen, Die Summe pon 25, 603 Rthir, 65). Nebt betragen fie fur ben nemlichen Landestheil etwa 68,700 Rthir. Golb, mit Ginfchluß ber in ber neuern Beit bingu getommenen abbitionellen Contris Dazu tommen bann noch bie Communal = Laften, als Steinbeichetoften, Ochlengengelber, Binfen fur bie von ber Coms mune angeliehenen Capitalien, Delinquenten : und anbre Unlage-Gelber. - Un Pachtgelbern fur Stellen ober unbehaufete gans bereien, beren Gigenthumer außerhalb biefer Proving mohnen. follen jahrlich etma 20 - 30,000 Rthir. aus berfelben in's Musland geben. - Im Gangen foll Butjabingen jahrlich ungefahr 136,000 Rthir. aufbringen muffen, bie meiftentheils ins Musland ober in andere Diffricte bes Bergogthume Dibenburg geben. Dagu nun noch bie großen Gummen gerechnet, Die jahrlich fur Beburfniffe an fremben Producten, Fabritaten, Manufactur-Magren. Rleibungeftoffen faft aller Urt, Land: und Baffer : Baus materialien (bie bier viel gebraucht werben), Feuerungematerias lien . Gerathichaften zc, ine Mustand geben, fo fommt eine fur bies fleine Landchen von etwa 2 Quabr, Meilen (mit etwa 6000 Menfchen) ungeheure Summe beraus. Aber wie febr piel es auch in guten ergiebigen Jahren einbringt, fann man aus folgenbem Beifpiel feben. In gang vorzuglich guten Sahren, mo Die Witterung bem Rape = ober Repebau recht gunftig ift, wie es 1819 ber Fall mar, giebt 1 Jud a. DR. gewühltes ganb 12 bis 16 Tonnen, und gutgepflugtes Land 8-10 Tonnen, in mittlern Jahren nur etma 7 - 8 Tonnen, in fcblechten nur 2 -4 Tonnen; Commergerfte, in guten Jahren 8-9 Tonnen bon 1 Jud; Safer 15 - 18 Zonnen; Wintergerfte, bei mittels magigem Gebeiben 7 - 8 Zonnen à Jud: Roden 6 - 8 Tonnen; Beigen 5 - 6 Tonnen, in befferen 6 - 7 Tonnen. guten Jahren ift aber ber Ertrag biefer brei gulest genannten

<sup>53)</sup> Bufding's Dagagin fur bie neuere Diftorie und Geographie. 286, 8, 6, 450.

Setreibe-Arten beträcklich größer. Bohnen geben in solchen geben in solchen ben 1 Auf ganbes, in guten, 6.—
8 Konnen; Sommergesste in schieden Jahren 5.—6 Konnen, a Idc, in guten mehr als noch einmal so viel; Safer in schlechen Jahren 8.—9 konnen, in guten über bas Opppelte

Die Getreibepreife maren im Butjabingerlande im Berbfte

1818:

Rapfamen à Laft 215 bis 230 Rthft.

Meizen » 150 — 175 »

Rođen » 140 — 150 »

Gerfte » 100 — 130 »

Hofer » 65 — 70 »

Bohnen » » 148 — 160 » Im folgenden Jahre, 1819, fielen bie Preise mertlich,

und maren :

Rapfamen à Laft 170 bis 200 Rthir. Weizen " 80 - 90 " }

Roden » » 80 — 90 » Gerfte » » 50 — 65 » Hafer » » 30 — 35 »

Bohnen " " 70 — 75 " 3m 3. 1820 waren fie, mit Ausnahme bes Rapfamens, noch schlechter, nemtich:

Bohnen . . . . » 42 — 48 » Rach ber Zeit find die Preise noch mehr gefallen, vornehm-

lich vom Rapfamen, Weizen und Roden. In ben nemlichen Jahren wurden aus bem eigentlichen Butiabingerlande an Kruchten ausgefahren:

im Jahr 1818:

Rapfamen, 183 Laft à 220 Rthir. Golb 65), macht 40,260 Rthir.

<sup>54)</sup> Gin feltner Fall, bag Beigen und Roden in gleichem Preife fleben.

<sup>55)</sup> Die Preife find bei biefen und ben nadftfolgenben Rechnungen nur im Durchschnitt angenommen.

| Beigen, | 23     | Laft  | à     | 160   | Rthir. | Golb   | macht    | 3,680     | Rtblr. |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| Roden,  | 7      | 39    | à     | 148   | 20     | 39     | 39       | 1,036     | 20     |
| Bohnen, | 288    | 39    | à     | 150   | w      |        | 20       | 43,200    | 39     |
| Gerfte, | 289    | 20    | à     | 110   | w      | 20     | . »`     | 31,790    | ×      |
| Safer,  | 1292   | 33    | à     | 671/2 |        | n      |          | 87,210    | 29     |
| Busamm. | 2082   | Last  | r     | nache | n      |        |          | 207,176   | Rthle. |
| im I    | hr 18  | 19:   |       |       |        |        |          |           |        |
|         |        | 21 8  | aft   | à 18  | o Rth  | lr. ma | d)t 57,7 | 80 Rthir. |        |
| Weizen  |        | 39    | 19    |       | 5 »    | 20     | 3,3      | 15 n      |        |
| Mocken, |        | 4     | io co | à 8   | 0 »    | 30     | 3.       | 20 »      |        |
| Bohne   | n, 1   | 26    | 99    |       | 0 ×    | 30     | 1,8      | 20 »      |        |
| Gerfte, | 2:     | 70 ,  |       | à 6   | 0 »    | 30     | 16,2     | 00 »      |        |
| Safer,  | 9      | 0 3   |       | à 3   | 2 »    | 20     | 30,4     | 00 »      |        |
| Bufamme | n 161  | 10 8  | aft   | mad   | en .   |        | 109,8    | 35 Rthir. |        |
| im Ic   | hr 18  | 20:   |       |       |        |        |          |           |        |
| Mapfan  | 1en, 6 | B Baf | t à   | 180   | Rthir  | . mach | 12,240   | Rthir.    |        |
| Weizen  | , 4    | 9 »   | à     | 65    | w      | 23     | 3,185    | 33        |        |
| Roden,  |        | 7 »   | à     | 60    | 33     | 30     | 420      |           | -      |
| Bohner  | 1. 6   | 5 »   | à     | 42    | . 10   |        | 2,730    | ) »       |        |
| Gerfte, | 55     | 4 10  | à     | 34    | 39     | 39     | 18,836   | , » .     |        |
| Safet,  | 113    | 0 '»  | à     | 21    | 30     |        | 23,730   |           |        |

 angebattenen fobr niebrigen Getreibes Perifen, wogu umeilen noch Mülliches und Missonds temmen, daben bie Weinohnet biefer Poronin und bie ihnen beinahe gleichgestellten Stadtlinder allerdings mehr Ursache, als ander Obendurger, über jedige schien gie fichge Zeiten zu flagen, bier wenn is fig nicht balb damit befert, die sonlich in der Sanden der gegen millen. Will bei fonft so gefegnete Länden zum ganglichen Ruin beiner millen.

3m erften Theile biefes Bertes (Sauptftud 5. 6. 13.) ift gwar foon von bem Buftanbe, ber Lebenbart und bem Character ber Olbenburgifchen Lanbleute im Allgemeinen bie Rebe gemefen, Die Butjabinger (mit Ginichlug ihrer nachften Rachbaren, ber Stadtlander) haben aber zu viel Abmeichendes und Characteriftis fcbes, ale bag nicht eine furge Schilberung 66) berfelben bier noch einen Plas finden follte. - Unverfennbar find in biefem Bolfden bie Spuren vom alten Friefifden Geifte und Character, beffen Grundauge Gaftfreundichaft, Treubergigfeit, Offenheit, Rreis muthigfeit, Rechtsgefuhl und Baterlandeliebe find. Durch ein gludliches Bufammentreffen von manchen Umftanben blieb bies Landden von ber, in faft allen ubrigen Theilen (meniaftens ber Geeft ) biefes Bergogthums ehemals ublichen Leibeigenschaft und bem Reubal : Gufteme frei. Der Butigbinger bauet feinen Ader obne Behnten und Gutepflichtigfeit, und jahlt blos an bie Staates ober Cammer= und Communal = Caffen. Privilegirte Stanbe giebt es bafelbft nicht, ausgenommen, bag bie Befiber ber, von ben ebemaligen Dibenburgifden Grafen an ihre Staate unb Sofbeamten verfchenkten Guter und ganbereien rudfichtlich berfelben manche Realfreiheiten genießen; wozu ehemals noch bie vielen fogenannten Bogte : und Untervogtefreien tamen 67) -Der Butjabinger fieht ale Landbauer, im Bergleich mit benen auf ber Geeft und ben eigentlichen Bauern in manchen anbern

<sup>56)</sup> Bei derseiben ist mehrerntheils das, was ein unparteilicher, vorurteilisfreier Kenner diese Bollichens, vor einiger Beit in den Oldendunglichen Blättern darüber schrieb, als wahr und zutriffend angenommen.

<sup>57)</sup> Die ehmaligen Bogte und Untervhate hatten nemilde, jeder von einer gewissen Angabe Landeute freie Spann und hand Dienke, Raturalifefreungen z., flatt eines Thietlich ihres Gehates, woffer biefe benn von manchen Abgaben und Lieserungen ber andern Landbester waren.

Deutschen Staaten, auf einer boben Stufe ber geiftigen Gultur, und erfreuete fich noch vor menig Jahren eines fo hohen Grabes von Bobihabenheit, ale man wol nur bei fehr wenigen Canbe leuten in andern Deutschen Provingen antrifft 60), wo unfere Butjabinger Canbleute, ihren Befigungen und ihrer Lebenbart nach, fur vornehme Gutebefiber gelten murben. Schon vor meh: rern Sabrhunderten zeichneten fich ihre Borfahren, Die Rriefen ober Ruftringer, burch Drachtliebe, Ueppigfeit, Lurus und alles basjenige aus, mas eine Folge bes Reichthums ift. Den bem Butjabinger oft vorgeworfenen ju großen Aufmand in Rleibung, Sausgerathe, fconen Dobein ic, fonnte er wol mit feinem vor maligen großen Bobiffande entidutbigen, fo wie er ben ihm ebenfalls oft vorgeworfenen übermäßigen Genuß geiftiger Betrante mit ber Lage feines Lanbes, mit beffen feuchtem , rauben, ungefunden Clima, mit Mangel an reinem Trintwaffer und gutem Bier, mit feiner fcmeren Arbeit und feiner Gaftfreibeit zc. ju entschutbigen pflegt. Wenn nun gleich mahr ift, bag man unter ben Bewohnern biefes Lanbftriches verhaltnismäßig nicht mebr Eruntenbolbe ale unter ben Geeft = Bewohnern finbet, fo ift boch auch nicht zu leugnen, baf jene ben finnlichen Genuffen mehr ergeben find, ale biefe: meniaftene mar bief noch vor einigen Sabren ber Sall, ehe ber jest faft allgemein bort berrichenbe Roth. ftand eingetreten mar, aber melden gu flagen fie iest mol Urfache haben.

## IX. Amt Brate

gernst gegen Often an bie Wifer, gegen Suben an bas Amt Cisfieth, gegen Weften an bas Amt Rafiebe, und gegen Borben an bas Amt Richenftichen. Es befaßt die beiben Rich-spiele Jammelwarben und Strudfhausen, welche vormals zwei von ben fogennannen 4 Marfichosqueien ausstanderen.

In alten Zeiten wurde biefer Amesbegitt mit jum Stedingerlande ober Stedingau — pagus Stedingia — insbefendres um Beste Stedingen greechnet, und mit bemselben zu Rüftingen, einem Apiel von Friesland. Ein großer Apiel diefes Ames ift duch Eindeichungen nach und nach dem Wasser abgemobile, ist der bie Zeit davon ichk sich debe nicht genau angeben; jedoch ift se

<sup>58)</sup> Die fogenannten Siebenmeier in ber bannoverifchen Graffchaft Bona mochten ihnen in biefer hinficht wol gleich tommen.

piel gefchichtlich befannt, bag gwifchen 1480 - 1500, ba ber Lienes fluß (bie Lone) gugefchlagen murbe, baburch viel ganb bei Strud. baufen gewonnen murbe, fo wie bei Sammelmarben ume 2. 1531 burch bie Bubammung bes fogenannten Locfflethe, ale Barrien und Bitbedereburg eingebeicht murben. Rach ben erften Ginbeidungen murbe auch burch bie Berlegung ber Deiche bis gang nabe an bie Befer viel ganb gewonnen. Die ehemaligen alten Deiche gemahrten aber nicht hinlanglichen Schut : es erfolgten ofters Deichbruche, wie in ben anbern Darfcbiffricten, fo auch vornehmlich bier. 216 bas Uebel recht ara murbe 69), veranlafite es ben Grafen Anton Gunther gur Dieberfebung einer befonbern Commiffion, Die hauptfachlich fur Die Berbefferung ber Sammels marber Deiche forgen und überhaupt bas Deichmefen in beffere Drbnung bringen mußte. Geit ber großen Bafferfluth von 1717, ba überhaupt bie Deiche fehr verborben murben und, außer mebe rern anbern, bei Rafeburg eine große Brate von 240 guß gange und 20 K. Tiefe einriß, hat bied Umt feine bebeutenbe Ueberfchmemmung erlitten; mogegen bie feit ber Beit fehr verbefferten, verftartten und immer aut unterhaltenen Deiche es gefchutt haben. Die bamale eingeriffenen Braten find theile von ber Ratur, theile burch Denfchena banbe, mittelft Bubammung und Musfullung mit Erbe, allmalig gu Band geworben, fo bag nur noch bie Rafeburger Brate ubrig ift. -

Rluffe find, außer ber Befer, in biefem Umte nicht; aber mehrere Gieltiefen und Graften. Chemale floffen burch biefen Umtebiffrict noch bas icon ermante Lodfleth und bie Dornebbe; erfteres im norblichen Theile als Grenaffuß amifchen bem Stabts lande und ben 4 Marichpoateien : lebtere burche Rirchfpiel Strud. baufen, mo fie jest nur noch ein Bach ift, bie Scheibung gwis ichen ben Dorfern Colmar und Reuftabt macht und nebit einis gen Bachen ine Brater Gieltief flieft.

Die Luft ift bier rein und gefund, wogu hauptfachlich bie an ber gangen offlichen Geite hinftromenbe Wefer viel beitragt. bie auch ben hiefigen Sieltiefen und burch biefe ben Graften frifches fliefendes Baffer mittheilt; auch die Lage biefes Umte amis fchen ber hoben Dibenburgifchen und ber gegenuber, jenfeite ber Refer belegenen Geeft, fcust es por ben falten Dits und Dorbs minben. Die ber Gefunbheit fo nachtheiligen Geenebel mer-

<sup>59)</sup> So ereigneten fich, nach mehreren vorhergegangenen, in 4 auf einanber folgenben Jahren (1624 - 1627) febr bebeutenbe Deiche briche.

ben nur felten burch ben Rorbmeft : und Rorbwind bierber geführt. Inbeffen machen boch bie oft anhaltenb mebenben Rorbs und Westwinde und ber Mangel an ichutenben Baumen bie Bitterung bier rauber, feuchter und talter, ale auf ber Geeft. Daber giebt es bier viele mit Rheumatismen und Gicht behaftete Perfonen. Deffen ungeachtet ift, wie bie Liften ber Gebornen und Geftorbenen ausweifen, bie hiefige Mortalitat fo geringe bağ man bie Lebensbauer einer Generation auf 41 - 42 Nabre rechnen fann, Die bosartigen fogenannten Darfchfieber finb bier febr felten.

Der Boben ift bier, wie im Amte Eteffeth, theile Rleis theils Moor = Land, beibes von febr verfchiebener Gute; ein flets ner Theil aber ift anmoorig. Unter ber Dberflache bes Doors lanbes findet fich bin und wieber Rlei von ber harten, feften Un perfchiebenen Stellen ift auch 1-2 Ruft tief unter bem fruchtbaren Moorlande eine fcmammige, unfruchtbare Moors Erbe, bie man bier Darg nennt. 3m Gangen ift ber biefige Boben, mit bem vorbin befchriebenen im Umte Elefleth, von gleis der Befchaffenbeit und Gute: auch ift bier an ben Orten, mo man unter ber Dberflache eine beffere Unterlage bemertt, bas fogenannte Bublen gebrauchlich. Diefer Umtebiftrict, porguge lich bie Gegend um Sammelmarben, gehort mit ju ben fruchtbarften bes gangen Bergogthums. Die gange Große ober ber Sids denraum bes cultivirten ganbes in biefem Amtebiftricte laft fich nicht genau angeben, weil nach Berfertigung ber Catafter (Erbbit cher) noch viel Land aufgebrochen und urbar gemacht worben, bas noch nicht in Contributions . Unfchlag gebracht ift. Dies ift vorguglich ber Kall bei ben Stellen in ber Bauerfchaft Colmar, bie sum Theil mehr neu gugemachtes (aus bem Moor gugenommes nes, neu cultivirtes ) ganb, ale altes haben; letteres ift aber nur ju Contribution angefest. Ueberbies find auch bie fogenannten anmoorigen Softe bei weitem nicht nach ihrer mahren Große, forbern nur etwa gur Salfte beim Unschlage berechnet worben.

Rach bem Deichregifter find im Rirchfpiel Sammelwarben 2307 Jud beichpflichtiges und 784 Jud beichfreies ganb, gufammen alfo 3091 Jud, - mit Musnahme bes, gang von allen Deichlaften freien, abeligen Guts Bitbedereburg. - 3m Rirchfpiel Strudbaufen 2151 Jud Land, worunter nur 57 Jud beichfrei finb; im gangen Umte alfo 5242 Sad cultivirtes Banb. Dan tann aber mit Ginfchluß ber noch nicht cataftrirten ganbereien wol uber 6000 Jud annehmen.

Un Producten giebt es bier: porgualich autes Rinb = ober

Hormieh. Bon bem auf ben hiefigen Weiben fettgemachten Biebe werben ibhrigt ungefibe 1200 Stid ausgefährt. Die Bichzucht ist den geneichten. Die Bichzucht ist dassen ibhrigten Amerikanstelle der bei der bei die Beitgen Amtse Eingefessen. Eine zuter Light ist 18 — 24 Kannen Mich, woraust 1 Plund Butter gemacht werden kann. — Wegen bes wie Mosselle von sauere, biede Wilch hilt man hier auch viele Schweine, die damit gesättert, auch wei gemässte und viele Schweine, die damit gesättert, auch woi gemässte weben an aber der Verleben an, aufer der her von Wilden Atten, auch Casekuten (Aruthühner oder Puter). Bon Wildpret giebt es nur Achgei, desen, Rechhönen, Kachtein, kerchon ke, mitunter auch Bierhühner. Auf den zu diese Mossell gesten Westen Weben (Insseln oder Werbern) giebt es diese Weben Aldwen, Schonfen, Erreithähne (Kullerdühner oder Stranbläuser), wilde Känse, wie Weben Padwern), Schonfen, Erreithähne (Kullerdühner oder Stranbläuser), wilde Känse in der nurd andere Vallerduhner oder Stranbläuser), wilde Känse in der und andere Vallerduhner oder Stranbläuser), wilde Känse in der und andere Vallerduhner oder Stranbläuser), wilde

An Hidden manchetel Art fehlt es hier auch nicht in ber Befer, ben Eintleifen, Wacken und Graffen; es find meistens bie schon bei der Beschreibung des Ames Eichfeit; angeschipten Arten. Die Rischere ernährt einen Theil der Einwohner, vorglicht in Dammelwaden und Micheurg, die in der Weifer (voralhilch zwischen dem Pefen Lande und bem sogenannten Großen Dater, einer kleinen Weifer: Antel. und wolfden biesen

und bem großen Sammelwarder Canbe) fifchen.

Aus dem Pfingenreiche giebt es sier, die gewöhnlichen gelöftechte, woden man verziglich zafer, Bohnen und Rocken, auch Weigen, Gerfie und Rapfamen dauet. Leinfamen siert una nur zum eigenen Jauebebarf. Außer den gewöhnlichen Richen win Gatten einer Gemöchen beutet man bier, vorzäglich in der Rahe bes Deichse dei Hammelwarden, wo der beste Beden ist, wie den weißen Sopfehof (bier Buefoh genannt), wovon ihriich viele Bootsladungen nach Bremen, Oldenburg und andern Derett gekondt bereden. Benn diese Busteh gesteht, und verlicht, wie jeht, in zu niedrigen Preisen stecht, of kann ein damit bepflangtes einzeines Ide Land wol 100 Athlic, und daridber einderingen. Dahet in dem vorigen Decennium, als die kandbeuer hoch war, sie die Benutung Eines Jake Lands gum Bustehbold vorz, sied bei Benutung Eines Jakes Lands gum Bustehboldung 25 oder mehrere Haler jährlich Deuer agsehen wurde.

Aus bem Minerals ober Stein Reiche giebt es bier, aus fer einigen gewögnlichen Steinarten, blos Corf, ben bas Rirchsteil Strudhaufen in hiemlicher Menge und Gute liefert, jeboch vol nicht bintanglich jum Bebarf bes gangen Amtsbiftrick. -

Der Abfat ober bie Ausfuhr befteht hauptfachlich in folgen-

ben Drobucten: Bohnen, Safer, Gerfte, Rapfamen; Butter, orbinaren Rafen (vornehmlich nach ben Stabten Dibenburg und Bremen): mageren Schweinen (nach Diffriesland und ben Dieberlanden, wo fie in ben vielen Genever-Branntemein-Brennereien mit bem Trant gemaftet werben); fetten Schweinen (nach Dibenburg, Bremen, und an bie nach Brate fommenben Schiffer ); fettem Rindvieb (an auswartige Raufleute und eine beimifche Schlachter und Muftaufer); Dilch : und Bucht : Ruben (hauptfachlich nach bem Branbenburgifchen und anbern Orten); Pferben (an in = und austanbifde Raufleute); vielem weißen Ropffohl, und aus bem Rirchfpiel Strudbaufen wird auch viel Dorf und fogenannte Mofferreepen nach bem Butigbingerlanbe und anbern Orten verfahren. Ginfuhr bagegen bebarf biefes Umt an Beigen (auch in einzelnen Jahren bes Diffmachfes Gerfte und Roden, porguglich aus ben Oftfee-ganbern), Solg, porguglich Bau - und Rutholy, Colonial - und Fabrit - Baaren faft aller Art, welche meiftens uber Bremen, Eleffeth und Brate begos gen merben.

Es enthalt in feinen beiben Richfpielen 807 Feuerkellen unt 6143 Einwohneren, womunter im 3. 1816 an Handelsten ten, Kuftiern und Professionisten watern. 1 Apotheter (im Flecken Breite), 15 Wäcker, 4 Blockmacher, 13 Wöcker, 5 Brauer, 8 Ficher, 36 Gealt, und Krugwitche, 24 Haussymmerckent, 1 Optillateur, 8 Ficher, 36 Gest und Krugwitche, 24 Haussymmerckeut, 1 Optillateur, 8 Ficher, 36 Gest und Krugwitche, 24 Haussymmerckeut, 1 Optillateur, 28 Könter ober Scher, 1 Aumssteckent, 1 Roekmacher, 23 Könter ober Scher, 1 Aumssteckent, 22 Aussferichmiede, 36 Leinweber, 1 Lohgdader, 4 Voolfen, 3 Water, 4 Wauermeister, 1 Packentrager, 6 Schiffscapitane, 3 Schiffscher, 13 Schimer 1, 13 Schimer, 14 Schimerker, 6 Schiffscapitane, 2 Schiefer, 3 Schimer der, 13 Schimer, 14 Schimerker, 15 Schiffer, 15 Schimerker, 15 Schiffscapitane, 2 Schiefer, 3 Schimer, 15 Schi

Solf Ackerbau und Biehzucht, nehft Fischert, Sees und Kuss-Solffflahrt, die Haupt-Ecwerbszweige der Einwohner dieses Amst find, so können befgalb, so wie twegen beb shopen Aggelohns und der Rabe von Bremen und England, woher die meisten Fabrikate und Manusacturwaaren begogen werben, und mehrerer anderer. Ursaben wegen, eigentliche Kobriken und Manussacturen bier

nicht fortemmen.

In Diesem Amte giebt es viele Wege, Stege, Bruden, Giele, Gieltiefen, Deiche (Damme) und Schlengen gu unterhalten. Bon ben vorhandenen 3 Gielen murbe ber Braker 1752

Robli's Bandbuch II.

von Steinen ekauet. Der hammelmarber Siel wurde 17.76 und der Oldenforder 1764, bigde von Eriene erbäuet, umd haben ein gemeinschaftliges Haupt-Seieltief, das sich dis nach Broßenmere erstreckt. Dur Bestoberung der Burossischerung sind der Welter der der Bestoberung der Beite Tach im Michabershammelmarben, zwei höhlen (Massischemen) im Deliche angetegt, um das Wassische von der Wesser auch der den zu der Verlegen der der der Verlegen der der der und nahe beim Bracker Seichtief ist 1784, im Nandel oder Queretisse des der der der der der Verlegen der der der Bertach Ger angelegt, um ben zu starten Zustung des Wassisches

Schlengen giebt es hier viele; im Sahre 1799 waren allein im Rirchfpiel hammelwarben 20; im Rirchfpiel Strudhaufen

aber nur zwei.

23. Kirchspiel hammelwarben; worin 430 Kuerfellen mit 3300 Benobnern; baruntet sind + 98 enbeigenthumer, 14 Landheuerleute, 227 Köter mit eigenthumlichen Ländereien, 140 Kiere mit gebeureten Ländereien, umb 270 (hennannte Einhäuslinge, (Einlieger, Inssessen) 10. Es

enthalt folgenbe Ortichaften :

a) Brate (Mraate), ein nahrafter Marte Jicken an ber Wester, mit 105 Feuerstellen und 920 Einwohnen, der nebst dem unmitteldar daran stegenden Dorf harrien eine unumterbrochene Reise von Hallem die an das Kliechpiel Golzwarden bittet, und an diese Siele Bratsstelle bieje. — Es hat eine besondere Kirche, sondern ist nach Jammestwarden eingestartet, sib der Gis eines derzgolichen Amts gleiches Namens, und voite, außer einigen wenigen Hausteuten und Kötern, von einigen Jambetsteuten, mehreren Schiffern, Künsstellen und Jandwerkern zu demont. Seinen Namen dat es von der ehderm an seiner Stelle besindlich gewosenen großen Brate (Kots doer Walfertoch), bei ausgetrochen und der worden ist. Es hat sein Jampsnahrung von der Schifflahrt. Die, meistenschieß nach Verenachung von der Schifflahrt. Die, meistenschieß nach Verenach

<sup>60)</sup> So nennt man hier eine Art kleiner Schleusen ober Siele mit einem Gegengewicht, um bas Baffer nach Beburfnis ab ober nugulaffen.

<sup>61)</sup> Die nicht vom Aderbau, fonbern meiftentheils vom Sandwerte, von Schifffahrt, Fifcherei ze. leben.

feit bes Beferftroms mit ihrer Labung nicht babin tommen tonnen, bier gelofcht (geloffet, b. b. entlaben) und auch wieber burch Lichterfchiffe von Bremen aus belaben werben 62). Auf ben bier befindlichen Schiffshelgen tonnen fleine Rabrieuge, auf bem Riellichter und Schiffemerfte aber Schiffe von 300 - 400 Tonnen gebauet ober ausgebeffert werben. Unter ber jegigen Regierung find hier manche andre nubliche Unftalten und Ginrichtuns gen jum Beften ber Schifffahrt getroffen, g. B. eine boppelte Reihe guter und vefter fogenannten Duc b'alben, welche, fo wie bie verlangerten Schlengen am Befer : Ufer, ben Schiffen eine fichere Lage und ben Duben eines Safens verfchaffen, fo baf fie auch bei Sturmen und im Binter bier ficher liegen tonnen 63). Bur Frangofifchen Beit maren bie hiefigen Unftalten in Berfall gerathen ; gleich nach bem Diebereintritt ber Dibenburgie fchen Regierung murbe aber alle Sorgfalt auf biefelben vermanbt. infonderheit murbe ber hiefige innere Safen gut eingerichtet, fo bağ er 48 große Seefchiffe faffen tann, und burch feine Lage fomol. ale burch bie barin getroffenen Unftalten ben ibn befuchens ben Schiffen alle mogliche Sicherheit gemahrt; und bie Gultigfeit ber biefe Unftalt betreffenben fruberen Berorbnungen, infonberheit bes Reglements vom 30. Nov. 1803 in Betreff berfelben, murben wieber in Rraft gefest. Bur Unweifung ber Lieges plate fur die Schiffe, fo wie gur Beforgung aller, auf biefe Das fen : Unftalt Bezug habenben Ungelegenheiten, ift ein Safenmeifter angestellt. Much find bier Lootfen angestellt, welche bie ausgebenben Schiffe entweber gang in bie Gee, ober bis Bleren begleiten, wo bann anbere Lootfen gu haben finb. Die aus ber Gee fommenben Schiffe werben gewohnlich von ben Burhaver Lootfen bis Brate, ober bis nach einem anbern fichern Liegeplate. in einem ber bagu eingerichteten Giele gebracht 64). Im Durche

<sup>62)</sup> Die gang großen Seefchiffe werben aber auf bem, auch zwermafig eingerichteten und fichern, Revier zu Großensiel zum Theil entlaben, ober erhalten baselbst ben Rest ihrer Labung.

<sup>63)</sup> Im Binter 1796 — 1797 lagen bier, außer ben vielen Rabnen (Lichterfciffen) und anbern kleinen Fahrzeugen, 48 große Schiffe gwifchen ben Duc b'Alben, und blieben alle unbeschäbigt.

<sup>64)</sup> Reglements für die Brater hafen Anftatt und die Schifffahrt auf der Unter Befer findet man in der Oldendurgischen Gesetz sammlung, Bd. 1. S. 145, 151 und 179. Bd. II. S. 143. Bd. III. S. 32. f.

fcmitt legen jahrl, etwa 300 Schiffe in Brate an, Die größtentheils fur bie Stadt Bremen gelaben haben 65). Bon ben vielen, gur Beit ber Schifffahrt fich bier aufhaltenben Schiffern und Matrofen und bem ubrigen ftarten Bertebr, inbem viele gur Musruftung und Berproviantirung ber Schiffe erforberliche Beburfniffe bieber au Martte gebracht merben, und fich viele Bremer in Gefchaften bier aufhalten, bat biefer Drt viele Rabrung, bie burch einen feit etwa 40 Jahren neu eröffneten Erwerdzweig noch betrachtlich vermehrt ift, nemlich bas fogenannte Gollern (Mufbemahren) ber Stadt : Bremenichen Raufmanneguter; moburch nicht allein ein Betrachtliches an Diethe (Lagerheuer), fonbern auch an Gpebitionegebuhren und Arbeitelohn gewonnen wirb. Much wird von bier aus Everfischerei getrieben, welche barin befteht, bag bie Rifcher mit einem Ever (einem fcharf gebaueten Sahrzeuge von 8 - 10 Zonnen), welches unten im Raume verfchiebene, theils mit fußem, theile mit falgigem Baffer angefullte Bebaltniffe, erftere fur bie Bluffifche, lettere fur Geefifche, bat, an bie Dunbung eines Rluffes, ober in bie Gee fahren und bafelbft fifchen. Seit zwanzig und mehrern Jahren bat Brate an Bevolferung und Große beträchtlich jugenommen, nachbem ber ganbesberr in ben Jahren 1796 und 1797 etwa 81/2 Jud theuer jugefaufte Privatlandereien (mit Ginbegriff von 2 Garten und 1 Saufe) au Bauplagen bestimmte, bie fur einen (nach ber mehr ober minber portheilhaften Lage) bestimmten Dreis an Bautuftige wieber ausgegeben murben; ba es porber fait unmoglich mar. Bauptage bafelbft gu betommen. Geit einigen Jahren tommt bier wochentlich viermal von Bremen ein gut eingerichtetes Dampfboot an und geht eben fo oft (gewöhnlich an benfelben Zagen) babin gurud, meldes fur ben ftarten Berfehr gwifchen biefen beiben Dertern , infonberheit fur bie vielen Bwifchenreifenben, von großem Rugen und großer Bequemlichfeit ift. - Much ift hier feit 1815 ein orbentlicher mochentlicher Getreibe = und Bictualien-Martt angeordnet, und 1817 murbe bier eine Bollenweberei. Beugbruckerei und Karberei angelegt.

<sup>65)</sup> Im Laufe bes Jahre 1822 tamen auf bem hiefigen Bevier 310 Schiffe an (die von benachbarten Kiffentländern kommenden tielen nem fachgenge nicht mügsechnet), woruntet 48 unter Amerikanie siehen und 62 unter Englischer Blagge fahrende waren; von biefen bestuchen 67 den hiefigen immen hafen. Die Jahr ber ausgegangenen Geffig betrug 305.

b) Barrien, nebft Barrier . Sanb, 44. 451. Erfteres ift einer ber alteften Bohnplate in ber biefigen Darfc an ber Befer, von Rifdern und Geefahrern erbauet, bat eine bobe Lage, mabricheinlich auf einem Warp ober auch auf bem Ueberbleibfel eines alten eingegangenen Beferbeides. Mußer ben Uderleuten mobnen bier mehrere Sifcher, Geefahrer und einige Sandwerter. Dier' fant ebemale ein vom Dibenburgifchen Grafen Gerbard erbauetes Caffell, bas aber pon ben Stabt = Bremern icon 1474 gerftort wurde. - Sarrierfand ift eine, bem erfteren gegenüber, in ber Wefer belegene, bewohnte Infel, beren nach Olbenburg gehöriger Theil etwa 300 Bud groß und pon bem Sannoverischen Untheil burch Grenggeichen abgesonbert ift. Der bieffeitige Theil, welches ber großere und mit einem Wohnhaufe verfebene Theil ift, wird von ber Rammer verpachtet unb von ben Dachtern, wie bas Sammelmarber Ganb benutt. (G. unter d. in biefem Rirchfpiele.)

c) Sammelmarben, nebft Runfhaufen. 57, 484: in erfterem liegt bie im Jahr 1760 neuerbauete, nach bem bas maligen Dibenburgifchen ganbesberen, bem Konige Friebrich V. von Danemart, benannte Rirche, eine ber iconften im ganbe: ferner bie Dafforei und Rufterei mit ber Sauptichule biefes Rirche fpiels. Es wohnen bier, fo wie gu Funf = ober Riefbaufen, aus Ber ben Aderleuten, auch einige Sandwerter und andere Gemerb= treibenbe. - Die vormalige, wegen ihrer Baufalligfeit abgebrodene Sammelmarber Rirche muß icon vor bem Sabre 1332 vorhanden gemefen fenn, weil in biefem Jahre Sammelmarben icon ale ein Rirchborf portommt. Gie mar bem beiligen Bitus gemeihet und fuhrte ein besonderes Gjegel, welches St. Bitis Sjegel bieß. Gie mar auch eine von ben beveftigten Rirchen: in ber Rebbe, welche Graf Gerbard mit feinem Bruber Moris megen Theilung ber vaterlichen Erblande fuhrte (von 1448 bis 1463), hielt Gerhard eine Befagung in Diefer Rirde. - Der Name biefes Orts, wonach bies gange Rirchfpiel benannt worben ift, wird febr verfchieben abgeleitet. Ginige meinen, er tomme von Sammon (einem Beinamen bes Jupitere) ber; Unbere feis ten ibn von Sama, einem alten beibnifchen Goben ab; noch Undere (und biefe haben wol bie meifte Bahricheinlichfeit fur fich) von bem altfriefifchen Worte Sameibe ober Sammeibe, meldes ein Beftungs : ober Riegelmert bebeutet. In Berbinbung mit bem angehangten Barben, - welches fo viel als Burt, eine Unbobe, bebeutet, - murbe es alfo eine beveftigte Unhohe angeigen, bergleichen man viele an ben Ufern großer Bidfie und an ben Meeresgestaben gegen bie in alten Zeiten bauffigen Anfalle ber feetauberifden Normannen und Accommen nen antegte. — Ge fann aber auch von hamme (n. a. b. ab-schneiben, verftummeln, hertommen, weil biefer Ort ehemals burch einen Urm bes Lieneftuffes vom vesten Lande abgeschnite ten mar.

d) Dbrift: ober Dber: Sammelmarben, 58. 364., mit 1 Schule, wird größtentheils von gandwirthen (Sausleuten) und einigen Sandwertern bewohnt. Die hiefige gabre gur Iles berfahrt über bie Befer ift ein Berrichaftliches Pachtftud. Der hiefige Behnten murbe 1420 an ben Bremer Domfufter Diebrich von Berben auf Biebertauf vertauft. 1611 lofete Graf Unten Gunther benfelben von bem bamaligen Dom : Dechanten Rrang Marfchall und bem Dom : Schabmeifter G. S. von Schonbect fur 1400 Rthir, wieber ein. - Sammelmarber Mugen: beichegroben, 5. 43., bon etwa 50 Sud; wovon im Sabre 1757, 15 Bud 69 Quabrat Ruthen an bie Intereffenten, melde bafelbft ihre Deichpfander haben, gegen eine Recognition gum Eigenthum eingethan murben. Berichiebene anbre fleine Pladen find an bortige Gingefeffene gegen eine Recognition eingegeben und werben von ihnen ju Sausplaten, Garten, Biehmeiben zc. benust. - Sammelmarber Ganb. 1. 8., eine ber aroffe ten und fruchtbarften Wefer - Infeln. Gie ift, fo weit fie nach Dibenburg gebort, etwa 933 Jud neuer Maage groß, und befteht eigentlich aus folgenben 7 von einander abgefonberten Theilen :

i Dem Saupt. Sammel marber Sanbe, welche, mit Ausandme bes Heinen hanndberifden Antheils, etwa 658 Jad 127 Duade, Rutben groß und mit einem bertschaftlichen haufe für dem Pachter verschen ift. Auf bem, mittelst eines im Jadre 1793 neu angelegten Anpeligels, var ben Sommersuthen geschütten Teile biefer Infel werben Garten- und Felbfrüche, vorfalich guter weißer Kopflob, Rocken, Gerste und hafer ges bauet. Das Kieland wird im Grinen zu Niehweiben und heure werbung benubt. Ehmel (zu Worf alten Gunter Seiten) var bier auch eine Entenfängerei, worin jähelich viele wilbe Enten gelangen wurden.

2. Dem fogenannten Großen Pater, von 135 Jud und 125 Quabr. Ruthen, nebft 60 Jud 56 Quabr. Ruthen Sanick.

3. Dem fogenannten Rleinen Pater von 16 Jud und 62 Quabr. Ruthen, nebft 1 Jud 20 Quabr. Ruthen Sanid; auf welchem, wie auf bem Großen Pater vorzüglich viel Riet (Schiffrohr) macht, bas jum Dachbeden benust wirb.

4. Dem Rug ober Rugen Sanbe, welches nebft ber großen Ripten Plate und ber fleinen Plate mit bem Sanid, 128 Jud 99 Quabr, Ruthen groß ift.

5. Dem fogenannten Schlid Sanbe, von ungefahr 29 Sud; es ift nur burch einen Graben von bem Sannoverifchen Rabber Sanb e getrennt.

6. Dem Ellien = Mitfanbe, groß 11 Jud 118 Quabr. Rutben.

7. Der Baterhorne, groß 4 Jud 51 Quabr. Ruthen. 8. Der Ripfenhörne, groß 11 Jud 38 Quabrat Ruthen.

9. Der Sammelmarber gabr= Plate, von 21 Jud, 120 Quabr, Ruthen, nebft 24 Jud 125 Quabr. Ruthen Banid. Begen bes Barrier und Sammelmarber Ganbes, infonberheit megen ber Unmachfe an beiben, bie verfchiebene Ramen fub= ren, maren ehemals gwifden Dibenburg und ben Befibern bes ehemgligen Stifte, jegigen Bergogthume Bremen, viele Streitige feiten, bie aber burch ben, swiften Dibenburg und hannover abgefchloffenen und beiberfeite ratificirten Bergleich vom Sahr 1733 beigelegt finb. - Mus verfchiedenen Grunden, infonberheit aus bem Umflande, bag man noch vor nicht vielen Jahren Ueberreffe pon einem ehemaligen Deiche auf biefem Canbe antraf, ber nicht ein bloger Schutbeich beffelben, wol aber ein Theil bes ehemaligen, auf bem Dibenburgifchen feften Lanbe geftanbenen. Beferbeiches gewesen fenn tonnte, will man, - wie es icheint. nicht unrichtig, - foliegen, bag biefe Infel in gang alten Beis ten mit bem Dibenburgifchen, feften ganbe jufammengebangen habe und allmalig burch Rluthen, ober gur Beit einer großen Bafferfluth, bavon getrennt worben fen. Dag ehebem, als noch bie Stromfahrt mehr an ber Sannoverifch-Bremifchen Geite mar, und swifchen bem jenfeitigen Ufer und biefer Infel burchging, fie bem Dibenburgifchen Ufer viel naber lag, ale iest, laft fich allenfalle geschichtlich erweisen. - 3m 3. 1491 murbe fie von ben bamaligen Dibenburgifden Grafen Abolph, Johann, Chris ffian und Otto an Die Stabt=Bremifchen Burgermeifter Sinrich Stenow ober Steinau und Sinrich Scharhar sub pacto reluit. und unter bem Bebing verlauft, bag feine Beftung auf berfelben angelegt werben follte. 43 Jahre barauf wurbe fie mieber einge-tofet, und feitbem ift fie bis auf ben beutigen Zag bei Dibenburg geblieben; welches fie nicht blos mit auteherrlichen Rechten, fonbern auch mit ber Lanbeshoheit befist, fo wie alle übrigen bems felben gugehörige Infeln in ber BBefer. -

e) Sammelmarber Mugenbeich, 27. 189., mo que Ber ben Landbauern verfchiebene Sandwerter wohnen.

f) Sarriermurp, 23. 156.

g) Morderfeld, 22. 138.

h) Guberfelb, 29. 201., (im gemeinen Leben bort auch Sauerfelb genannt ).

i) Canbfelb, 46. 301., mit Inbegriff von Rafeburg 66) und eines Theile von Borgermoor.

k) Rufchfelb, (in bortiger Gegend auch im Doft genannt), 12. 61., nebft bem anbern Theil (4 Feuerftellen) von Borgermoor.

Die bier unter e. bis k. aufgeführten Dorfichaften werben unter bem gemeinschaftlichen Ramen Sammelwarber Door begriffen , welches einen Strich Landes und Saufer von Dibenbrof : Dieberort bis Dopfenhoge, von Guben nach Rorben in Beftalt eines Sufeifens , ausmacht.

Bie febr in biefem Rirchfpiel bie Saufergahl (mithin auch bie Bolfemenge ) in neuern Beiten zugenommen bat, fieht man unter anbern aus einer Bergleichung bes Branbcaffen-Tarationes Quantume berfelben. 3m 3. 1768 betrug folches 90,480 Rthir. im 3. 1796 aber fcon 200, 750 Rthir.; alfo uber bas Doppelte.

Abelig freie Guter find in biefem Rirchfpiele nicht. fonbern nur einzelne Jud (19 Jud und 86 Quabr. Ruthen) Lanbes, movon 31/5 Jud ju Rorberfelde und 152/5 Jud ju harrierwurp Die übrigen 86 Quabr. Ruthen find ehemaliges Bogteiland ju Brater Bogtei : Land und von ber orbinaren Contribution gang frei.

25. Rirdfpiel Strudbaufen, worin: 49 Sausleute mit eigenthumlichem ganbe, 26 Sausleute mit geheuertem Lande, 123 Roter mit eigenthumlichem Lande, 182 Roter mit geheuertem ganbe, und 118 Ginhauslinge (Inften ober Coffaten); 377 Feuerstellen und 2813 Ginmohner. Es enthalt folgenbe Drtichaften :

a) und b) Poptenhoge, 36. 211., befteht eigentlich aus 2 Bauer: ober Dorfichaften, ju beren einer bie Sausteute nebft

<sup>66)</sup> In ber Rabe biefes Drts finben fich noch Spuren von einer ale ten, langft gerftorten, Burg, bie mabriceinlich ein Bauptlingeober Ritter . Gia mar.

bem abeligen Bute Bitbedereburg gehoren , gur anbern bie Ros ter nebit Logemannebeich und Winterbahn. - Bitbeders: burg ift ein abelig freies But, mit etwa 500 Sud ganb neue Daage 67), bas faft alles aus gutem Rleilande befteht, movon bas meifte zu Kettweiben und Beuland verheuert wirb, bas übrige aber ale Pflug : ober Aderland gebraucht mirb. Es mar ebebem ein Landesherrliches Borwert, beffen ganbereien mehrerntheils im 3. 1531, bei Bubeichung eines bamale burch biefe Begenb fliefenben Beferarms, Lo dfleth genannt, gewonnen murben: baber bier auch noch mehrere niebrige Stellen und eine porguge lich fichtbare Dieberung, bie fogenannte Flebbe, vorhanden, mo mabricheinlich bas Lodfleth einen Theil feines Bettes gehabt bat. Dies Gut hat Die freie Jagb, auch Fifchereigerechtigfeit in bem bortigen Sieltief, fo weit es neben feinen ganbereien binflieft. Die niebere Gerichtsbarfeit, nebft Befreiung von allen Abaaben. felbit von Beitragen ju Deich : und Giel : Geibern. Anton Gun: ther , letter Graf von Dibenburg , vermachte es feinem naturlis chen Gobne, Anton I., Grafen von Albenburg, von welchem es auf beffen Tochter, verehelichte von Bielle, tam, barauf an ben Geheimen Conferen; Rath von Rotichau, bann an ben Baron von Schut, ferner an ben Dber : Cammerheren be la Foret, fobann an einen herrn von Cheuffes in Solland, aus beffen Rachs laf es einer ber Miterben, ber Sannoverifche Dber : Appellations rath von Beaulieu : Marconnay in Celle, fur 50,000 Rthir. taufte, von beffen Erben es aber wieber vertauft morben ift.

c) Strudhaufer Moor, 14. 98., wo, wie in ber vorbergebenben Bauerichaft, außer mehrern Sausleuten und Rotern, auch einige Sandwerfer wohnen.

d) Colbemen, 12. 74.

Alten dorf (ober Oldenborp), 30. 244., mit Einbegeis von Gewertscheine und bem abelig freien Gute Hat in gegebaufen der einem Bate in gegebaufen. In bieser Gegend ereignete fich im Jacher 1764 eine Art von Erdoben, über blieben delicht in einer Gerbinach, bei fillem Wetter, in der Jahre dorftall des des clutivierten Woors, eiter weißen Walfer angeschliebe Willen, von 20 und mehr Juf lang und 4 — 6 gut ber bertein ein, und ber öffliche Webild bes bortie

<sup>67)</sup> Nach einer anbern, — wie es scheint richtigern, — Ungabe batt es 386 Auch, 34 Quabr. Ruthen atte M., ober 476 Jud 129 Quabr. Ruthen neue Maaße.

gen Rodenmoors an einigen Stellen 50 und mehrere Schritte nach Gub : Dften bingerudt murbe. Sumpfige Stellen murben gebichtet und erhohet, bagegen trodene Meder in Moraffe umgefcaffen, und meiftens in beren Dabe 4 - 6 Rug bobe Sugel aufgeworfen. Gine Erb : Erfchutterung foll nicht babei bemertt morben fenn, mol aber ein bonnerabnliches Betofe. Im Sabre 1797 trug fich bier eine andere abnliche Raturbegebenheit gu. mobel eine große Brate (Bafferteich, eingeriffenes Bafferloch) Pand marb, und in einiger Entfernung bavon anbre fleine Braten entftanben. Die erfte biefer beiben fonberbaren Naturbegebenheis ten bat große Mehnlichfeit mit ber vor einigen Jahren auf einem Moore in Irland vorgefallenen ungeheuern Baffer: Eruption: nur mit bem Untericbiebe, bag biefe großen Schaben anrichtete, iene (bie biefige) aber nicht. - Das gbelig freie But Sars Linghaufen, (3. 23.), ehemale Dibenborp, Rlofter= ober Sof=Strudbaufen, auch Treuenfelb genannt, liegt in ber Gegent, Die in alten Beiten Bibale ober Bicale bieß, war ehemals ein Gis mehrerer Ruftringifcher Sauptlinge und tam nachmals an Die Johanniters ober Maltefer : Ritter. Graf Unton I, von Dibenburg jog es nebft anbern Daltefers Gutern : Robbens, Innete, Brebehorn ic, nach Spabenrecht ein. meil bie Befiger ihre Deichpfanber nicht geborig unterhielten: er befam baruber mit biefem Orben einen Progeg, ber 1572 burch einen Bergleich fo beenbigt murbe, bag ber Graf bie Gus ter behielt, bem Orben aber 5200 Rthir, bafur gabien mußte, Best ift bieg Gut allobial und rogbienftpflichtig. Im Catafter ift es nur gu 100 Rud, im Gielregifter aber gu 135 Rud ans gegeben. Muger biefer Judgahl ganbes liegt hinter bemfelben ein theile angebautes, theile mit Baumen bepflangtes Door, morauf ehemale einige Roterhaufer ftanben , bie aber gur Beit eis ner einstmal bier graffirenben Deft auf obrigfeitliche Unordnung abgebrannt murben. 216 vor etwa 70 Jahren auf biefem Gute bas fogenannte Steinhaus ausgebeffert wurde, fand man Graber mit Tobtengebeinen, woraus man vermuthen will, bag bie altefte Strudbaufer, bem St. Johannes gewibmete Rirche, welche in ben Rehben ber Dibenburgifchen Grafen mit ben Ruftringern 1365 gerftort murbe, bier geftanben habe. Bahricheinlicher ift es aber, baf fie im Sahr 1369 gerftort murbe, als ein gleiches Schicffal bie Rirche gu Golgwarben traf, weil ba auch einer gu Mingle gerfiorten gebacht wird; und fo bieg bamale, wie verbin gebacht, bie Gegend um Sarlinghaufen. 3m 3. 1814 murbe bafelbit eine Zopffabrit angelegt.

f) Mittelhofichlag, nebft Strudhaufer Muble und Altenbeid, 23. 179.

g) Norberhofichlag ober Strudbaufen, ein Rirchs borf, 39. 211.; bie hiefige Rirche foll 1519 erbauet und Johans nes bem Taufer geweihet fepn.

h) Collmar, 40, 374., wo außer den Ackeeleuten einige Jandwerken wohnen. Das in der Alde biefe Dorfee und in der Umgegend befindliche Moor enthalt unter der obern Zoefwohne der Western von der der der der der der Zoeferde ab, vertauft den überflässigen Zoef, und benugt dam

ben Boben gu Aderland ober Beiben.

i) Reuftatt (neue Stätte), 69, 510., wurde ju Alnfang bet 17. Abrb. oder etmos feiber ein von geringen Zoffgabern angedauet, und dat seine Entftebung und seinen nachmäligen Bobsstate, und dat Roce zu verdauft, defen Eigenttumer fo viei Toef barauf gaden, daß sie eine beträchtliche Mengs davon vertaufen tönnen, und nach Asgandung des Woors sutes Rieliand defommen. Die Bewohner ind als Köter nur mit geeingen Asgaden beschwert und tönnen es manchem haube manne zwerthum. Man echnete vor 30 Jahren, daß die Dorf für den Albig siener überftüffigen Producte (ohne den vies ten vertauffen Zorf) jährlich der vool Kötht einmehme.

k bis a) Kriefgenmoor, 114. 914, begreift bie Dbefe Siber Reidhernmor in 2 Abbeilungen, noht Bobbetmer, und Norder-Friescheumoor in 2 Abbeilungen. Außer ben haus-leuten wohnen hier auch verschiebene handwerter, vorglatich Weber und Weberinnen. Zwie von dem zu Frieschmore betegenen Bauer von 86 Just sind abelig freier Land, die vormals wen Rant Boof, nacher bem Alfesse Mingelmann; dann bem Landwegt Guntber gehöten, der sie an einen hausmann vers kaufte. Auch die Bewohne biefe großen Dorfs graden vielen Torf, ben sie großentheils nach bem Stadte und Butjadingers lande verkaufen.

Biele geringe Leute baseibst verdienen fich auch etwas mit bem sogenannten Musterreepen. Ruster ober Moster mennt man bier eine Art Moorgewachs (Eriphorum vaginatum), das an der Samentapst, oben an der Spise seines halms weise

<sup>68)</sup> Die Beit ber Einbeidjung ber nachften Gegend um biefes Dorf tann nicht mit Gewisheit angegeben werben.

Die Beit, mann Friefchenmoor eingebeicht worben, laft fich nicht mit Gewigheit angeben 71). Sinter bemfelben ift eine Brate, etwa 1 Jud groß, bie Ruthemannemeer heißt.

## X. Amt Robenfirden

<sup>69)</sup> Wegen biefer baumwollenartigen gaferchen wird es auch in ber Lanbesfprache wol Parsten genannt.

<sup>70)</sup> Berp bekutet betanntlich ein Zun, Seit, Etrick; mogu biefes Moorgrad gusammengebreit with. Bu biefem Gebrauche vielr de abgertiffen, getrocknet, ju Zuuen und Stricken von 1 Aingerebiefe verarbeitet, und im Etabt e und Butjadingertande flatt ber hoftlich fletenen Aschreiben, jum Ourachaften ber keit e ober Wobedader gebraucht. Der von biefem Artifet sommende Berbienst ist aber nur geringe, da 100 gaben ober Ktaster gemeiniglich nur 8 Grote fosten.

<sup>71)</sup> Die erften Bewohner beffelben waren mahricheinlich Friefen, von benen es auch wol feinen Ramen erhalten bat.

Marich = ober Rlei = Erbe, wie es auch in einigen Gegenben ber benachbarten Memter Brate und Abbehaufen ber Rall ift. Um nun bie aute, fruchtbare Erbe nach oben zu befommen, bat man fcon por mehreren Jahren angefangen, burch Abgrabung ber oben aufliegenben Torfmoor : Erbe , - welche man ale Brennmaterial benutt, - ober burch Umichieffung bee Erbreiche, - bas foges nannte Bublen. - ienen 3med zu erreichen; meldes ungeachfet ber bamit verbunbenen ichweren und foftspieligen Arbeit boch in ben meiften Kallen reichlich bafur tohnet. Dan verfahrt babei folgenbermaßen: Erft wird bas gewohnlich niebrig liegenbe Moor abgegraben, b. h. burch große, tiefe Graben in lange, fcmale Stude gelegt, Die obere Schicht Torf-Erbe und ber gans fchlechte Zorf merben in Die Graben geworfen, ber gute Zorf aber abgegraben , getrodnet und theils jum eigenen Berbrauch, theils jum Sandel benutt; bann bie gute Rleierbe ju oberft in bie fcon meiftene angefullten Graben geworfen, fo bag biefe mit ben neben liegenben Studen, worauf man bie Rleierbe in binlanglicher Tiefe bat fteben laffen, eine gleiche Rlache gewinnen und nun allenthalben obenauf Rleierbe ift. Dann wird bie Dberflache meiter bearbeitet und theile jum grucht : und Getreidebau, theile jum Grasmuche gebraucht. Dft liegt aber ber Rlei fo tief und ift in fich fo fchlecht, bag ber Erfola biefer fchmes ren und toffpietigen Arbeit bie angewandten Roften und Dube nicht lohnet. Diefer Ungewißheit bes Erfolas tonnte man aber vielleicht baburch abhelfen, wenn man vor bem Unfange einer folden Operation erft mit einem Erbbohrer Die Erbichichten an ben Stellen, mo man bas Bithlen (bie Arbeit bes Umichiefens) vornehmen will, unterfuchte. - Bemerkenswerth ift es, bag man beim Umfdieffen bes Moore faft allenthalben zwifden bem unten liegenden Rlei und bem baruber liegenben Torfe Gichen, Erlen, Tannen und anbre Baumarten finbet, Die theils von Guboft, theile von Gubmeft gegen Nordweft und Nordoften hingeftredt liegen. In einigen trodenen Mooren liegen fie bin und wieder mit ihren Burgeln fo boch, baß fie beim Beadern mit bem Pfluge gefagt werben. Fur ben Geologen liegt barin ein wichtiger Kingerzeig ju Bermuthungen und Sopothefen über bie ehemalige naturliche Befchaffenheit biefer Gegenb.

Der Aleis ober Marife Boben, melder fier meistentheits einderiger als die More liegt, wurde ehemals (vor ungefahr 30 — 40 Jahren) nur etwa zum zehnten Theil zum Gerteiebau benufe; das Uebrige ließ man im Gefinen zum Grafen liegen, weiß bis mehr eindachte, und das niebrige, der Ueberschwemmung febr ausgefette Marissand vorber erft begrüppet, (b. b. mit Abgugsgedben verschen) und durch Wasserschöchpfinkten vom Massire befreiet werden mußte. Seitebem aber der Boben hin und wieder, vorgläglich im Niechfpiel Sowen, durch verbesserte Abmassire unge Anfalten mehr ausgetröchnet worden, iegte man sich mehr auf dem Getreibedau, wogu auch vorziglich bie in den letten Diesermien flatt gehaben spohen Korpreisse aufgemuntert baden; jedech benutzt man das jum Ackerdau taugliche Warfchland haupflächfich um zum "Dafere und Napfamendau; auf ben doben Worden bei dem nur zum "Dafere und Napfamendau; auf ben doben Worden bei dem worziglich Groten, der in trockenen Jahren gut gerüft und betr erzeibei ist.

Bon bem Ertrage ber Felbfruchte und ber Fruchtbarkeit bes Bobens in biefem Umte konnen nachstehenbe, aus bem Dibenburger Staatscalenber vom I. 1808, G. 97 f. gezogene Tabellen

einen Begriff geben:

I. Erttag ber Früchte in ber (vormaligen) Bogtei Robenftichen, ober ben beiben Altehpielen Robenftichen und Genebenmn.

| Shbriich       | Į.        |                   | Muf jebem Bud | Jeber Fiemen         | iemen |          | Rommt à Sit Cheffel |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|-------|----------|---------------------|
| +              |           |                   | machlen;      | ober Garben)         | rben) |          | Dibenburger Dang:   |
| ungefähr:      | 3 2 4 4   | (                 | {             | (.                   | (     |          | }                   |
|                |           | tefjahr.          | im 3. 1806.   | im Meittels<br>jahr. | 1806. | teljahr. | im 3. 1806.         |
| Weigen 24 Sing | 4 - 5     | 6 - 4             | 30 Fiemen     | 3 - 6.               | 6.    | 4        | 6 Laft 4 1/2 Tonnen |
| Moden.         | 4   5     | A a               | doo Ciemen.   |                      |       |          | überhaupt.          |
| 150 Süd.       | Scheffel. | Lonnen.           |               | 3 — 6.               | က်    | 4        | 8 Kajt 6 Lonnen     |
| Bohnen         | 4 - 5     | 4 - 9             | a Sud         |                      | 6 .   |          | 40 80ff 71/ Pount   |
| 25 3ud.        | Scheffel. | Scheffel. Tonnen. | 12 Fiemen.    | *<br> <br> <br>      | · .   | .5.      | iderhaupt.          |
| Gerfte         | 5 - 6     | 5 - 6 6 - 12      | a Sud         |                      | je .  |          | 111 Boff 9 Tannen   |
| 200 3ud.       | Ocheffel. | Scheffel. Tonnen. | 16 Fiemen.    | × 1                  | ò     | 'n       | überhaupt.          |
| Safer          | 6 - 9     |                   | 3 Sud         | , ,                  |       |          | 266 Raff 12 Jonnen  |
| 300 Jun.       | Ocheffel. | Lounen.           | 16 Fiemen.    | 6<br> <br>           | ó     |          | überhaupt.          |
|                | .4 - 6    | 3 - 9             |               |                      |       |          |                     |
| Bull 56        | Connen    | 200000            |               | 1                    | 1     | ı        | 1                   |

II. Ertrag ber Rrudte in ber (vormaligen) Bogtei Bolgwarben ober bem

| Geinfall         Auflieber 3de         Im Gement         Store Filt men         Rommet           Brüchte:         3.34 de         Pritteilofter         m. nm         im         Brite         from 177         Drud         Brütelicher         im         Brite         from 971         in         Brite         from 971         from 97 |       |                                |                                                     |     |                                         |        |                                                |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6. 8. 11. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d)te: | Einfall<br>à Jů đ<br>Scheffel. | AufjeberJud<br>wachfen im<br>Mitteljahre<br>Fiemen. |     | Jebe g<br>giebt S<br>im Mit<br>teljabr. | im 3.  | Kommt de Olben<br>Diben<br>im Mit-<br>teljahr. | Rommt à Jud Scheffel<br>Dlonb. Manfe:<br>im Mit im A. 1806.<br>teljabr. |
| 5. 8. 12. 4. 7. 7. 9. 11. 14. 7. 10-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | igen. | 4.                             | σċ                                                  | 11. | 4.                                      | .9     | 32.                                            | .99                                                                     |
| 6. 11. 14. 5. 8. 8. 9. 12. 9. 17. 10—11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den.  | 5.                             | sć                                                  | 12. | 4                                       | .7.    | 32.                                            | 84.                                                                     |
| 6. 11. 14. 5. 8. 9. 9 — 10. 12. 14. 7. 10—11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nen.  | 4                              | 6                                                   | 12. | 5.                                      | 7.     | 45.                                            | 84.                                                                     |
| 9 — 10, 12, 14, 7, 10 — 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rife. | .9                             | 11.                                                 | 4.  | rç,                                     | œ'     | 55.                                            | 88.                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er.   | 9 - 10                         | 12,                                                 | 14. |                                         | 10-11. | 84.                                            | 140 - 150                                                               |

Im Rirchfpiel Comen wurde nach einer Zabelle im Dibenburger Ctaatscalenber im Jahre 1791, ausgefüet: 81 80 unb von 1794. C.

Der Ertrag ift bafelbit gwar nicht angegeben, lagt fich aber hiernach leicht berechnen, wenn man als mittlern Ertrag vom Weigen etwa bas 9te, vom Roden bas 10te, von Gerften bas 12te, vom Safer bas 13te - 14te, von Bohnen und Lin en bas 12te - 14te Rorn annimmt. -

Die Rinbvieh = und Pferbezucht, infonberbeit bie Probucte aus erflerer, ale Butter und Rafe, machen auch bier bie bauptfachlichften Ermerbameige bes Landmannes aus. Schaafe halt man grar auch in giemlich betrachtlicher Denge, und treibt mit ihnen und ihrer Bolle einigen Sanbel. Die Schaafzucht ift aber bier fehr miflich, weil, wenn naffe Sabre einfallen, meldes nicht felten ber Kall ift. - Die Schaafe leicht erfranten und fterben. Bahmes Febervieh, hauptfachlich Ganfe, aus mels chen, wie aus ihren Rebern eine nambafte Gumme Gelb gelofet wirb , ift in Ueberfluß vorhanden. - In Bilbpret finbet fich bier: Ruchfe, Safen, Birt = und Rebbuhner, wilbe Ganfe, En-Un Rifchen bat man Male, Bechte, Barfche, Schleien. Brachfen und Rarautichen, in Menge. - Bon ben Relb = und Gars tenfruchten bauet man alle gewohnlichen Gorten überfluffig : Rlache und Sanf aber nicht hinlanglich jum eigenen Bebarf. Bon Kruchtbaumen tommen bier gmar bie gewohnlichen Urten an ben meiften Orten gut fort, find aber nicht fehr haufig vorhanten. Un einigen Orten werben fie burch bie nur einige Rug tief liegenbe fogenannte Ruchen : Erbe 72) am Bachsthum berbinbert. Aber biefem Uebel tonnte man abhelfen, wenn man an ben Stellen, wo man grucht = und andre Baume pflangen will, große, tiefe Bocher grube, biefe, bem Bachethum berfelben binberliche, Erbs Art berausbrachte und mit anderer auten Erbe biefe Locher ausfüllte.

<sup>7.2)</sup> Diese sogenannte Auchen Erde ift eine sehr feste, bichte, unfruchtdare Moor-Erde, die hin und wieder nur einige Jolf tief unter ber obern Bau- Erde signt und so compact sich abg sie fein Wolfer durchläße, und nur mit Wide mittest eines scharfen Sephones durchstoden werben kann. Die mehr ober minder tiefe Sage biefer Auchen Erde bestimmt bier die gebörer oder geringere Gitte eines pflugdoren Ackees. Es verhalt sich mit berfelben soft oben so, wie quit bem Aniek.

bei ber Beschreibung bes Amtes Brafe, insonbecheit bes Dorfes Friefdenmoor, umflanblicher gedacht ift, und das bie geringen Leute auch bier hauss ju Reepen (Geilen) verarbeiten, bie flatt ber Meibenfeile zum Durchnaben ber Reitbacher gebraucht werben.

Sandels-Actitel jum ausmaftigen Abia sind bier vorüglicig.
Koden, "Deier, Gerfle, Radomen, Bodenne, Butter, köse, fettes,
auch mageret Rindviel, Pstede, magere und fette Schweine,
Schaafe nur wenige, weil sie haupstächlich nur der Wolle wegen
und zur eigenen Consumition sehalten werden, Gense und andre
Federn, viel Zors (nach Butjadingertand), Angalamen (meissen
and Holland), Wolle nur wenig, weil man sie meissens siehe ges
uuckspand Aiedungsstücken verarbeitet. So 3. M. macht man,
vorüglich im Krichspier Schwere, aus wollen Einschap nichtlichen
Schwergarn (oder Aufzug) eine der Serge de Nismes oder dem
es von seinem Gant geder ähnlich Art. Hochenstug, welche, vorm
es von seinem Gant geder ähnlich Art. Hochenstug, welche, vorm
es von seinem Gant geder ähnlich Art. Hochenstug, welche, vorm
es von seinem Gant geder ähnlich Art. Hochenstug, welches, vorm
es von seinem Gant geder ähnlich Art. Hochenstug, welches, vorm
es von seinem Gant geder ähnlich Art. Hochenstug, welche zu der
für andere nur auf Busstellung und Lieferung des dagu ersorder
lichen Materials.

Luft und Wisterung sind in diesen Amedistricte ungleich, Im Gangen ist das Clima, ungeachtet der Niche ber Wester und des Jade-Bussens und der desplatd zuweilen rauben Luft, ziemlich gesund; dem Braker Ame hin liegenden Theil hatte nicht den gesundesten. Die Einwohner erreichen medrerntheilt ein hohet Alter, odgiech in den hiesigen Woorgegenden pieuritische Busselle und Nervenkrankheiten endemisch (einheimisch) zu sen scheinen.

Außer ber Wefer und Dornebbe, die aber mehr ein eiltigt (Canal) als Sing ift, giebte ein biefem Amsbiffeite keine Fluffe. In atten Beiten ging ein Arm des 1531 jugebeich ten Lock flet ih von Doelgone über den Hock im wie Seefel in den Jader Bufen; woon noch Spuen in den floste nach flet der 29) an beiden Seiten der Schweper Kirche sich find.

Dief Umt enthalt bie 5 Kirchspiele: Dvelgonne, Golzwarben, Robenfirchen, Cfenshamm und Schwey, in welchen gusammen 1026 Feuerst. mit 7529 Einwohnern sind, worunter fich 703

<sup>73)</sup> Riebben (von fieten, fliegen) find niebrige, mit Schilf, Riet ze. bewachsene Stellen, ausgetrodnete ober zugefchlammte Flufbetten.

Saule oder Baufeute (Beffer eigenthumischer Ekndereien) und 636. Deuerteurte befinden. Eine volle Bau rechnet man im Airch-fplel Schweg und einigen andern gu 40 3ud theile Pflug etdeils Beibeland; worein aber die Webe, ungeachtet ihrer oft beträcht lieben Biebe, nicht mit gerechnet sind.

25. Kirch (piel Ovel 3 d'nne (tidtiget Denelghme ober Denelghme )"), mit 52 Ande Eigenen, 128 Heutenten, im Gangen 99 Feuerst, mit 862 Einwohnern, worumer im 3. 1816 am Gemerbetreibenden waren: 1 Apothefter, 12 Handbeteute, 2 Galfe und Krugnirthe, 5 Bidder, 1 Brauer, 2 Wörthee ober Alpfer, 2 Bichenslöger, 1 Bardier, 2 Wachfene der Alpfer, 2 Bichenslöger, 1 Bardier, 2 Bich von Bilber 2 treister, 1 Kunstorehofter, 1 Kunfterehofter, 1 Kunfterehofter, 1 Kunfterehofter, 1 Kunfterehofter, 1 Kunfterehofter, 1 Kunfterehofter, 2 Mufter 1, Wagelschmieb, 1 Pohenkariant, Under , 2 Walffanten, 1 Wagelschmieb, 1 Pohenkariant, Under eine Gesteller, 3 Schmitche, 5 Chapter, 7 Schufter, 4 Eischer, 3 Schmitche, 5 Chapter, 7 Schufter, 4 Lischer, 3 Schmitche, 5 Chapter, 1 Schufter, 1 Schofter, 4 Schufter, 3 Schmitche, 5 Chapter, 1 Schufter, 4 Schufter, 3 Schmitche, 5 Chapter, 1 Schufter, 1 Schufter, 2 Schufter, 5 Chapter, 5 Chapter, 1 Schufter, 1 Schufter, 1 Schufter, 2 Schufter, 5 Chapter, 5 Chapter, 5 Chapter, 5 Chapter, 1 Schufter, 1 Schufter, 1 Schufter, 2 Schufter, 5 Chapter, 5 Chapter, 5 Chapter, 5 Chapter, 1 Schufter, 1 Schufter, 1 Schufter, 2 Schufter, 5 Chapter, 5 Chapte

Dieg Rirchfpiel ift erft im Rov. 1809 gu einer Parochie Landesherrlich beflimmt worben 76), und befteht aus folgenben

menigen Ortichaften :

a) Develgonne, ein Mackflieden, der mit Einschlig von Wacuschamm (17.132.), Develgonner Borwert (1.10.), Develgonner Wahrte (1.4), und Develg. Hofftelle (1.5), 199 Keuerstellen und 862 Einwohner dat. Das gleich nach der letten Bezwingung bes Stadte und Bugleichgenabes im Eldt zu Wedenpurung dieser Proving an der Stelle der zerstörten Burg Rochentischen hier angelägte Westungsberert nebt dem Scholfe erheit, wie ihom angeschert ig, um Sedom, wie wenig diese Gobernun und Weste

<sup>74)</sup> Richtiger ift bestollt bie lestere Gereibart biefes Ortsnamens, weil er von dem Mattheutischen dvel, d. f. übet und ginnen, gönnen, perfommer: ein Ort, der übet gogdnuch, demeiden mit neiblichen Zugen angeschen wird; und das war gerade bet demielben, als einer den dezwangenen Rüftringern jum Arog erdauteten Beftung, der Gall.

<sup>75)</sup> Bis 1792 hielten fich die Einwohner willfahrlich gur benachbarten Golgwarber ober Strückbaufer Riche, im ebengebachten Iahre wurde aber ber Fieden Develgonne nach ber Golgwarbert, Neubamm aber nach Ertückbaufen einzerfarrt.

gegonnt murbe, feinen bebeutenben Ramen. Rachbem ber Graf Johann XIV, non Dibenb, theile burch Belebnung, theile burch Rauf von ben Dit = Eroberern biefes ganbchens, ben Bergogen von Braunfchmeig . Lineburg . Gelle zc. , alleiniger Bert beffelben ges morben mar, verftartte er bie hiefigen Beftungewerte, ftellte ba= felbft auch ein aus 1 Droften und aus ben Gingefeffenen felbit ermabiten 4 Richtern (Affefforen) beftebenbes Bericht an, welches bie portommenben Streitigfeiten nach bem Butjabinger Gemohns beite = und Banb = Recht enticheiben mußte. Graf Anton I. ließ balb nach bem Untritt feiner Regierung (1529) bie biefige Beftung burch bie abgebrochenen Mauern von mehrern Rirchhofen 76) und pon noch mehrern gerftorten Burgen ber ehemaligen Sauptlinge betrachtlich verftarten. 1677 - 79 murben aber bie Beftungsmerte gefchleift; und ale nun auch bie biefige Schlofprebigerftelle einging, murbe ein fogenannter Binterprediger, und 1809 ein orbentlicher Pfarrer angestellt. In bem ehemal, biefigen Schloffe murbe bie große eberne, amei Centner fcmere Reule aufbemahrt. melde, nach einer alten Sage, in einer Rebbe ber Ruftringer mit ben Dibenburgern und Bremern im % 1368 auf bae Rieben ber erftern, infonberheit ber Blerer, ju ihrem Schuppatron, bem beiligen Sippolit, in ber Luft ericbien und ihre Reinbe tobtete. -1542 hielt fich ber aus feinem ganbe geflüchtete Bergog Beinrich ber Sungere pon Braunichmeig biefelbft eine Beitlang auf: unb 1571 ftarb Graf Untons Gemablin, Cophie von Sachfen : Lauens burg, auf bem hiefigen Schloffe. Bahrenb ber Unruben im Boidbrigen Rriege litt biefer Drt im 3. 1628 - 31 febr pon ben faiferl. und liguiftifchen Truppen, bie bier gewaltfam haufeten und viele Schandthaten perubten. 3m 3. 1664 (ober auch fcon fruber) 77) murbe, nachbem bier vorher nur ein fogenanntes ams bulirenbes Landgericht alle Biertelfahr gehalten zu merben pflegte.

<sup>76)</sup> Rach einigen Angaben waren es nicht blos 18 abgebrochene Rirchhofsmauern, fondern auch abgebrochene alte Capellen.

<sup>77)</sup> Gin Gecffliche Landrichter und Amtisperiber zu Decisonne fommen icon 1643 in einigen Atten vor; schon 30 3oner vorber war ben Butjadingern auf ihre wiederholten Bitten die Errichtung eines Landrecicist und die Abfallung ves Butjadinger Landrechts vere fprochen worden. Gin wollfands befegtes und verbentlich eingerichtetes Landgericht schick einer einfetets Landgericht schieden vor eine der eine der

auf Anfuchen ber Butjabinger ein befonbere fur fie und bie Stabtlanber bestimmtes, bestanbiges Landgericht niebergefest, welchem ein Landvogt ober Landrichter vorftand, ber neben einigen Beisfigern aus ber Landschaft einen Amtichreiber gur Geite hatte; welches mit wenigen Beranberungen im 3. 1686 in ein Drofteis gericht umgeschaffen murbe, bas aus 1 Lanbbroften, 3 Affefforen und 1 Secretar bestand, alle Quartal gehalten murbe und bie Civil = und Criminal = Jurisdiction ausubte, jedoch in Criminals Cachen nur bie Ginleitung bes Prozeffes batte, und bie binlang. lich inftruirten Acten mit Bericht an Die Regierungscanglei (in ber Stadt Dibenburg) einsenden mußte. 216 aber 1699 bier und im gangen ganbe bie ganbbroffeigerichte mieber aufgehoben murben und an beren Stelle Landvogteigerichte tamen, traf biefe Beranberung auch bas hiefige Gericht, Geitbem ift bier ein beffanbiges Landgericht, bestehend aus 1 prafibirenden Landvogt, 4 Uffefforen, nebft 1 ober 2 Gecretaren. - 1568 fam bier ber befannte Develgonnifche Bertrag ju Stanbe, moburch bie vieliabris gen Bmiftigfeiten gwifchen bem Dibenburger ganbesherrn und bem Stadt sund Butigbingerlande, burch Bermittelung bes bamgligen Lebnsberrn , Bergoge Beinrich bes jungern ju Braunfdweig : gunes burg, beigelegt murben; auf melden Bertrag bann 1571 ber Molfenbutteliche Abidieb folgte, welcher noch manchen nach bem erfteren gebliebenen Befchwerben abhalf. 1646 murbe bier burch Ronigl. Danifde Bermittelung swiften bem Grafen Unton Gunther von Dibenburg und Grafen Chriftian von Delmenhorft ber befannte Erbvergleich gefchloffen, welchen letterer uur 1 Sabr überlebte. - Der Rieden balt jabrlich 3 Martte; bes erffere, fur Pferbe und mageres Bieb, fallt auf ben 2ten Mittwochen int Upril: ber zweite, ein Pferbe : und gullen : Darft. mirb auf ben Donnerftag nach bem Sannoverifchen Egibius : Martte, und ber britte, ein Martt fur fettes hornvieb, am 1ften October gehalten.

Das Develahnner Borwert, meistentheils aus bem Bolimarber Groben 29 bestebend, und etwa 450 Jud groß, wurde im Abendunger Aractat von 1693 dem Erben bes nachtlichen Sohns Erglen Anton Gutniches überlassen, von welchen es aber schon langst veräußert ift.

<sup>&#</sup>x27;78) Mitteift Königl. Danijcher Resolution vom 24. Marz 1694 wurde bem damatigen Besiger biefes Erodend und ber Obelgonner Boxwerkständereien, die freie Disposition darüber ertheilt und bem früherden weserniern Retuitsonskrechte entstat.

26. Kiech spiel Golgwarden (chebem Golbedmadben genannt), mit 186 Sand Signeren und 137 heuerfeuten; 204 Feuerfellen und 1438 Einwohnern, vorumter im I. 1816 sich an Gewerdreisenden befanden: 2 Brauter, 11 Taffe und Augustiete, 5 Brittepe, 1 Holghändler, 1 Aachbeder, 1 Krifeur, 6 Krämer, 1 Kaitbenner, 2 Müller, 2 Maler, 1 Korbmacher, 1 Mauermeister, 1 Mustlant, 12 Schuller, 10 Schmidter, 1 Schmidte, 1 Schiffsimmermann, 1 Segelmacher, 1 Seiter, 4 Booffen, 2 Biegeler, 2 Schiddeter, 7 Bimmerleute,

a) Klippkanne, 43, 330, wo eine herrschaftliche Abren wie Geber fiber bie Weste ift, und' außer den Kontenten verschiedene Generbreifende wohnen. Bor etwa 27 Jahren legte ein Raufmann Namens Teb sen bolitibste ein Biegels und Ralfe bernnerei an. Bolitmather Groben, 1, 8. Genabbereich, 1, 7,

b) Boitmarben, 52. 382. Bor etwa 30 Jahren errichs tete ber Sausmann Gebbo Saneffen nahe bei biefem Dorfe eine Biegelei nebft Ralebrennerei, Die fehr guten Fortgang hatte. Er brannte jabrlich 6 - 7 mal Steine, jebesmal bis 25000 Stud, und wenn Torf und Schille (Dufcheln) ju haben maren, auch Ralt. - Um bie Mitte bes 13ten Sahrhunberte fchlug Graf Johann von Olbenburg bei biefem Dorfe bie Butiab. Kriefen, von welchen etwa 2000 auf bem Plate blieben. Benige Jahre barauf, ale bie Dibenburger fich wegen bes ihnen burch Berftorung ber Siele und Bermuftung bes Stebingerlanbes zugefügten Coas bens rachen wollten und in biefes Dorf einfielen, murben fie von ben Ruftringern in ein nahe babei befindliches Moor (bas Boitmarber Moor genannt) getrieben und meift alle erfchlagen. Mus biefem Moore, welches bamale eine, weftlich von biefem Dorfe belegene, febr fumpfige, moraftige Gegend mar, murbe nachmals burch bie Bubeichung bes Lodflethe trodenes, fruchtbares Land gemacht. Jest beißt es ber Bubbit, weil bas in ben niebrigen Marfchaegenben machfenbe Rraut Bubbit bafelbft baufig machft. Bielleicht hat aber bieß Rraut von Bubrt (Bubeichung) feinen Provinsialnamen befommen, weil es auf bem ehemals moraftis gen, jugebeichten ganbe am meiften gefunden wirb. burg, 1. 7.

e', Golzwarden, 26. 1822, war in alten Zeiten der Sie eines Häuptlings und hatte, wie manche antre Airchhöfefe in Ruftringen, einen zu einer Bestung eingerichteten Rirchhof. Die erste biesge, wabricheintich schon im Toten Sachtbunbert erdauete Rirche batte einen boben Thurm, der in einer Sehde der Diben burger Grassen Connad II. und Ehristian mit dem Friesen oder Ruftringern 1375 nebft bem Dorfe beinate bis auf ben Grund abaebrannt, aber noch im nemlichen Jahre wieder aufgebauet und beveftigt murbe. Un bie Stelle bes vorigen hohen Thurms murbe 1711 ein fleiner gebauet. 216 bie Bremer im Unfange bes 15. Jahrhunderte Stadt: und Butjabingerland einnahmen und bie Bewohner fehr brudten, tam lettern ber Jeveriche Bauptling Sibeth Dapinga gu bulfe, landete am himmelfahrtstage 1423 mit 120 Schiffen und 4000 Mann gu Barrierbrate, brang mit Ungeffum, wie ein reifenber Strom, varmarte, eroberte bie von ben Bremern befehte vefte Rirde ju Golgmarben und bie Kriebes burg bei Mtene, und befreiete bie Ruftringer von bem Bremifchen Noche. 'In ber Dibenburg Bremifchen Rebbe mit ben Butigbingern (1501) murbe biefe Rirche von ber vereinten feinblichen Dacht erobert, noch ftarter beveftigt und befest, bei ihrem balbis gen Rudzuge aber wieber verlaffen, Spaterbin nabm Graf Ebgard von Diffriestand fie ein, mußte aber auch fie balb mieber raumen. - Die 1653 biefelbft vom Grafen Unt on Guns ther fur bas Stabt: und Butigbinger : Land angeordnete Gunes rintendentur ging bald wieder ein. Es ift hiefelbft eine berrs fchaftliche Rabre gur Ueberfahrt uber Die Befer nach Canbftebe. -Golamarber Burp, 7. 50. Golamarber Altenbeid), 6. 56. Golas marber Giel, 9. 50. Schnappe, 8. 56. Beltenburg, ober Beile tenburg, 1. 3., foll feinen Damen von dem alt = friefifchen Borte Billid (Che, Sochzeit) ober von helid, hillig, belgen, b. h. beilig, erhalten haben; marum? ift fcmer mit Gemifheit ju bestimmen. Fintenburg, 2. 9., wo man Spuren von einer ehemaligen Beftung findet, Die mahricheinlich ber Gis eines Sauptlings mar; jest wohnen ein Sausmann und ein Roter bafelbit.

d) Schmal enffeteh, 35. 221., wo außer ben Annbeuten werfciebene handwerten und 1 Schulbalter wohnen. Sablich biefes Dorfs ift ein aufgeworfener Siget, auf bessen Spiec ebemals ein bober Eichhoum sind, wown Einige vernutsen, das unter bemseiben in alten Beiten Gottesbienst gebalten wochen. Auch hier war ebemals ein höher Mussel, 25. Miesburg, 21. 5. Schmaltenstehe Wurp, 8. 55. Phiesburg, 27., mahrscheinlich auch ein ebemaliger Sauptlingssig, so wie niedere anhere sich auf bur ge nobende, mitsten auf Anfohen lieden be Saufer in biefem und ben benachbarten Kirchspielen ehemals solche berößtige Sauptlingssige waren.

27. Kichfpiel Aoben- ober Aothenkieden, "y moin: 207 Ande Eigene um 168 heuteflute; 316 Seutefletler mit 2243 Einwohnern, worunter im J. 1816 an Gewerbreiben ben gegablt wurden: 17 Hanbeilseute, 14 Gafte umd Kruge Birithe, 6 Badter, 2 Bouer, 3. Millet, 17 Aschnen ober Lichter Schiffer, 13 Zimmercleute, 3 Schladter, 1 Maler, 14 Schneiber ober, 15 Schuffer, 5 Großfamiede, 3 Mautermiffer, 2 Giafter, 6 Aufter ober Bitcher, 5 Großfamiede, 3 Mautermiffer, 2 Giafter, 4 Erinweber (worunter 1 Drellweber). 5 Dachbecker, 1 Logader, 1 Kepfadder ober Seifel, 3 Eigefpidater ober Seifel, 3 Eigefpid

a) Surwurb en, 18. 133., wo, auffer ben Ackesteuten, auch vertichiebene handwerter wohnen. Die vom Eingefru Johann im I. 1599 unterhalb biefem Dorfe angelegte große Schlenge soll über 100,000 Eulben (wohfcheinlich Hollandisch, alle 50,000 Kitzle.) gefoltet haben. Durch biefelbe wurde ein ganger Armbes Weferlichmes abgeleitet und eine Inself in bennfelben mit bem vefen fande verbunden. Betruchter Mup 4. 25. Gefruchter

Deich, 7. 44.

b) 21 fe, 20. 108., wo außer ben Lanbbauern and mehrere Sandwerfer und ein Schullehrer mohnen. Alfer Deich, 12. 73.

c) Alferwurp, 12. 96. Burth, 1. 11., wo noch Ueberbleibfel von einem ehemals bafelbft gewefenen Sauptlingefite gu feben find.

d) Abfen, 24. 167., wo auch verschiebene handelsieute und Sandwerker wohnen. Abfersiel, 2. 15. Abferberg, 1. 4. Strobhausen, 1. 5., der geoßere Theil biefes Orts liegt in ber Bauersaft Robenkirchen.

e) Satenborfermurp, 13. 79.

f) No den kiechen, 46. 381. (ehemale Rodenkerten genant), mit Akrop und 2 Paffreiein, 1 Deganiften und 1 Kufter-Wohnung, wo die Hauptischte diese Kirchfpiels ift. Es wohnen hier außer den Ackrescuten mehrere Gewerbreibende, worunter einige Kaufkeut und Keidner sind, so daß der Drt das

<sup>79)</sup> Bulde bon ben beiben Schribarten bie richtigere fep, laffe ich bahin gestallt fein. Einige leiten biefe Benennung von Bod, meische in allt friesigiere Sprache ein Kreuz bebeutet, andree von reih ab; erstere Absietung ist mot bie richtigere, weil. sie nobricheinich von ber bei Dorffrichen einem sietenen Bauart, in der Gestalt eines Arruges, — meich be biefige Kichpistelische bat, — entweist, ist, ein Beisch von reteine Bauartspinen aber micht sietense fin.

Anfeben eines fledens bat. Die erfte biefige, mabricheinlich 1131 erbauete Rirche geborte gur Collatur ber Bremifchen Domprobfte und mar nebft bem Rirchhofe, wie an mehreren andern Drten in Ruffringen, zu einer Beffung eingerichtet. Mis Graf Johann XIV. im 3. 1499 Stabt= und Butjadingerland bezwang, murbe fie betrachtlich verftartt, fiel aber 1500 burch bie Berratherei bes bortigen Graflichen Befehlshabers, Johann Rowild (ober Romold, wie ibn Schiphomer nennt), in bie Sande ber Stabts lander und Butjabinger, und foll 1514 bei ber letten und volligen Bezwingung berfelben ganglich gerftort morben fenn so). jebige, 1500 erbauet fein follenbe, bem beiligen Datthaus ober Michael gewibmete Rirche ift eine von Quaberfteinen erbauete Rreugeirche. - Der bier jahrlich am Montage vor Dichaelis gebalten merbenbe Sahrmartt ift einer ber frequenteften und lebhafteften im gangen ganbe und jeugte noch por menig Sahren recht fichtbar pon ber Wohlhabenheit und Dracht ber hieffgen Lanbleute. Sartwarberbrud, 2. 10. Sartwarber Duble, 1. 2. Strobbaufen (mit Ginichluff ber Duble), 13, 134., mo aufer ben Bandbauern verfchiebene Gemerbtreibenbe mohnen. Robenfirder Deich, 11. 65.

g) Robentiecher Wurp, 9. 47. Sohnenknoper Mabie, 1. 9, ift als mabifcheinlicher Geburtsett be in ber Denbursgifchen Geschäfte wahrscheinlicher Geburtsett be in ber Denbursgifchen Geschäfte berühmten ehrmaligen Olbend. Nathe und Landeichere her nach nach Landeich and Geburtse geweit und von dem ihm vom Graden Inton Glutter gut Belohung seiner Leebienste um ben Grade zischen Gutte von G naden fe ib benannt wurb, merkwitzlig, Gein Batter Der Monte ibn vom Multer zu Sahnentnop. — Dartmarber Wurp, 6. 44. Knappen burg, 4. 26. Der Rame biefe Dette beutet nicht allein auf eine hier ehrmads gestandene Burg hin, sondern auch, daß es unter den Mustringen boch auch wol (gegen die gewöhnliche Weitung) Altter und Anappen gegeben habet. Dobennet, 1. 10.

h) Sartwarben, 26. 194. hier hatten bie Ruftringer im 3. 1514, um bas feinbliche heer aufzuhalten, von biefem Borfe an bis an's Moor eine Landwehre aufgeworfen, wovon noch Ueberbleibset bei einem unweit hartwarben belegenen, bie

<sup>80)</sup> Ein vor bem biefigen Guber : Pfarthause liegender Plat beißt noch die Burg, obzleich feine Spuren von einer Burg doseibst mehr au sehen sind. Bahricheinlich lag bort die eigentische Beftung ober Sauptfingewohnung.

Land wehr benannten Saufe, fo wie bei bem naben Orte Mietenfelbe, ju sehen find. Ein Samm in der hiesigen Feldmart wird die Munderburg genannt. Außer ben Saufeuten mohnen bier ein Schulbalter und verschieben Sandwerter; auch ist hier ein bet Sie bet Amts Robentiechen. - Sandwerber, 21, 4, 33. Bedumer Sief, 2, 13. Mittenfelbe, 4, 29. Landwehr, 1, 4.

i) Bedum, 9. 54., außer ben Sausleuten und Rothern auch von einigen Sandwerfern bewohnt. Dieberbedum, 2. 16. Dubbingen , 5, 34. , bat mahricheinlich feinen Damen von Dub be ober Dibbe (einem Friefifchen Ramen) Ding (ein Gericht, Gerichtsftatte); und mar vermuthlich ber Bohnfis bes bes fannten Sauptlinge Dubbe Lubben. Der befannte Berfaffer einer Schrift unter bem Titel: "Berfuch einiger Uns mertungen über ben Staat von Kriesland mittles rer Beiten," befaß hier ein Gut, wo er fich nach Dies berlegung feiner Umtmannoftelle ju Sagen im Bergogthum Bremen einige Jahre aufhielt und feine Dugeftunden gur Musarbeitung jener Schrift vorzuglich benubte. - Sittingen, 2. 13. Dittenfelbe, 1. 4., macht mit bem vorbin unter h) ermahnten einen Drt aus. Brunsmarben, 2. 22., ein ebes maliges Lehngut, jest eine von ber Rammer verpachtete Domane. 216 es noch ein Lebnaut mar, gehörten auch 28 Sud ganbereien au Moorfee, im Rirchfpiel Abbehaufen bagu, womit bie, von bem ehemaligen Befiber biefes Lebens, Jollerich von Stadtlander, mutterlicher Geite abstammenben non Robbeichen Grben belehnt find, Gofchenburg, 5. 26., mo eine Schule ift. Sanenwarf, 12. 95. (ebebem Sapomannemarf genannt) mar ehemale eine fleine Burg , auf welcher ber Friefifche Sauptling Sano, Bater bes Elimar (Egilmar, ober Silmer), Stammbatere ber Dibenburgis fchen Grafen , feinen Gis hatte, welcher aus ber vaterlichen Erbs fchaft auch bie Rirchfpiele Golymarben , Robenfirchen, Efenshamm und Abbehaufen mit ben Dertern Potenburg und Memmenburg befag. Mite . Canglei ober Sobenhaufen, 1. 7., ein ehemaliges Behn, jest Allobium von etwa 100 Jud Lanbes, bas bei ber Einbeidung im 3. 1574 gewonnen mar, und vom Grafen Johann XVI. an beffen Cangler Frang von Salle gefchentt murbe, von bem es feinen Ramen "alte Canglei" betam. Dicfer verfaufte es Schulben halber an ben Ronigl, Danifchen Generals lieutenant von Rorprath fur 9250 Rtblr. 1688 bei Errichtung ber Catafter murbe es zu einem Mann = und Beiberlebn gemacht, ein Laubemium von 120 Rthir, barauf gelegt und ju 1 Ritterpferbe angefest. Mis es 1706 jum Concurs fam, lofeten es bie Erben bes Regierungerathe von Sannefen, ber Conferengrath p. Sanneten und beffen Schwefter, Die verwitwete Sauptmannin von ber Loo; von biefen tam es an ben Juftigrath von ber Loo, beffen Erben es, nachbem es 1798 allobificirt, ber niebern Ge= richtebarfeit unterworfen und mit einem Canon von 29 Rthir. 57 Grote belegt worben mar, an ben Sausmann Martens vers tauften. - Dberbeich, 12. 99. Der fleinere Theil (3. 22.) Diefes Dorfes gehort gur Bauerichaft Sapenborf im nachftfolgens ben Rirchfpiel Efenshamm. Frevenfelbe, 1. 8. Binnengu, 1. 11.; beibe lettere gufammen beißen Soben, und machen, nebft bem vorbin unter g) ungeführten Sobened und bem nachfolgens ben Grunhof, einen Theil ber Reus Sobenlandereien aus, Die aufammen etwa 786 Sud betragen. Unter Soben im Allges meinen verfteht man ben Diftrict Landes, welcher weftlich von ber Nabe und bem Rirchfpiel Schwen, oftlich von ben Rirchfpies ten Robenfirchen, Gfenshamm und Abbehaufen begrengt mirb.

28, Kirchfpiel Efen 6hamm worin: 106 Canbeligener und 47 Deuteclatte ober Abret; 158 Feuteff. und 1194 Cinn.; unter welchen sich im I. 1816 an Gewerbetreibenben befanden: 2 Janbelstute, 13 Soullete, 7 Schneiber, 4 Schmiede, 1 Riefischmied ober Schoffer, 5 Aimmerkeute, 3 Bietother, 1 Caller, 1 Rademacher, 1 Maier, 1 Uhrmacher, 2 Maurer, 5 Leinweber, 1 Dachbecker, 2 Abahfolifier, 1, Kabemann, 1 Muffant.

a) Saven dorf, 12.85. Davendorferberg, 1.12. Sohnburg,
1.7. Grünhof, 1. 10., etwa 100 Jud geof, mae
ebemals ein Eigenthum bei in der vaterländischen Geschichte ber
tühmten Cangiers von Breiten au, nachee bes Geheimen
Baths von heefpen; dann der Erben von Anten Weters
und Doctor Toel. Oberbeich, 3. 22.; der geößere Theil biese
Dorfes liegt in der vorhergehenden Bauerschaft Bekum, und ein och anderer Setil in der sognamen Auerschaft Esendum, und ein noch anderer Setil in der sognamen Auerschaft Esendum, und ein

b) Have nd der fer fan h. 17. 161., begefft die hierndaft folgenden Driffhaften: Bulfhsand, 3. 18. \*1). Neuhavendoerfesland, 2. 23. Althouendorfesland, 6. 55. Meinenssell, 2. 23. Areuenfeld, 1. 20. Grönland, 1. 13. Gröfenssell, 9. — Havendorfessell, von etwo 650 Jud., ansags fenskammer

<sup>81)</sup> Bei Rufchfand fiel ehebem bie sogenannte kleine Wefer, ein Arm bes Daupiltroms, in biefen jurud, nachdem er durch bie Gegenb von Poss und Großensiel gelaufen war. Zest ift es ein juges schammter Graben.

Sanb genannt, wurde 1555 unter Graf Anton's I. Megierung ingebeicht, kam bei ber Zheilung per Argelfogften Dienburg und Delmenhorst 1577 an ben Grasen Anton II. von Deitmenhorst 1577 an ben Grasen Anton II. von Deitmenhorst, den dem eine Anton II. von Deitmenhorst, Bergleiches an die Allobial-Erden bes tegten Delmenhorstlich Aufrel 650-20 nen perseg von Hollein-Bed und an die Grafin Juliane Auguste von Olfferischade Bedum geb. Grafin von Bachy. All boire es an ben Fälfen von Esper Determold veräugerten, wurde es schapflicking gemacht. Meudenhorfersten find, etwa 651 Juk groß, Am an mehrer Bessesten Besse ten Reichelber den größe ten Their dawn der Mendenhorfer der Reichelsfortat, Kreibert von Brinst.

c) Efenehamm, 37. 282. (ebemale Gzemiffen, Gfens fem und Efenehaim genannt), mit 1 Rirche, 1 Dafforei, 1 Rus fterei, worin bie Sauptichule biefes Rirchfpiels ift. Muffer ben Mderleuten mohnen bier verschiebene Sandwerter. Die biefige Rirche foll 1352 ober 1384 gebauet und bem Apoftel Matthaus gemeihet morben fenn. Gie war in altern Beiten ftart beveffigt. mit biden Mauern , Ballen und einem tiefen Graben umgeben. 1384 murbe fie von bem Jeverfchen Sauptling, Cho Wymfen bem altern, ber mit Gulfe ber Breiner ben biefigen Sauptling, Sgio Susten befriegte, belagert und nach 14 Zagen mit Sturm eingenommen. 218 1414 bie Bremer mit Bulfe ber Dibenb. Grafen Moris und Chriftian bas Stadtland jum Geborfam bringen mollten, murbe fie beichoffen und eingenommen : morauf bas gange Stadtland ben Bremern hulbigen und eiblich angeloben mußte, au emigen Sagen feinen Sauptling wieder au ermablen. -Beuberg , 1, 12. Zwiftern, 1, 4., ber anbre Theil von Twiftern liegt in ber Bauerfchaft Savenborf. Prangenhof, 1. 10. Bute, Bultermeg, 3. 19. Rafenwaffer, 1. 5. Dberbeich, 5. 7. 53. 34.' Sobenfuhne, 2. 14. Efenehammer Groben gehort au 2 Bauerfchaften , ber fleinere Theil, 3. 31. ju biefer , und ber grofere jur Bauerichaft gleiches Damens. Butterburg , 3. 24., in beffen Dabe finben fich noch Spuren von einer ehemals bafelbit geffanbenen Burg. Efenshammerberg, 2. 16.

d) Untergabingen, begreift die nachflosgenden 8 Detschaften : Aronsburg, 1. 5. Dens, 1. 7. Langentiep, 6, 40. Bebreichaufen, 2. 10. Derfleiter Gträfe, 1. 5. Cfeinsburg. hammerich 2. 17. Cfeinshammer Altendeich, 6, 33. Butterburg, 8. 61., d. fleiner Teil biefe Derf gebot zur Bauerich. Efendbaum, wo feiner schon Ernschung geschofen is, Aintenburg, 16.

- e) Efenshammer Groben; 19. 141.
- f) Enjebuhr, 9. 60.
- 29. Kirchfpiel Schwep, hat 249 Ruerfellen und 1792 Einwohner, worunter 152 gand- Eigener und 165 Beuerlettet; von Gewerbetreisenden: 2 Sandelseute, 13 Schuffer, 7 Schneiber, 4 Schwiede, 1 Aleiuschmied, 5 Bimmerleute, 3 Battee, 1 Rabernacher, 1 Maler, 1 Uhrmacher, 2 Mauter, 5 Leinweber, 1 Dachbeder, 2 Aahnschiffer, 1 Aftermann, 1 Muftanten, welche alle in folgenden Dorffchaften wobnen 49.
- a) Rotermoor, 34. 236., wurde fcon im 3. 1400 eine gebeicht, bieg ebemals, ale es noch jum Rirchfpiel Struchaufen gehorte, Kriefenmoor (weil es mabricheinlich von Kriefifchen Coloniften querft angebauet murbe); um es aber von bem bes nachbarten Friefchenmoor zu unterfcheiben, murbe es nachmals Rotermoor genannt, ba es von fast lauter Rotern (fleinen Uders ober Bauleuten) bewohnt mirb, welche alle, einen ausgenommen, Berren : Roter find, b. b. folde, bie blos an bie Lanbesberrichaft Abgaben entrichten und Unichuf an bem wilben (uncultivirten) Moore haben, woran bie auf ben Grunden ber Sausteute mobnenben Roter feinen Untheil haben, welche aber auch nicht an bie Lanbesberrichaft, fonbern an bie Sausleute, auf beren Grundftuden fie mohnen, Beuer bezahlen, Die Bewohner biefes Dorfe haben ihre Saupt : Einnahme vom Torf, welchen fie jahrlich in betrachtlicher Menge vertaufen. Much verschiebene Sandwerfer wohnen bier.
  - b) Guberichmener Sausleute, 16, 138.
  - c) Guber Guberfdmener Roter, 15. 96.
  - d) Mittel Guberfdmeper Roter, 17. 106.
  - e) Morber Guberfdmener Roter, 20. 156.
- f) Schweper Altenbeich, 14. 90., mit Ginichluf von Schwen, (9. 57.).
- g) Norberschmener Sausleute, 41. 327., wogu folgende Abeile geboren: Schwere Nichborf, 9. 67. Die hiefige gende Weile geboren: Schwere Nichborf, 9. 67. Die hiefige Niche wurde 1615 1617 auf des Nichhiels Koften erbauet. Die vorher bier befindlich gewofen Riche wurde entweber abgeborden, weil sie bei junichmenber Gemeinbe zu klein wach der

<sup>82)</sup> Die einzelnen Ortichaften biefes Kirchspiels laufen fo in und burch einander, baß sie eigentlich nur ein einziges großes Dorf aussmachen.

auch in einer Bafferfluth gerftort. Der erfte biefige Lutherifche Drediger mar ber aus ber Dibenburgifchen Reformationegeschichte befannte Balter Rentelmann, welcher 1527 gur Donitens bieber gefett murbe, meil er fich burch feinen gu rafchen Reformationseifer bie Unanabe ber bamaligen vormunbicaftlichen gans bebregentin, Grafen Johann XIV. Bitme, jugezogen batte. Un beiben Seiten ber hiefigen Rirche find noch Riebben porhanden. in ber Richtung von Diten nach Beften, Die mahricheinlich bas perlaffene Strombett bes Locfflethe ober eines Urmes beffelben find, welcher von Dvelgonne hinunter nach bem Soben und Seefelb ging und von ba in bie Jabe. - Guberfcmen, 3. 30. Schwenerfelb. 3. 13., wo vorbem, ale Schwen noch eine befonbere Bogtei mar, bas Umthaus mit ber Pfortnerei fanb. Schweper Duble , 2. 12., ift ein herrichaftliches Pachtftud, bas bie gange pormatige Bogtei Schwen ju Dablgaffen batte. -Schwen, 14, 120. Der fleinere Theil biefes Dorfes gehort gur Bauerichaft Schweper Altenbeich, und ein anderer Theil bavon gur Bauerichaft Guber Morberichmeper Roter. - Rorberichmen, 9. 80. Comeper Mufenbeich, 1. 5.

h) Guber Rorberichmener Koter, 23. 152., wogu Schmen, 12. 79. und Rorberichmen, 11. 73., gehoren,

i) Norber Rorberichmener Roter, 31. 201., wogu Rorberichmen, 28. 181. und ein Theil vom Schweper Außendeich, 3. 20. gehören.

k) Schweper Mugenbeicher Sausleute, 12. 107.

1) Schweper Mugenbeicher Roter, 26. 183.

Der gange Diffriet, Somwere Aufenbeich genannt, murbe efft 1574 burchschagen und eingebeicht; Gowe (auch ber Bree genannt) murbe aber ichen 1483 — 1500, und Schwerer geit ober bas Land miesten Somen und bem Loeffleth 1535 einge beicht "). Diese erst eine Geiter bei Gerbe in Bied bei beitet beite erfte Einbeidung aber misstanz, weil Wind und Wielter guwiber waren, und mußte nachmals wiederholt werben.

Die vormalige Wogtei Schwep bestand aus bem gangen sirchpiel Schwep, % vom Serfelber, % vom Schweppengen und '?, vom Schweppengen und '?, vom Schweppengen und '?, vom Schweppengen Sirchpiel. Durch ben Wertrag vom 18. Jul. 1669 zwischen ben bamaligen Daftisch-Gottorpischen gemeinschaftlichen Bestehen der Grasspalle Denburg und Deimenhorft, und bem Grasspalle feiner, beisen Wertschaftlern gereichten der Grasspalle feiner, gesen 2670% Jule seiner Grasspalfen gereichten Grasspalfen gereichten Grasspalfen gereichten der Grasspalfen gestellt gemeine Grasspalfen gestellt gestellt

<sup>83)</sup> Rad hamelmann's Chron. aber erft 1558.

ftreut liegenden Alboial-Stüde; wurde barauf (1681) nebst ben übrigen Albenburgischen Gütern unter Dänlische Sequester gefegt, im sogenannten Albenburgischen Bertrage vom 12. Jul. 1693, nebst der Wogtei Jade und einigen andern Albenburgischen Alboial-Stüden, an Dibenburg wieder abgetereten, und ethielt balb darauf ein eigenes Ambegreicht.

Bum Amtebiftricte Robenfirchen gehoren noch folgenbe

Canbe und Groben.

## A. Mis Erbpacht: Stude:

1. Der Gelmacher Dummert, 2. der Howieks-Groben, 3. des Schmelmitcher Sand, 4. der Schmelensflecher Groben, 5. der Alfre Groben, 6. der Sürwürder Groben, 7. die beiden Außenbeichs-Groben, 8. die Alfre Wiet-Platte, 9. der Serbobn, fer und Rodentricher Groben, 10. des Rodenflicher Sand, 11. des Hartwarber Sand, 12. des Riet-Sand, nehlt einer unbenannten Plate, 13. der hantwarber Groben.

## B. Mis Beichtpacht : Stude:

1. Das Abfer Agli Sand, 2. die Mahne zu Sürmürben, 3. das Americhs Sand, groß 33 Jüd 123 Quadr. Ruthen 220 Quadr. Huß, 4. das Kulch: oder Baten Sand, groß 49% Jüd, 5. das Mitz oder Mittel Sand, 6. die kleine Plate vor dem Strehbaufer Sietlief.

Diefe Groben und Sanbe (Infein in ber Befer) werben meiftentheils zu Biehweiben und Gras und heugewinnung benubt; auch wachft auf einigen viel Reit (Schilfrobr), bas zu

Dachern gebraucht wirb.

bentirchen und Cfenshamm aberhaupt 8, bie in ber Reihe von Guben noch Norben folgenbe finb :

1. ber Boitmarber Bug, welcher etwa 682 Ruthen lang ift;

2. ber Golgwarber Bug, etwa 572 Ruthen lang; 3. ber Schmalenflether Bug, 424 Ruthen lang;

4. ber bann folgenbe Bug bis Grifteben Saus ju Strobhaufen, melder 635 Ruthen lang ift;

5, ber von ba bis jum Bedumer Giel gebenbe Bug von

471 Ruthen gange;

6. der Bug von ba an bis Klodgetere Saus, 113 Rusthen lang;
7. ber bann folgende, bis an bas Seuermanns Daus ju

7. der dann folgende, bis an bas Beuermanns Daus gu Reuhavendorf gehende Bug von 439 Ruthen ;

8. ber an ber Westfeite ber vormaligen Bogtei Robenkirchen, im hobenbeiche, ungefahr am Seefelber Bege anfangende und nordmarte gebenbe Bug von 73 Ruthen und einigen Fuß.

Mile biefe 8 Deichzuge betragen in bie gange 3411 Ruthen

und einige guß.

Dagu fommen bann noch II, bie Deichtuge, an melden bie anbern beiben Rirchfpiele biefes Umtes, Dvelgonne und Schmen, Dfanber zu unterhalten haben; bie ich aber nicht genau angeben fann. In ben vorbin genannten 3 Rirchfpielen finb 6 Giele und fogenannte Tiefen (Canale), nebft einem Urm bes gum Umte Abbehaufen geborigen großen Giele. Diejenigen Intereffenten , beren ganbereien nach einem und bemfelben Giel abmaffern, ober Bumafferung bavon erhalten, beifen Giel : Intereffenten. fo wie die Commune in biefer Sinficht eine Giel = 2cht 84) genannt wirb. Die nachfte unmittelbare Mufficht uber bie Giele und Gieltiefen fuhren, unter Controlle bes Umte, Die Gielges fcmornen, bie, wenn fich ein Gieltief uber bie Grengen eines Amts ober Rirchfpiels binaus erftredt und Intereffenten aus mehrern Rirchfpielen hat, aus benfelben gemahlt merben. Der Theil eines Gieltiefe, melder unter ber Aufficht eines Gieljuraten ftebt, beift Gielaug. Die in ben Rirchfpielen Golgmarben . Robenfirden und Gfenehamm porhanbenen 6 Giele finb : 1. das Rlippfanner Giel; ber Gielzug und bas gange Gieltief geht vom Dungenbeichemege bis jur Dunbung. 2. Das Golgmarber Siel, meldes einen Bug am fubliden Urme vom ganb-

<sup>84)</sup> Ucht, ein alt friefifches Bort, bebeutet eine Gemeinbe ober Commune. Go fagt man auch in diefem Sinne Schulacht.

wege bis zur Beeinigung, und den andern vom nebelichen Arme, etwa 12 Muthen ienleist Sooffen Schade bis zur Andhung bat. 8. Das Abfer Siet; welches einen Zug vom Alferwurper Zuggaden bis zur Mändung hat. 4. Das Greohaufer Sief mit dem Sietzuge von der hachenknoper Ruchie die zur Mindung. 5. Das Bedumer Siet, desse von Eloppenburgs Jaufe bis zur Wändung geht. 9. Das Cfenshammer Siet, welches seinen Zug vom hoben bis Jur Mündung und vom Auggaden beim Joden bis Greenkens Daub dat.

## XI. Umt Abbehaufen,

worin 1278 Feuerfellen mit 6543 Einwohnen; daruntet waren, außer ben Adresseuten, weiche bei jedem Richfpiel des fonders angegeben werden sollen, im Jahr 1816 im gangen Amtobifiriete an Gewerderichenden: 1 Apothete, 9 Kaufleute, 30 Schneiber, 54 Schuffer, 7 Maurer, 16 Kabinder oder Bötcher, 36 Simmerteute, 16 Schniede, 20 Kaufnet und höbete, 7 Giller, 3 Maufer, 7 Wader, 12 Edimeder, 5 Habeter, 6 Wicker, 3 Water, 7 Wader, 12 Gemeder, 5 Under 11 Gerümmeder, 1 Uhm macher, 4 Weauer, 4 Dachdecker, 1 Barbier, 3 Seiler, 2 Kauber oder Wagemacher, 1 Singisfer, 1 Aufresichmied, 1 Dechhee, 1 Schiffer, 1 Kerbmacher; — in allem 277 handelsteute und Vorselfschieften.

Dies Ami, weichge bie 5 Airchfpiele Abbehaufen, Atens, Michamm und Selefied enthält, gennt gegen Dien no bie Wester, gegen Giben an bas Amt Nobenftichen, gegen Meften an ben Meerbufen Jabe, gegen Norben an bas Amt Burchave.

Außer der Weser, an der Offeite, und der Jade, an der Wessesseite biese Amtes, ift hier nur noch die heete (hetbe) au bemerken, die aber nach ihrer Durchdammung mehr ein Sieltief als Rus fit

Der Boben ift, wie in dem vorjin beschriedenen Amte Bobentichen, meiftenteine Alleiland und jeinnich fruchtobar. In einem großen Theile, j. B. in den Dorfichaften Abbehausen, Eiwäden, hoffe, Moories, Abbehaufer Groden, Bietere Gand und den nahe bei Atens liegenden Landereien, ift die oberste Schicht thonactig, dagagen in einem andern Differter, j. B. in Ab be dau ser und Bierer Wissisch wer gegen gesten bestiebe Kirchfiels Bieren, etwas loder und janbicaarig (b. b. niet Sande vermicht), wie iensteine ber Mittelbeiche im eigentlichen Butjabingerland, - 3m Rirchfpiel Stollhamm befteht ber Boben meiftens aus fteifem Lehm ober Rlei; boch findet fich an vieten Stellen auch Rnid. In ber bortigen Uhnebeicher, Iffenfer und in einem Theile ber Rirchhöfinger und Bifcher Bauerichaft ift bie obere Bauerbe taum 1/2 guß bid; auf welche 3 - 5, Rug tief Rnid und bann gemeiniglich Darg 65) folgt. In ber Reld. mart ber Iffenfer Bauerichaft liegt unter bem Rnid eine fanbgrtige, jum Theil mit Bublerbe vermifchte Erbicbicht. - In Unfebung ber naturlichen Producte findet bier faft alles bas fatt, mas beim Umt Robenfirchen barüber gefagt ift; mobin ich. ber Rurge megen und Bieberholungen ju vermeiben, gurudweis fen will. Die Dbftcultur ift bier (allenfalls mit Musnahme bes Rirchfpiels Abbehaufen) im Gangen mol eben fo vernachlaffigt, als in jenem Umtebiftrict. Die Schulb baven fchiebt man auf bas fchlechte Belingen ber Dbftbaume, und bies foll von ben vielen falten, rauben Binden berrubren. Um beften tommen noch bie niebrigftammigen Dbftbaume und bie bartern Gorten fort; vornehmlich follen Digeone ., Pippinge : und fogenannte meiße Rrieger-Upfelbaume ziemlich gutes Gebeiben haben. Die Strauch. gemachfe, ale Stachel ., Johannis : und himbeeren zc. machfen bier gut; Bartenfruchte faft aller Urt uppig. Dan macht fich aber noch nicht viel aus ben Garten, vielleicht auch beghalb nicht, weil man glaubt, bas fruchtbare Marichland beffer benuben zu tonnen.

Bon Balbbaumen und Gestrauchen hat man mehrerntheils nur Efchen, auf ben hoheren Gegenden Pappeln, auf ben niedrigen, Erlen, Bandweiben, Ligustrum und hollunder ober

Blieber.

Bon Felbfrüchten bauet man bie gewöhnlichen Arten: Safer, Gerfte und Rapfamen, auch Bohnen, im Ueberfluß gum auswartigen Absat; hingegen Weigen und Rocken meistens nur gum eigenen Bebarf.

Der Frucht: Ertrag in einem großen Theile des Amtes Abs , behaufen ift in Mitteljahren etwa folgender : Moizen nan 1 Tief neue Magfie 41/4 Zonnen.

| ADDE IN CHE     | UUIL | Juu | neue | winne | 77.5 | ALUILIU. |
|-----------------|------|-----|------|-------|------|----------|
| Roden           | ,    |     |      |       | 6    | 26       |
| Bohnen          | ,    |     |      | >     | 61/9 |          |
| Sommer:Gerff    | e »  |     | э,   |       | 6    |          |
| Winter : Gerfte | ,    |     |      | 30    | 8    |          |
| Safer           |      | 20  |      |       | 12   |          |
| Rapfamen        |      |     |      |       | 6    |          |

<sup>\$5)</sup> Darg ift eine moor ober torfartige Erbe.

In einem andern Theile biefes Umts, nemlich in ben Rirchfpielen Atens und Bleren, rechnet man ben Frucht : Ertrag in Mitteljahren, wie folgt:

| Weizen          | von | 1 | Jüc | neue | Maage | 21/2 | Tonnen. |
|-----------------|-----|---|-----|------|-------|------|---------|
| Rocten          | *   |   | 39  |      | 20    | 5    |         |
| Bohnen          | n   |   | 20  | ,    | 20    | 31/2 |         |
| Winter : Gerfte | ,,, |   |     | *    | 29    | 8    |         |
| Commer: Gerft   | e » |   | 2   | 29   |       | 5    |         |
| Safer           | 39  |   | 20  | ,    |       | 9    |         |

Bon Bilbpret und Fischen hat man hier bie nemlichen Gor ten, wie im Umte Robenfirchen.

Dit ber Biebjucht verhalt es fich bier auch, wie in ben meiften andern Darfchaegenben; porguglich fart wirb fie im Rirchfpiele Abbehaufen betrieben, und allenthalben, mo man burch bie Giele gutes, frifches Waffer haben fann, woran es noch bin und wieder fehlt. Die Pferbegucht betreibt man feit einigen Jahren wieder mit mehrerem Gifer und großerer Gorafalt, und fest bie überfluffigen Pferbe, nebft jungen gullen, auf ben intanbifchen Oferbemartten ab. 216 Urfache, marum eine Beitlana Die hiefige Pferbezucht in Berfall gerieth und ftatt ber ehemalis gen ftarten, bauerhaften Pferberage eine fcwachlichere auffam. giebt man an, baf vor etwa 70 Jahren mehrere Befchaler (Springhenafte) aus bem Solfteinifchen eingeführt murben, bie amar ein bubiches Unfeben und großen Buche, aber feine rechte Rraft hatten : baraus entftanb benn eine fcmache Rachtommens fchaft, bie nicht Rrafte genug batte, ben fcweren, gaben Dariche boben zu begrbeiten. Dan fchaffte barauf fcmerere und fraftpole lere Befchaler an, um ber Rage wieber ju ihrer porigen Rraft gu verhelfen; und feitbem bie Bengftebbrunges Unftalt im gangen Bergoathum befteht, fieht man auch bier bie guten Folgen bavon. - Schweine werben theile mager, theile gemaftet verlauft: lens tere vorzuglich nach Bremen und Samburg. Schafe und Ganfe gicht man meiftens nur gum eigenen Berbrauch auf, und vers tauft bie überfluffigen Febern großtentheils nach ben eben ges nannten Stabten und nach Solland.

30. Kirch fpiel Abbehaufen, worin: 296 Feuerstellen mit 1503 Einwohnern, worunter: 27 Eigenthomer und 51 heuter ben hoffelden; 26 Eigenthomer und 7 Seuereitue vor Lambtbetereien; 33 Eigenthomer und 64 heuerieute von tleinen Abtereien, und 96 haustinge. — Es enthalt folgende Ortofoaften:

a) Abbehaufen, 47. 191., mit Ginichtug von Seete (2. 10.). Abbehaufen fuhrte ebebem verfchiebene Ramen, als: Uphufen, Uppehufen, Dbhufen und Dbbehufen , hat 1 Rirche, bie mehrerntheils von Quaberfteinen, mahricheinlich ums 3. 1400, erbauet und bem beil. Laurentius gewidmet worben ift; 1 Dafterei . 1 Dragniften = unb Rufter = Wohnung, und 1 Chule. Ber ben Aderleuten wohnen bier mehrere Sandwerter. Weden ber paftichen Lage biefes Drte , beinahe in ber Mitte bes Stabts und Butjabingerlandes, follen alle, baffelbe betreffenbe Brief. fcaften, Documente, Gefebbucher ic., ehemale in ber biefigen Rirche aufbemahrt morben fenn, bie alfo bas Archiv bes Stabts und Butigbingerlanbes mar. Der auf bem biefigen Rirchboben ehemale, - vielleicht auch jeht noch, - liegende große holgerne Ropf mit weit aufgesperrtem Munbe, Jahnup b. h. Gahn: auf genannt, wurde ehebem von Bielen fur ein Stud von eis nem alten beibnifchen Gobenbilbe gehalten, beffen großes Daul ju Dratelfpruchen gebient habe. Rach einem (in ben Dibenb. Blattern vom 3. 1822, Dr. 36. mitgetheilten) Schreiben bes pormaligen bortigen Prebigere Clofter vom 3. 1735, hat bies fer Ropf auf ber bortigen Rirchthumsmauer unter bem Stunbengeiger ber Thurmuhr geftanben, und mittelft einer Berbinbung mit bem Uhrwert bei jebem Glodenfchlage biefer Uhr ben Dund weit aufgethan, wie ein Gahnenber, ihn bann wieber gefcbloffen und mit ben Bahnen geflappert. Mis aber bie Dafchis nerie, moburch bief bemirft murbe, verborben mar, nahm man ben Ropf herunter. Der ehemalige Prebiger Reinhold, melder von 1634 - 1663 ju Abbehaufen Pfarrer mar, foll biefen Sabnup haben machen laffen, vielleicht ale eine finnreiche Allegorie ber Beit, ale einen biefelbe begahnenben Maulaffen. Golche Dafdinerien murben nach ber Gitte ber bamaligen Beit haufig an ben Schlaguhren angebracht, Go ift g. B. in einer Rirche au Lubed unter ber Drgel ein holgerner Bod angebracht, ber mit ber baruber befindlichen Rirchthurmsuhr in Berbindung fteht, und bei jebem Stunbenichlage ftofent auf einen ihm gegenuber ftebenben gomen aufpringt.

b) Ettwurben, 26. 120. (chemate Effooden, Ellings würben genant) fiegt am aiten Deich, bei meldem ebemats bie Weifer vorbeisses. In alten Zeiten wohnten bier bes Hauptlings Tabbe und Gerold, werden bei ber von ihnen, mit Salfte einiger Werbandeten, unternommenen, missungen Uebercumpelung ber damats mit einer Tabbe Bernichen Befahrung effehen Weifung Friedburg (bei

Atens) gefangen genommen , nach Bremen geführt und bafelbit enthauptet murben. - Chebem (noch 1590) befagen bie von Stelle hiefelbft ein Gut; Reinhard von Stelle, Erbherr auf Elfworben genannt, trat 1590 gur Romifch = Catholifchen Rirche uber , vertaufte feine biefigen Guter und gog nach Dunfterland. - Bulte, 15. 76. Ellmurber Duble, 1. 13. Bei Ellwurben, 1. 8. Gennerneft, 1. 10. Bei Atens, 5. 23. Groß: Infelb ober Deete, 1. 10., meldes feinen Ramen von bem Beetefluß erhalten bat, ein pormaliges, aus etma 133 Rud Lanbes beftebenbes Lebnaut, fam nach bem Delmenborfter Bergleich von 1647 an bie Allobial : Erben bes letten Grafen von Delmenhorft, bie es ftatt Bablung einer Schuld bem Braunfcmeigifchen Dberften Corb Platho von Schaer, genannt von Gehlen, überließen. Diefer verfaufte es 1694, nachbem es bei Claffification ber Guter ju einem Mann- und Beiberlebn gemacht mar, an ben Deichgrafen von Munnich fur 6800 Rthir., bon beffen Sohne, bem Churfachfifthen Generallieutenant, es an beffetben Schwefterfohn, bon Beinfon, Ruffifch = Raiferlichen Juftigrath und Refibenten in Samburg tam , nach beffen Tobe es ber Dibenburgifchen ganbes - und Lehneherrichaft anbeimfiel. - Rlein = Infelb, 2. 10. Ronigefelb, 1. 12., ein abel. freies But, etwa 60 Sud groß und ein Theil bes 1746 eingebeichten Atenfer Sanbes. Großenfiel, 1. 6., wo eine zwedmaßig eingerichtete Revier . Unftalt ober fleiner Giel : Safen ift, gur Entlabung und Belabung ber großen Schiffe, welche mit voller Labung nicht bis Brate, vielmeniger nach Begefad binauf tommen tonnen.

c) hoffe, 39, 153, mit 1 Coule und verfciebenen Sandwerten, außer den dortigen Aderieuten. Aleine Weifer, 5. 22., am vormaligen alten Deiche, hat mohrscheinlich seinen Namen erhalten von dem bie ehrmals burchsließenhen Arm ber Weifer, weicher bie fleine Weifer bie. Einbedertenen, 1. 14, ein abeilg freies Gut, ist ein kleiner, etwa 77 Jud große Abeil im 3. 1746 eingebeichen Itemse Conden. Aubweg, 8. 40, worin ein hof die Rubielle Beift. Busch, 1. 6. Beim Großenfelt, 1. 6. Geiebenfelt, 2.

d) Bering ober Deering, 16. 85. Burbee, 1. 6. Rlofterweg, 1. 6.

e) Ubbehauser Groben, 19. 101. Sobenmuble, gemeiniglich bie Boben Mnhattische Binbmuble genannt, 1. 10., ift ein herrschaftliches Pachtftud. Abbehaufer horne, 11. 40. Behl ober Bohl, 1. 6. Abbehaufer Altenbeich, 6. 32., mit 1

Soule fur biefe Bauerfchaft.

n Kloffer nebft Klofter fetb (1.6.) 8, 52. Ebemials mar bier ein Klofter mit einem Picto mb einigen Monden. Der legte Price beffetben, Meinarbus Spatelsen, welcher 1557 flach, liegt in ben Rirche zur Abbehaufen begrabet. Boe einigen faber noch Spuren von biesem Aloster sichten gewesen

Dies Dorf macht, nehft der Bindmuhle (1, 5.), 25. 147.
Dies Dorf macht, nehft dem folgenden, Wiest-Woorfen gemannten, eine Streck von Hulfern aus, die in einer Ednge, nach
dem Richdorfe Stollhamm zu, liegen, und waren vor der Eindeidung ein offenes, durch den Dokrobied vom festen Ande gessichen Butt, wurden also oft vom Wassfer überlaufen und
glichen dann einem Andler; wober sie denn auch vool ihren Ramen bekamen. Dere oder Holfennest, 2. 7. Birsen, 2. 18.
Kimmont, 2. 8. Breitung, 3. 10. Reunwag, 2. 8.

h) Beftmoorfee, 17. 92. Moorfeer : Ganbe, 7. 47.

i) Sarve, 10. 63., ein (hier nicht mitgegabites) Saus von biefem Dorfe gebor jur Bauerfchaft Arens. Außer ben Bausleuten wohnen hier einige Sandwerker. Grunerei, 1. 7. Am Mittelbeich, 1. 7.

k) Abbehaufer Bifch, 5. 32., mit Einschluf von Berufalem (1. 9.) und Finkenburg (1. 5.). Diese Bauerschaft besteht aus lauter einzelnen, gerftreut liegenden Saufern, wie

bies bei mehrern ber Fall ift.

31. Kirchfpiel Aten 8, worin 127 Feuerstellen und 610 Einschnet, worunter: 9 Eigenthumer und 8 heuerleute von hofftellen; 6 Eigenthumer und 2 heuerleute von Landotexeien; 30 Eigenthumer und 28 heuerkute von keinen Kotereien. Es

enthalt folgende Drtichaften :

a) Alen 6, ein Kichdorf, 53, 234., wurde ehemals auch Aten sie, Aten sie, Aten sie, Aten sie, Aten sie, Aten sie, Stecht 56, 1638 noch ein Filiad von der Riche zu Völlern war). 1 Paliveri, 1 Dramister und Kafterwohnung, wobei die Jawlischus eines Kirchspiels ist. Außer den Ackerteuten wohnen hier 1 Apotheker, einige Handsleute und Handberker. Bor Einschpreich von Vollers, einige Handsleute und Handberker. Bor Einschpreich aus 1 Prior und 8 Wöhnichn bestand, die sich mit Predigen und bem Untereich der Jugend beschähligten, womit wahrscheinlich ein Seminar für angehende Geistliche verdunden war. Es hatte 2 Siegel, wovon das größere das Communicaties Eigel war,

mit 2 barauf befinblichen Perfonen, Berett eine einen Reith biett, Die anbre ein fogenanntes Manus Dei gur Geite batte; es führte bie Umfcbrift: Sigillum Communitatis et fratrum in Athensie. Das andre mar bas Driorats : Siegel , worauf fich Chriffus am Rreuge befant, nebft Maria und Johannes, mit ber Umfdrift: Sigillum Prioris conventus Athensiensis. - Die hiefige Rirche murbe 1423 erbauet und mit 7 Stiege Jud Banbes botirt. Das Rlofter murbe etma ums %. 1526 aufgehoben, bie Rirche groftentheils abgebrochen, ber Thurm niebergeriffen und bie Steine von bem bortigen Speicher nach Befterburg gebracht, mo fie ju bem bortigen Beftungebau gebraucht murben. Bon ben Banbereien erhielt bie Rirche nach ihrer Wiebererbauung, Cetma ums Sabr 1605) \*6), nur 161/2 Jud, bas ubrige murbe ju fogenanntem herrenlande gemacht und ju Deierrecht eingethan. Bor bem Bieberaufbau ber Rirche hielt fich bie fleine Gemeinbe eine Beits lang theile gur Blerer, theile gur Abbehaufer Rirche. - Die Mitte biefes Dorfes liegt fo boch, baß fie in ber großen hobent Bafferfluth von 1717 nicht überichwemmt wurbe. Schlaat, 45, 169. Rach bem Ramen biefes Dorfes zu urtheilen, muß bafelbft ebemale ein Schloof (Kriefifch Schlaat) geftanben haben; meldes mahricheinlich bie von ben Bremern im Unfange bes 15. Sabrh. erbauete Friedeburg mar; beffen Plat, nach ber Schleifung biefer Befte, bebauet murbe und movon ein vorzuglich hochliegender Theil, mo jest ein Saus fteht, und ber noch bie Burg genannt wirb, mahricheinlich bie Beftung felbft mar. Die beim Bauen und Mufraumen eines bortigen Bartens in neuern Beiten gefundenen Ueberbleibfel, laffen auf einen großen Umfang eines ehemals bort geftanbenen Gebaubes ichließen. -Burg, 1, 11., beffen ift eben Ermahnung gefcheben, Mite Bage, 2. 7. Flagbalger Giel, 1. 4. Plaatweg, 2. 8., fo benannt, weil es nach ber Plate (Canbbant) fuhrt; worunter man bier balb bie außerhalb Deiches belegene Reitbrate, balb bie, einige bunbert Jud große, Atens gegenuber in ber Befer belegene, Bunen . Plate benannte Infel verfteht, welche gum Umte Band-Buhrben gebort. Atenfer Inlage ober Biegelei, 2. 5.

b) Atenfer = Sanbe, 8. 78., mit Einbegriff von Barts

<sup>86)</sup> Man benutte bagu bie stehen gebliebenen Aloftermauern. Als bie eifrigsten Bestoverer biefes, auf Roften ber Gemiende beschaffeten, Richhauss verben genannt die bamaligen Kirchgeschwornen kibbe Subbeten. 3be Meners und Stittert Abbeten.

felb; 1. 12, Tongern, 1. 14. Schusfelb, 1. 14. Dorbenbamm, 3. 29. , und Großenfiel, 2. 9. Das Atenfer Gand murbe 1746 eingebeicht, auf Roften ber bamatigen Intereffenten: Conferengrath von Ablefelb, Cangleirath Schatte, Juftigrath Benriche, Juftigrath Barbenburg und Conforten, von Stiebteneron, Canglei-Secretair von Premiel, Reichshofrath von Brints, Deichgrafe Sunriche und Johann Botes, Cangleirath von Robben. Johann Muller und Carften Bufe. Es begreift bie unter b) benannten Theile, nebft ben beiben im vorhergebenben Rirchfpiel Abbehaufen belegenen beiben Gutern Ronigefelb und Stiebtens eron, und ift im Gangen etwa 1450 Jud groß. Das großte barunter ift Wartfelb, etwas uber 194 Jud, und geichnet fich burch ein icones maffives 2 Stodwert bobes Saus aus. Dorbenhamm, nebft ber babei belegenen abelig freien Sofftelle, ift 1912/ Jud groß. Die erften Befiger beffelben maren ber Etates rath Schrober und ber Juftigrath Schreber, von welchen es 1748 ber Conferengrath von Ablefelbt faufte, melder es, (nachbem er 3/2 Jud bavon an Johann Duller überlaffen hatte) an ben Muctionevermalter Erbmann verfaufte, von beffen Sohne, bem Cammer . Affeffor Eromann , es im 3. 1806 fur 46,000 Rtbir., an Mente gu Glens vertauft murbe, ber es balb barauf fur 47,000 Rthir, an Gating verfaufte. - Schusfelb ift etma 1091/2 Jud groß und hat neben bem Bohnhaufe ein angenebe mes, mit Alleen burchichnittenes Gebolze. Zongern ift etma 127 Jud groß. - Mugerbem werben noch einige, ju bem Utenfer Sanbe, aber nicht zu ben eben benannten Gutern, gehörige Lanbereien (aufammen etwa 95 - 98 Sud') von mehrern Gis genthumern befeffen.

c) Coldemarf ober Roblemarf (chemale Cohlmarf), 5. 37., gehorte ehebem jum Rirchfpiel Bleren; 1656 murbe es aber auf Unfuchen ber Bewohner biefes Dorfes jum Rirchfpiel Atens verlegt, weil bie bortige Rirche ihnen naber liegt. Rach ber Behauptung Giniger foll bas Rlofter gu Atens vorher bier gemefen und borthin verlegt worden fenn; welches fich aber aus Dangel an bestimmten, guverlaffigen Rachrichten nicht ermeifen

låst.

In ber Dibenburgifchen Rebbe mit ben Ruftringern fiel bei biefem Dorfe 1368 ein Treffen jum Rachtheil ber Dibenburger por, welche eine fo gangliche Dieberlage erlitten, bag nur ein Einziger (Gebhard von Elmelohe) bem morberifchen Schwerte ber Ruftringer, welches and mehrere Dibenburgifche Grafen binraffte, entrann, um ber Bote biefer fcbredichen Dieberlage gu

feen. Alle Erichtagene wurden auf bem bortigen Schachtelbe in eine große Grube geworfen und eine Capelle darüber gebauet; wovon wahrschrittich eine jetz dasselb befindlich obsflielle, Ze-em pet genannt, ibren Ramen bekommen hat. — Reuhamm 1. 7. Sarve, 1. 6., der übrige Abeil beises Dorfes gehort zum Richfpiel Abbehaufen. Attenfiel, 5. 35., weiches von bem, voe der Einbeidung des Bieper Sandes im J. 1539 bier gelegenen Siete se benannt ist.

32. Kirchfpiel Bleren, emthalt 345 Feuerftellen mit 1657 Einwohnern, vocunter: 25 Eigenthamer und 9 heureieute von Poffellen; 25 Eigenthamer und 9 heureieute von Andbotereien, 60 Eigenthamer und 71 heuerleute von fleinen Receiven, und 92 Sauslinge. — Es liegen darin folgende Ortschaften.

a) Blegen, 77. 343., etdem verschiedentich geschieden, mb benante, als Pleccage, Plecate, Blodegen, Bledegen, Blodegen, Bledegen, Dabier, Dabier, Bledegen, Delegen, Delegen, Bledegen, Delegen, Delegen, Bledegen, Bledegen, Delegen, Bledegen, Blede

<sup>87)</sup> Gemeiniglich mache nerften Bifchof von Berenen, Wilflief, ab ub ei, jum Greduer biefer Kliefer, es ist daer buuch spriftlief, im bortigen Kliefen er Archive voerhanden. Rachricher erweisel, woh sie neud Pulifchobe Ave erbaute worden son ihr eine Archiven voor in die feine der General voor der find betreich fand da. aber schon fraher ein Gedentenset, den man mach Cinflichen der Getriefen der General der Gene

melder unter ber Meglerung bes Romifchen Raffere Decius int Staffee 255 ben Diartprertob ftarb, inbem er gu Dftia (bem Saven von Rom, am Mueflug ber Tiber in bas mittellanbifche Deer ) von Pferden gu Tobe gefchleift murben Die Ruffringifche Motfelage perfente biefe Scene nach Bleren, und lief ibn auf bortigem Rirchhofe von Debfen Schleiten : welhalb auch ber Steins bauer, von welchem fich bie fchlechte Abbilbung biefer Scene in ber Blerer Rirche befindet, Die Pferbe in Dofen vermanbelte. Das in ber biefigen auswendigen Rirdenmauer befindliche. 7 Ruf lange, 21/a Buf breite und 7 guß hohe Loch foll bes beiligen Birpoints Schlafftelle ober Grab gewefen fenn 18). - Der ebes malige hiefige bobe Thurm murbe, ale er noch in feiner gangen Bobe beitand, bon ben Geefahrern ale Leuchtthurm benubt : 1631 murbe aber feine erft 1566 erhohete Gpise pon einem Sturme abgebrochen und nachher (1650 - 1655) nicht fo hoch wieber aufgebauet, Die grofte und befte ber beiben barin bes finblichen Goden foll Graf Johann XIV, von Dibenburg, nach ber erften Bermingung ber Butigbinger, nach Dibenburg haben bringen laffen. Rach einer anbern Rachricht lief fie erft Graf Anten im 3. 1565 von bier wegnehmen, fo wie auch einige Sabre vorher ober nachher bas Blei, womit bie hiefige Rirche ges bedt mar. Das Schiff berfelben ift von Lava, und bas jungere Chor pon Quaberfteinen erbauet. In alten Beiten mar fie und nornehinlich ber bide fefte Thurm ber Gis eines Sauptlings, und murbe mehrmals vergeblich belagert. Gine etwas ausführe liche Befchreibung biefer Rirche wird hoffentlich aus bem Grunbe

<sup>88)</sup> Es wied hier gemeiniglich Polls: (Pippolytés) Grab genannt. Auf dem Weden bessehent liegen einige ausgehöhlte Eteine,
die einen darin geweinen Abere einigernaben vorstlieft, und ju
dem Käßen gest nach der Kirche eine, in die Wauer gemachte, mit
einer eisenen Tähre veröstlichene Lessinau, An der Kopsstlieft ist
auch eine Destaung, durch welche man den am jenseitigen Westere
tuffer besgenen handweilche Westernicht gesten lehe sehen kann,
Die Arabition erzählt : Per dier Eingekreferte habe dadurch gerus
sen is wech ! we siehen Westernicht die keine Westernicht gum Gehert im die wech. Westernutstigt dienet dies Beschlicht zum Geschaftlicht geschen der der der der der der der der
kannis der wech westernutstigt dienet dies Beschlicht zum Geker Eingefertert die Wicke siehen der den das der Kirche dazu, das
ker Eingefertert die Wicke siehen der nochten. Voch vor ertwa 70
(Sabern wallschrieften Polnisch Wedende zu diesen grade und ließen
iber Gengefrecht aben der der Verlage zeichen in einer Geschaften den

Entidulbigung finben, baf fie eine ber allermertwurbiaften Mis terthumsftude im hiefigen Lanbe ift. Det untere Theil bes Thurms seuget von einem hoben Alterthum, wenigftens icheint er viel alter als bas lebrige ju fenn. Er befteht aus einem febe biden vieredigen Gemauer, ebemale mit zwei Gewolben Sibet einanber, wovon die Rubera noch in ben Binteln vollig fichtbar find. In ber biden Mauer geben buntele Gange mit Stufen som Ruffboden bie auf bas erfte, von biefem auf bas zweite Ge= molbe, ferner auf einem Stufengange nach Guben zu in bie Erbe. Dberhalb bes erften Gewolbes ift in ber oftlichen Damer eine große Diche (Blenbe), worin gur heibnifchen Beit vielleicht ein coloffalifches Gobenbild geftanden haben mag; und hinten in ber Molbung ber Riche ift in bem Quaberfteine ein, jest mit Riegetffeinen jugemauertes, runbliches Loch, burch welches viels leicht Die Drateifpruche bes Gobenbilbes erfchallten. Rach einis gen Rachrichten foll auch bier ehemals ein Monche - Rloffer aes mefen fenn, swifchen bem jebigen Pfarrhaufe und bem Bilbabus-Brunnen geftanden haben, und nachmale bie 1741, ba es mit ber Daftorei und einigen anbern Gebauben abbrannte, gum Braus und Badhaufe gebient haben. Bor ber Reformation hatte bie biefige Rirche 4 Leben, welche nach ben beiligen Dicolaus. Laus rentius, Johannes und Wilhabus benannt waren. Rach ber Reformation erhielt eine von benfelben, nemlich bas Ricolauss leben, Die Pfarre ju Strudbaufen; ein gemiffer Gerb Boael bes fam bas Laurentiuslehn , und Lutte Ronigsmann bas Bilhabus: lebn. Dach bes G. Bogele Tobe benubten bie Bogte ju Bleren beffen Lebn eine Beitlang unentgettlich, bie es Graf Unton Guns ther im Unfange bes 17. Jahrh. feinem gemefenen Sofmeifter und nachmaligen Confiftorialrathe, Dagifter Belfte in fchentte. Diefer perfaufte es in ber Folge und ftiftete aus bem Raufgelbe bas noch beftebenbe, gunachft fur Studierenbe aus feis ner Rachkommenichaft beftimmte, (Belfteinifche) Stipenbium. - Dies Dorf hat wol die bochfte Lage im gangen Butjabingers lande: ber Rirchhof liegt 10 guß hoher, ale bie Rappe bes Bes fer Deiche; es ift baber unbebeicht; nur im Guben und Dorben ftoft ber Deich an baffelbe. Bei ber letten grofen Baffers fluth im 3. 1717 blieb es baber von Ueberichwemmuna frei. und es tonnte in ber gangen umliegenben Gegend fonft nirgenbe, als in ber hiefigen Rirdje, gepredigt merben. - Geit 1565 wirb bier iabrlich in ber vollen Boche vor Johannis ein Rram-Darft gehalten, wogu nachmals noch ein Bieb = Dartt getommen ift, ber jahrlich im Unfange Detobers Statt finbet. - Die hieffae uber

bie Befer febenbe Rabre ift ein Berrichaftliches Pachtftud. -Blegerbeich , 14. 57. Blegermurp , 2. 5.

b) Bolters ober Folters, 19. 95. Reuhamm, 1. 9., ber anbre Theil biebon gebort jur Bauerfchaft Colbemarf im Rirdfpiel Utens.

c) Chodum, 4. 36. Chodummer Deich, 17. 63. Mashaufen, 3. 17.

d) Tettens, 43. 184. Muf ber biefigen Rhebe legten ehebem bie aus ber See tommenben, auf gunftigen Binb martenben Schiffe an , welches , ba auch mehrere Lootfen und Rifcher ba mobnten, biefem Drte betrachtliche Rahrung brachte. 216 aber an Sannoverifcher Geite ju Gerftenborf 1792 auch eine Pootfengefellichaft errichtet und bas Sahrmaffer auf ber oftlichen Seite ausgebatet (b. b. mit gemiffen Beichen mertlich gemacht) wurde, jog fich bie Schifffahrt mehr borthin; und biefem Umftanbe fcbreibt man ben nachherigen Berfall biefes Drts gu. e) Sufum, 2. 26. Barbeich (ehebem Barbot, auch Bar-

bern genannt), 1. 7., ift jest nur noch ein Ueberreft von einem chemais bier geftanbenen großen Dorfe, bas ausgebeicht werben mußte. Die ehemalige hiefige große Brate ift mit einem Deis che jugefchlagen worben. Rothbeich, 1. 5. Sufummer Deich,

15, 63,

f) Boving , 4. 22. Reuburg, 1. 13. Sittel, 2. 15. Bes ringeburg, 1. 8. Bovinger Bifch ober Blerer Mittelbeich, 7. 29.;

einer von ben biefigen Rotern wohnt auf freien Grunben.

g) Comeemarben, 21. 78. Bibbers , 4. 17. Dug. gewarden , 1. 9. Enbelmarf, 1. 7. Schutting, 3. 14., mahrfcheinlich ubten fich bier ehebem bie Ruftringer im Schiegen, woher benn mol biefer Drt feinen Ramen befam. Dobimarf, 1. 9. Galing, 1. 11. Spubtelhaufen, 4. 25. Schweemars ber Bifch 2. 15.

h) Phiefemarben ober Fifemarben, 34. 191. Ches male bieg biefer Drt Friefewarben, und wirb in 3 fogenannte Bulten (Saufen) getheilt: 1fte Bult, 5. 32. 2te Bult, 15. 75. 3te Bult, 11. 60. Phiefemarber Bufch, 1. 7. Phiefemarber

Burg, 1. 10. Reuhaufen, 1. 7.

i) Blerer Sanbe, 21. 115., mit Ginichlug von Sas perfiel, (1. 4.) und Bederen, (2. 7.). Unter ben in biefer Bauerichaft liegenben Sofftellen finb 4 abelig freie. Muf bem 1539 unter Graf Anton's I. Regierung eingebeichten Blerer Canbe murben berichiebene Bormerte ober Cammerguter anges legt, von melden in ber Folge ber Graf von Albenburg einige erhielt: und noch find 3 abelig freie Sofffellen bafelbft (movon Die porguglichfte etwas über 138 Jud groß ift), nebft bem Reits fanber Groben, unter bem Ramen Blerer : Sanb Graftich Bentineiches Gigenthum. Der übrige Theil, etwas uber 100 Jud groß, ward halb Mann :, halb Beiber : leben, bie manntehnige Salfte murbe im 3. 1776 ber Landes = und Lehnes berrichaft eröffnet, befteht in 7 Sammen und wird jest parcellens meife von ber Bergoglichen Cammer verpachtet: mit ber weiberlehnigen Balfte ift jest ein Rachtomme (mutterlicher Geite) von ben fruherhin bamit belehnt gemefenen v. Belgien's, ber Doctor Schröber in Samburg, belehnt. Die auf Diefem Bute befinblis den Gebaube find gemeinschaftlich. Das ehemalige bielige von Bisthumiche Leben von urfprunglich 1583/4 Jud, welches Graf Anton Gunther von Dibenburg feinem Gebeimen Rath Bolgogen von Meffingeborf ale allobialfreies Gigenthum fchenete, von bem es fein Schwiegerfohn, ber Beffen : Caffeliche Dberftlieutes nant Bisthum von Editabt erbte, murbe 1688 von ber fogenann. ten Freien . Commiffion gum Dann : und Beiberleben gemacht und mit einem Laubemium von 120 Rthir. und einem Ritterpferbe belegt. Radmale murbe es megen vieler barauf haftenber Schulben allmalig Theilmeife veraugert; 39 3ud im 3. 1731, 48 Jud im 3. 1744, und im 3. 1760 ber Reft, jeboch mit Beibehaltung ber Lehnepflichtigfeit.

k) Grebewarben, 5. 34. Bierer Muble, 1. 8. Dhi-

ober Deu = Dhihaufen , 2. 9.

l) Einemarben, 17. 66. Der größte Theil ber jum ebemare, fiest foon idngft im Beferbette begachen; bab vormalige Einswarben, foll fich om dingft im Beferbette begachen; bab vormalige Einswarben, foll fich vom ber heter bis nahe an Bleren erstreckt haben; ift also viel größer als bas jeigie gewofen. — Einswarb ver Deich, 11. 40. Einswarber Altenbeich, 1. 2.

33. Kirchfpiel Stollhamm, worin 249 Keuerftelen und 1374 Einwohner, unter biefen find 33 Eigenthumer und 49 heuerlette von hofffellen, 18 Eigenthumer und 31 heuerlette von Landbötereien; 26 Eigenthumer und 30 heuerlette von fleinen Kötereien, und 62 Saubling. Es enthält folgende

Drtfchaften :

a) Rirchhöfing ober Stollfhamm (im engern Sinne), 44. 227., hat 1 Pafforei, 1 Drganiften: und hauptschafter Bohnung, und außer ben hausmannssstellen und Kötereien mehrere Gewerke. Die hiefige Kirche foll 1450 erbauet und bem beiligen Nicolaus geweihet worben fenn; ber bagu gehörige Thurm mutbe erft 1647 gebauet; ein ganbmann, Ramens Unton Gunther Giemens, ichenfte 400 Rthir. bagu. Bor bem fegenannten Ablande über foll in alten Beiten auch eine Rirche ober Cavelle geftanben haben und von einer Bafferfluth gerftort fenn. Bor nicht gar vielen Jahren will man noch einige Ueberbleibfel von berfelben gefeben haben. In catholifchen Beiten mar bei ber biefigen Rirche eine Bicgrie mit einem auf bem Barf nordwarts ber Rirche ftebenben Saufe, und 11 Jud ganbes. Bei ber Reformation murbe biefe Bicarie eingezogen und bas babei gemefene gand bem bergeitigen Amtevogt hiefelbit einges than. Bufch, 1. 8. Burg, 5. 38. Rimmlingen, 2. 7., foll ehemals ein befonderes fleines Dorf gemefen fenn; Die jegige bortige Sausmannsfielle und bas Roterhaus gehoren ber Rirche. Baue ober Gaume, 2. 16. Bulte, 2. 12. Late, 1. 10. Muf ber hiefigen Barfftelle, Busmarf genannt, foll ebemals ein

Saus geftanben haben.

b) Stollhammer Uhnbeich, 57. 303., mit 1 Schule und verschiedenen Gewerbtreibenben, außer ben Acerleuten, Inte ober Innete, 4. 34. , mar ehebem ein Johanniter = Rittergut von 707 Jud. Rachmals murben 98 Jud bavon an bie Gebruber bon Rielmannsegge vertauft, welche barauf an ben Probft von Revention tamen. Unbre Theile tamen an bie von Ehrenfchilb, bon Bierregge, von Branbt und an ben Lanbrath von Schreeb. Best fuhren vier abelig freie Sofftellen biefelbft ben Damen Intc. Eine berfelben von 901/2 Jud hat bie Cammer im 3. 1802 fur bie Landesherrichaft fur 24,700 Rthir, von ben Janffenichen Erben getauft, - Graf Unton I, sog gur Beit ber Reformation bas von ben Johanniter = Rittern bamale befeffene große Gut Innete ein, ließ babei noch etwas einbeichen und legte ein Bormert bas felbit an. Dach Graf Unton Gunthere Tobe fam es an Unhalts Berbft; von biefem erhielt es nachbem, jufolge bes Tractate von 1689, ber Ronig von Danemart ale bamgliger Landesberr von Dibenburg, ber 1621/2 3ud bavon ju einem freien Muobial=Rits tergute machte, bas er mit einem Rofbienfte von 11/a Ritters pferben belegte und bem Geb. Rath Conrad Biermann von Ehrenichilb, unter bem Ramen Deichhof ichentte. verlaufte beffen Cohn bies Gut, (wovon fcon fur; vorher 10 Sud an Elle Berten ju Moorfee überlaffen maren) nebft 257 Bud Inneter Groben : Lanbereien, welche er 1690 vom Ronige erftanden hatte, fur 25156 Rthlr. an feine Schwiegerin, Die Beb. Rathin von Brandt, geb. von Stoden, beren Cobn. ber Etatsrath von Brandt, 1731 bas damols aus 609% Ich beftebende Gut ficktweite verkaufen. Das fest unter bem Namen Deich; hof befannte Gut ist viel kleiner, 3. 20. — Burggroben, 1. 6., eine abelig freie hoffelle, etwa 98 Ich groß, dat vormals die feltem Freibeit, das siehe Product vom Cissether Weifergolf fei waren. Wehft, 4. 16. Pforte, 1. 6. hunschen ober hußing, 3. 12.

c) Iffen 6, 57. 295., bat eine Schule und außer ben Adeteuten verschieben handwerten. Icigen, 1, 2 Diffichung, 2. 17. Bedmannsfelbe, 1, 6., ein herr schaftliches Erhinegut von etwa 47 Jud (ohne bie babei befind lichen Pickerungen). Es Goll erbem viel größer geweien, aber ein betrachtlicher Theil duvon ausgebeicht worden fenn; es murbe theils bei Innete, theils bei Sainete, ichelle bei Dienflotot (beibe ehemals große Guter dere Bororete) mit berungt.

d) Stollhammer wifd ober Bifding, 37. 212., mit Echnie und enigen Sandwerkern, goftentheils aber hautbeten unn Landbotern. Bufch, 1. 8., eine abelig freie hofffelt, harte ober Satterweg, 10. 57. Smetr ober Schmerrott, 3. 16. Breburg, 5. 32. Die hier besindlichen Maffellen luffen bermuthen, daß bier ehemals mehrere Satufe geflanden baben.

Der Stollhammer Aufen beichegroben ift ein hertigest Dachflud, und mit Inbegriff ber barauf befinde lichen Putten, Rillen und unbrauchbaren Plate, etwa 256 Judacock.

34. Kirchspiel Geefeld, worin 261 Feuerstellen mit 334. flierd in bei Bimobneen, worunter 26 Eigentschmet und 34 heures leute von Boffelden; 10 Eigentschmet und 7 heutetute von Ambebereien; 55 Eigentschmet und 61 heuterleute von fleienen Krichspiel sogenante Schuslinge. Es gehoren zu biesem Richspiel sogende Drifchaften:

a) Seefeld, jur Unterschribung von dem Archborfe gleiches Ammend gemeiniglich Borroeck, Seefeld genaunt; 22.166, dat woch, wie dies gange Archfplete, feinen Namen duwon erhalten, weis ebemals, vor feiner Eindrichung, falf gang üderschwemmt war und einem Kandhe glich. Erd Anton Günker gewann es 1643 dei Eindrichung bes neuellen hobe den 8 ") durch Ariegung eines Deichschwung bes neuellen hobe den 8 ") durch Ariegung eines Deichschwung bes neuellen Spoken 8 ") durch Gwore bire eines Deichse vom Stollhammer Aufgenbeich die am hog Moor bire

<sup>89)</sup> Diernach bitte ich bas in ber Rote 4, Seite 163 bes Iften Theils biefes Buchs Gefagte ju berichtigen.

ter bem Geefelber Mugenbeich, woburch 1743 Rud bes beffen Aderlandes gewonnen murben. Es beftebt in bem Serrichoftlis und in bem Graffich Bentinefchen Untheile; im erftern finb 4 Bofftellen, bie ungefahr 623 Jud betragen, movon bie eine, mit Musichlus ber Gebaube, bem Rlofter Blantenburg gebort, und gegen einen jabrlichen Canon ausgethan ift. Bu bem Graffich Bentintichen Untheile gehoren 2 Sofftellen von etwa 200 3ud. bie auf bem neueften Soben liegen, und 9 Sofftellen von etma 1145 Jud auf bem Geefelbe, bie verpachtet merben. - Gnas benfelb. 2. 23., ein vormaliges abelig freies, nachmals ichats pflichtiges Gut von etwa 170 Sud auten Darfchlanbes, melches mit ber Befreiung von allen Abgaben und Leiftungen Graf Un . ton Gunther im 3. 1648 feinem Rath und Landrichter, Bermann Dolius, gur Bergeltung ber vielen michtigen Dienfte fchentte, bie er bem Staate vorzuglich als Gefanbter in mehrern wichtigen auswartigen Gefchaften , befonbere bei ben Befiphalis fchen Friebens = Unterhanblungen , geleiftet batte. Dolius ließ biefe Schenkung im 3. 1654 vom Raifer Kerbinand III. confirmiren, murbe auf Anton Gunthere Beranlaffung genbelt und Mplius von Gnabenfelb genannt. Rach feinem Tobe tam bies But an bie von Berfabe und von Bonat, von biefen an ben Roniglich Danifchen Rath und Leibmedicus Ringelmann. Mis 1688 bie vielen Privilegien ber abeligen Buter theile aufa gehoben, theile beichrantt murben, belegte man auch Gnabenfelb mit bem Roffbienfte von 2 Ritterpferben, movon es aber 1699 wieber befreiet murbe, fo wie auch von allen Deich = und Giels Raften : verlor aber nachher wieder einen Theil feiner Drivitegien; als es nach Ringelmann's Tobe an anbre Gigenthumer & 25. an ben Major von Untidou und bann an Die Gingefeffenen Luer Cloppenburg und Gidhof tam. Moorgroben , 1. 7.

I. 1676 bie biefige Rirche erbauen und erhielt mitteift Koniglich Danisischer Conceffion vom 26. Inn. 1694 bas Patronatrocht über biefetbe. — Rach bet Vermuthung Einiger foll bier ebbem eine Salzstederei gewesen fenn, weil ber Weg nach ver biefigen Pad frorei der Sulterwa beigt. Es find der eine gewisse Rachteige from barüber ausgusinden. — Norders Außendeich, 17. 126. Dung frieden, 1. 3.

c) Geefelber Norders Außendeicher Köter, 46.

108. Dagu gehoren: Rorber-Außenbeich, 41. 168. und Sobensbrate, 5. 30., welches von einer bortigen großen Brate feinen Namen führt.

d) Geefelber Guber-Außenbeicher Sauleute, 31. 188.

e) Seefelber Saber-Mufenbeicher Roter, 27.

Der Diffrict, ben biefe unter d und e angeführten Landleute bewohnen, heißt im Allgemeinen Geefelb ober Seefelber Außendeich.

9) Reitland, 37. 178. Meitlander herrenweg, 2. 12.
2) Worgen land, 27. 153., murbe die die Einbeichung bes neuen hobens (1591) gewonnen und gehöte ehebem aum Kirch spiel Esenden wir eine Einbeichung bei die Beneuen hobenseter. Bormals bestämbigen bei von Weitigen 20 Jad abel, seeis Land, dos an den Veichsofrand, Freiheren von Weintschann an Berend Bollenbagen fam. Auch bei der vormaligen Meinert Gerellus Seelle sind 25 Jud abelig freies Land, Beneuen-hoben, 21. 16., sind zwei vormals Gestämbig Abennungliche, gett Enchlich Benintliche Storverte, eines eitwas über 124 Jud, das ander etwas 25 Jud groß; sie wurden im I. 1591 durch Einheidung gewonnen. Gerstelber Schaacht, 1. 9.

h) Sobenbeid, 34. 148.

Bu biefem Amte gehoren noch folgenbe Cande (Flug-Infeln) und Groben.

1. 216 Erbpachtftude;

fammtliche gut Erbheuer eingethane Groben bon bem neu eine gebeichten Lanbe.

2. Mis Beitpachtftude:

a) Die Groben vor Debemanns Saus bis an ben Reits fant, mit Ginfchluß jenfeits ber hennie- Borne, etwas über 95 Jud.

b) Die Follenfer (Bollerofer), Schodtumer, Tettenfer, Barte und hufumer Groben mit bem Deiche.

Robli's Bandbuch II.

e) Der Anwachs vor bem Außenbeichslande, etwas über 3 Rud groff.

d) Der Unwachs an bem Außenbeichstanbe vor Meenfens

Banbe, von etwa 21/2 Jud.

e) Der Stollhammer Außenbeichsgroben von etwa 256 Jud., Solgende Deichzüge und Siele find in biefem Amte zu bemerken: 1. Deichzüge:

a) Im Rirchfpiel Abbehaufen:

- 1. Der Deichzug an ber Befer, welcher unterhalb Gronland anfangt und bis nach Norderhamm geht; — ift 615 Ruthen und 9 Fuß lang.
- 2. Der an ber Jabe; fangt in ber Gegend von Riefenbiesters Saufe an und geht bis an ben Seefelber Beg; ift 275 Ruthen lang.

b) In ben Rirchfpielen Bteren und Atens:

1. Der Reitsan bejug, anfangend bei Norbenhamm und bis jur Horne oberhalb bes Flagbalger Siefs gehend, 177 Rutten lang; von ba bis an die hennie-horne 545 Ruthen lang.
2. Der Blegere gug; fangt an bei ber hennie-horne

und geht bis jum Dorfe Bleren; ift 506 Ruthen lang.

3. Der Tettenfer=Bug, von Bleren bie an's Dorf Tets

tens; 532 Ruthen lang.
4. Der Burhaver-Bug, von Tettens bis an Sufum;

lang 468 Muthen.
Demnach ist ber gange Atenser und Bierer Deich 2228
Ruthen lang; — nach andern Angaben aber 2379 Ruthen 19 Fuß 174, 28cl. Er ist ein Communionbeich, b. b. er wird von beiben genannten Ricchseiten im Gemeinschaft unterhaltogen.

c) Im Kirchspiel Stollhamm und einem Theile von Seefelb:

1. Der Bug, von ber Edwarber Grenge, fublich vom

Stollhammer Siele anfangend und bis jur rothen Brate gehend; ift 210 Ruthen lang.

2. Der Bug von ba bis jur Ede bieffeits Bedmannsfelb;

lang 188 Ruthen.

3. Der Bug von ba bie jum Unfange bes Abbehaufer

Deichpfandes; ift 5.59 Ruthen lang, Die gange gange bes Stollhammer Deiches ift alfo 957 Ruthen.

d) Das Rirchspiel Seefelb hat mit einigen Ortschaften, bie nicht zu biesem Umte gehoren, g. B. Schwey unb Efenshammer Groben, eine betrachtliche Deichstrede gegen bie Jabe gu unterhalten.

Il. Siele und Gielguge:

1) ber Abbehaufer Giel, jum Unterschiede bes Geneshammer fleinen Giels auch Großenfiel genannt, lag erft bei Rorbenhamm, und wurde 1759 unweit Eliwurden neu von Quaber-Gteinen erbauet. Er hat 3 Buge:

a) vom Moorfeer Sanbe bis jur Dunbung:

b) ben Utergabinger Bug vom Dorfe Morgenland bis gur Munbung und

c) ben Bug vom Abbehaufer Behl bis jur Dunbung.

2) Der Flagbalger Siel; ift 1743 von Steinen neu erbauet. Der dazu gehörige Sielzug von Berufatem (im Rirchfpiel Abbebaufen) burch bie Abbehaufer Bifche nach Neuenhamm, Attenfiel über Bieperfand in bie Wefer.

3) Der Tettenfer Siel; ift von holg und lag bis 1759 bei bem Dorfe Tettens, ba er nach Schodum verlegt wurbe.

4) Der Stollhammer Siel wurde 1730 von Dolg neu erbauer, 1738 verlegt und hatte nur 1 Bug. Im I 1823 murbe er mit bem Edwarber Siele vereinigt und ein neuer von Steinen gelegt.

## XII. Amt Burhabe;

ift ber norblichfte Theil vom Alt Dibenburgifden und ents balt in feinen 5 Rirchfpielen nebft bem, jest gum Umte Abbebaufen geborigen, Rirchfpiel Bleren gang Butjabingerland. Geine Grene -sen find: gegen Diten und Rord : Diten bie Befermunbung, ges gen Guben bas Amt Abbehaufen und ein Theil bes Jabe-Bufens. gegen Beften ebenfalls bie Jabe, gegen Rorben bie Rorbfee, ober eigentlich ber Bufammenfluß ber Befer: und Jabes Dunbungen. -Der Boben ift gwar Marichland, aber in ben Rirchipielen Burs have . Babbens und Langwarben mehrerntheils fanbichagrig, und mehr ober minber mit Rlei vermifcht; bagegen in ben Rirchfpielen Edwarben und Toffens mehrentheile Rlei; boch find im lettern auch einige fanbichaarige Stellen. Muf ben boben ganbereien finbet fich auch Lehm, und in ber fogenannten Bifch ift ber Bos ben im Gangen fanbartig, mit Dwo vermifcht. Die erfte Schicht ift hier und in Langmarben Bau-Erbe, welche 1/4 - 1/4 Suf bid aufliegt; worauf bann gemeiniglich Lehm, bin und wieber Rnid. beibes unter einander und etwa 2 Fuß bid, folgt. Siernachft tommt etwa 3 Rug bide Bubl- Erbe, welche jeboch auf einem Samm tiefer ale auf bem anbern liegt; gulest ift eine Art Die Producte in biefem Amte find fast die Amtlichen, welche bie den vorhergefenden Marchige-Aemtern belichteben sind. Delfi, besonders Aepfel, Birnen und Kirchen, sinder man hier wenig, weil sie im Changen nicht gut gearthen, Boerleben und Plaumen nach am meisten. Die Utsaden, warum in diesen so mit nebet icht liegenden slachen, batten Nord- und Dsft- Winden ausgeschen Marchgegenden die Obstäume nicht erchees Gedeichen daben, sind vorbin son angegeben. Don Gatensfelden werd beden, sind vorgesche der bei gewöhnlichen Gorten gedaut, als weißer und vorzäglich braumer Kohl, Rüden und Kartossellin; testere besonders viel im Krichziel danganaben, wo man sich vor mehrem Indern ander angesangen bat, vieles von dem gulft oder brachtigenden kande von ben geringen Leuten gegen eine gewisse heure aus eine solche Art zum Kartossells den von den gelangen feuten gegen eine gewisse heure aus eine solche Krut aum Kartossells wenuten zu selfen, wie es schon lange im Westendungsteben und des sich eines der sich der konten gestellt gestellt geste gestellt gest

<sup>90)</sup> Menn die deim Böhlen erfoderlichen Geden von gewöhnlich 6 Auf Alefen und 3 Kub breit gernacht werden, jo folket jede Aucht Sänge eines solchem Eszame 24 — 28 Geote, und jedes Jak (alte Maahe) ju wöhlen etwa 36 Arthe; werden die Geden aber um 1/4 Bog in ber Bereit um die Alefen ergegebert, fo topte jedes Jake zu wöhlen etwa 46 Arthe. Ein flarker, fleisjere Arbeiter kann, wenn er im Böhlen recht gelöbt ift und im Sommer mit Lagese Andruch aufängt, tiglich wol 21/2 — 3 Auchen wöhlen. In Aleften, wo wiel gewählt wird, jit bieß ein haupt. Erwerd für die hiefgen Angeldhem.

befiger geben nemlich geringen Leuten (meiftens fogenannten Saus-Tingen) ein Stud guftes Land Ruthenweife, Die Quab. Ruthe fruberbin fur etwa 14 - 20 Grote, jest fur etwa bie Salfte, gur Beuer, meiftens nur auf 1 Jahr, um es mit Rartoffeln gu bepflangen: mobei die Berheuerer außer ber hohen Diethe, Die fie bavon gieben , noch ben Bortheil haben, bag fie bas fo verbeuerte gand im nachften Jahre, ohne es erft guft pflugen gu burfen, mit Roden ober anberm Getreibe befden tonnen, unb bag ibr Ader burch ben Rartoffelbau von Unfrautern gereinigt mirb. - Bon Relbfruchten wird in biefem Umte porguglich viel Rapfamen gebauet, gewöhnlich auf gewühltem ganbe; guft gepflugtes und gleich barauf gebungtes ganb nimmt man nicht gern jum Rapsbau. Wenn bie Witterung und anbre Umftanbe guns ffig find, fo erhalt man von 1 Rud mol 10 - 14 Tonnen Raps famen und in gang porguglich auten Sabren noch mehr: aber in ichlechten Sabren bagegen nur 2 - 4 Zonnen von 1 Jud; juweilen miflingt er auch fo febr, baf er bie Dube bes Ginarnbtens nicht lobnt. Dan rechnet auf 5 - 6 Jahre nur 1 Jahr, wo ber Rapebau recht aut einschlagt. Beigen und Roden wird im Gane gen nur gum eigenen Bebarf, menig gum Bertaufe gebauet, aber befto mehr Safer, Gerfte und Bohnen; lettere find faft eben fo tohnend als ber Rapfamen, aber auch eben fo fehr bem Diffs rathen ausgefest. Um beften gerath meiftens ber Safer: bieferwegen und weil fich bas bieffae Aderland am beften baju eignet, bauet man ihn auch von allen Getreibe : Arten am meiften und in vorzüglicher Gute. Leinfamen wird nur wenig gefaet, weil er bier felten gut gerath und bie Bearbeitung bes Rlachfes, megen bes biefigen boben Tagelobne, ju viel toftet. Dan tauft ibn bas ber lieber von ber Geeft, infonberheit aus bem Umte Bodhorn und bem Ummerlande. Buchweigen und Birfe merben meines Wiffens bier aar nicht gebauet, weil fie, wie man behaupten will, nicht gut fortfommen. Bum Tabadebau murbe ber bieffae Boben fich ohne Zweifel recht aut eignen ; man bauet ihn aber nicht, weil einige bamit angestellte Berfuche nicht aut ausgefallen fenn follen, moran aber mabricheinlich nicht fomol bas Erbreich. ale vielmehr Mangel an binlanglicher Renntnig bes Tabadebaues und ber gangen babei gu beobachtenben Berfahrungbart foulb gemefen ift; auch erforbert er mehr Arbeit und Aufmertfamfeit, ale man ibm wol gewidmet bat. Goll bier und in anbern Dibenburger Darichgegenben ber Tabadebau mit gutein Erfolge betrieben merben, fo mußte man einen gefchickten Zabacts. Dianger aus bem Sannoveriden ober Medlenburgifden fommen

Jaffen, um von biefem burch practifche Belehrung und eigene Inficht bie Runft bes Tabactebaues fennen ju lernen, ober, mas vielleicht noch beffer mare, es bamit wie in Dedlenburg machen. Dort leben mehrere geringe Leute vom Tabadebau, ohne felbft Pand : Gigenthum gu befiben. Gie gieben mit ihrer Familie von einem Gute jum anbern. Der Gutebefiber raumt einem folchen Dlanteur fur eine giemlich bobe Beuer 91) ein ober mehrere Stude aut gebungtes und bearbeitetes, sum Labadebau taugliches Land bagu ein, und giebt ihm gewohnlich auch bie benothigte Bohnung. Beiter befummert er fich nicht um ihn. Der Pflanger muß nun mit feiner Ramilie ben gangen Tabadebau nebft allen babei und nachber porfallenben Gefchaften felbit verrichten. Der Gutes beliber geminnt babei, außer ber betrachtlichen Seuer, ben Bortheil, bag fein mit Tabad bepflangt gemefener und bagu gut gebungt worbener Ader, im nachften Jahre mit Beigen ober Roden befaet, ihm eine reiche Ernbte gemabrt. - Wenn fur einen eins gelnen biefigen Landwirth Die Ausführung biefes Borfchlage viels leicht mit ju vielen Schwierigfeiten verenupft ober wol gar uns moglich fenn follte, fo mochte fie boch wol burch eine Bereinigung mehrerer ju Stanbe fommen fonnen,

Die Biebaucht mirb. feitbem ber Aderbau ben Saupt : Ers merbameig bes Butigbingere ausmacht, bier nicht mehr fo fart betrieben, ale ehemale. Erft feit ber Beit, ale bie gelbfruchte im Preife fliegen und eine beffere Ginnahme gaben, ale bie Bieb: aucht, fing man auch bier an, fich mehr auf ben Getreibebau gu legen. Berben aber bie jegigen ungewöhnlich niebrigen Getreibes preife noch langer anhalten, fo wird man mahricheinlich wieber jur ftarfern Betreibung ber Biehjucht gurudfehren, weil fie, wenn auch nicht einträglicher, boch weniger miflich und mubfam ift. Die wenigen überfluffigen Rube und Ralber werben meiftens auf intanbifden Sahrmartten und an Auftaufer abgefebt; milchenbe Rube porgualich nach Samburg und ine Sannoveriche. Mus ben Rirchfpielen Edwarben und Toffens geht wenig Bieh ine Musland. Das auf ben gettweiben gemaftete Rindvieb wird auf inund auslandifchen Dartten verlauft und gum Theil weit ins Musland getrieben. Gine gute hiefige Ruh giebt in ben beften Dild : Monaten (b. b. vom Juni bis Musgang Mugufts) taglich

<sup>91)</sup> Diefe beträgt eben fo viel und zuweilen noch mehr, als bas fo vermiethete Land, mit Weizen ober anderm Getreibe befaet, eine bringen murbe.

12 - 16 Rannen Milde: alfo amar nicht pollig fo piel ale in ben meiften Gegenden bes Stabtlanbes, aber bie Butjabinger Mild und Butter find fetter. Rad Abrechnung ber in ber Saushaltung verbrauchten Mild und Butter bleiben, wenn nicht gu menia Rube, b. h. nicht unter 6 - 8, gehalten werben, von jeber Rub wenigstens 70 - 80 Pfund Butter jum Berfauf ubrig , fo bag ber gange jahrliche Ertrag einer Rub , mit Ginfchluß ber fauren und Butter-Dild und bes von ihr gewonnenen Rals bes mol auf 15 - 20 Rtblr, im Durchfchnitt angefclagen merben tann: in einzelnen Gallen und bei bobern Butterpreifen wol auf 30 Rtbir, und baruber. - Chebem murben bier auch febr viele Rubfafe gemacht und meiftens nach Bremen verfauft, von mo man fie gemeiniglich fur Sollanbifche Rafe in's Musland perfenbete 92). - Die Pferbegucht ift bier im Gangen , vorzuglich in ben Rirchfpielen Edwarden und Toffens, von teinem großen Belang ; boch hat fie in ben letten Jahren jugenommen, meil bieß noch faft ber einzige Sanbeleartitel ift, aus bem ber Landmann einen fogenannten Rothgroten tofen fann. - Schweine und Schaofe merben, lettere jeboch meiftentheile nur gum eigenen Berbraud, aufgezogen; bie fetten Schweine geben meiftens nach Bremen, bie magern nach Dftfriesland, holland und ine Sans noveride. Biebhaute merben großtentheils nach Dvelaonne und Bremen abgefest. Die Banfegucht mar ehebem, ale bie geringen Leute noch bie Groben mit Ganfen betreiben-burften, febr betracht=

<sup>92)</sup> In einem (im Bremifden Burgerfreunde von 3. 1824 Dr. 75. S. 496 f. enthaltenen) mortliden Musquae aus einer 150 Jahr alten geographifchen Befdrelbung ber Stabt Bremen beift es unter anbern : - "Richt meniger fenbet Bremen nach porbes melbeten Oberlanbern in großer Denge feine Rriefifche unb Dibenburgifde Rafe, welche vor (fur) gute Bollanber bezahlt und mit gutem Gefchmad verzehrt werben : weil ihr Baterland etwane auf bem balben Bege gwifchen Dberfachfen (benn ein Rieberfachfe wird fo leicht nicht anbeißen, es fen benn Dengae halber ober baf er es anbere nicht gu haben weiß) und Ebam, ber berühmten Geburtoftabt aller aufrichtigen Bollanbifchen Rafe, belegen ift." - Dan fieht bieraus, bag ehemals ein bebeutenber Abfas bes Butjabinger Rafes nach Bremen ftatt gefunden habe; aber auch qualeich, baß er bamale mol beffer aubereitet morben fenn muffe, benn fonft batte ber Dberfachfe fich wol fcmerlich unfern Rafe für Bollanbifden vertaufen laffen.

Bon Fischen Bat man mehrere Arten, als hrote, Alet, Raautschen, Bariche (Rothfebern); in ben Sieltiefen, Braten und Graften, und aus dem Jade-Bulen: Butte, große Aale, Runnaugen, Schollen, heringe, Stinte, Granate, Kradben, u. a. m. nu tlebefful, Rochen, Sire und bereleichen werben felten gefangen.

Großen Mangel hat bief Umt an Soly aller Art und an Torf; lettern begieben bie Bewohner aus einigen Gegenben bes Stabtlanbes und von ber Geeft; erfteres meiftentheils aus bem Mustanbe; und ba bierport eine bebeutenbe Quantitat ju Deich : und Gielbau gebraucht mirb, fo geht viel Gelb bafur aus bem Lanbe. Das ju ben Schlengen benothigte Bufchhols liefern gwar anbere Gegenben bes Inlanbes, aber bem Butjabinger toftet es boch viel Gelb. Gehr rathfam mare es baber, burch Unpflanguns gen an bagu tauglichen Stellen fich felbit bas bagu benothigte Bufchhols zu verfchaffen; jumal ba, wie man jest aus binlanglicher Erfahrung weiß, manche Baum = Arten, j. B. Beiben, (fomohl Banb = ale Baffermeiben), Efchen, Pappeln und Erlen ober Ellern ze, bier recht aut machfen, vorzuglich wenn fie wor ben rauben Rord = und Rorbmeft = Binben Schut haben. Erlen find auch, feit etwa 20 Jahren, fehr haufig angepflangt und haben im Gangen gutes Gebeihen.

Das Amt Burhow enthalt in ben bagu gehörigen 5 Kirde fielen 653 Feuerfellen mit 4399 Einwohnern, worunter im 3 1816 an Panbelstuten, Ainfliern und Sandwerfern waernt: 1 Apotheter, 5 Boder, 5 Boticher ober Faßlinder, 5 Brauer, 2 Dadwerer, 5 Bluer, 2 Chaptheter, 5 Gliefer, 2 frigmader, 11 Aufflietle, 13 Kramer, 17 Leinweber, 4 Maler, 2 Maurer, 7 Multer, 14 Schnie, 35 Schneiber, 35 Schneiber, 35 Schneiber, 35 Schneiber, 35 Schneiber, 36 Schneiber, 3

werben. Die Hauptelasse der Einwohner sind die Landwirthe und Heuerleute; welche der Zahl nach bei den einzelnen Kirchspielen angrachen werben sollen. 35. Kirchfpiel Mabbens, worin: 61 Feuerstellen mit 375 Bewohnern, woruntei: 12 Eigenthumer und 10 heursteute von Landvon hofffellen: 8 Eigenthumer und 10 heursteute von Landbetreien; 6 gemeine Koter und 34 hauslinge. Es enthalt fol-

genbe Drtfchaften:

a) Brubbemarben, 6. 34., bat eine Rirche, eine Drage niften : und Rufter : Wohnung und außer ben Adereleuten mehrere Professioniften. Die Paftorei biefes Rirchfpiele liegt aber nicht bier, fonbern etwa 1/4 Stunbe bavon gu Rlein : Edwarben. Wegen ber farten Ueberichmemmungen, melde bieg Rirchipiel in ben Sahren 1685 - 1692 erlitt, wollte man anfange baffelbe gang eingeben laffen und bie Bewohner nach ben benachbarten Rirchen einpfarren; meldes aber burch ben bamaligen Dibenb. Dberlandbroften und Cangler von Breitenau verhindert und babin abgeanbert murbe, bag bieg Rirchipiel nur einftweilen mit bem Blerer Rirchipiel vereinigt murbe. Als aber in ber großen Bafferfluth 1717 bas meifte gand von Babbens meagefpult murbe und von bem Rirchen = und Paftorei : Lanbe nur 15 Jud ubria blieben. wurde die hiefige Gemeinde mit ber Burhaver vereinigt und erft 1731 bavon wieber getrennt. Da aber bie hiefigen Pfarr : Gin-Bunfte zu gering maren, fo gefcab 1784 abermale eine Bereinis gung mit bem Burhaver Rirchfpiel, bis burch bie ginsbar belegte Panbheuer und bie sum Capital gefchlagenen Binfen bas Rirchen-Bermogen fich fo betrachtlich vermehrte, bag 1791 jene Bereinis gung aufgehoben, und ein eigener Prebiger fur biefe Gemeinde wieber angestellt merben tonnte. - Statt ber alten, ju nahe am Befer : Ufer geftanbenen . vom Baffer gerftorten Rirche mar, ebens falls auf bes Dberlandbroften von Breitenau Beranftaltung und thatigen Borichub, 1695 f. eine neue Rirche meiter vom Ufer abmarts ju Brubbemarben, und, wie es beift, gang von ben Steinen ber alten erbauet morben. - Babbenfer Deich. 9, 52. Degens, 13, 89., ift nur noch ein fleiner Ueberreft bes ehemalis gen, bon ben Rluthen gerftorten, nachher ausgebeichten großen Dorfes gleiches Ramens. In ber Rabe biefes Dorfes fiel 1499 amifchen ben Dibenburgern und einem Theil ber fogenannten fcmargen Barbe 95) einer Seite, und ben Butjabingern nebft



<sup>93)</sup> Diefe bestahd aus einer von alleiti Rationen jusammengelauferm Reigerischaar, bie bei ihrer Rücklehr aus Friesland, wo sie gegen bie Stabt Gehningen gebraucht worden war, vom Obenburger Gersen Ishani in Gold genommen wurde, um mit ihrer hälfe Stabt, um Butjabmgeriand zu erobern.

ihren bamaligen Berbunbeten , ben jenfeite ber Befer mohnenben Burfter Friefen, anbrer Geite, ein Treffen jum Rachtheil ber lettern por, melde 250 Mann verloren. Diefe Dieberlage hatte Die Rolge, bag bie Stabt : und Butjabingerlanber fich bem Dibenburger Grafen Johann XIV. unterwarfen, ihm hulbigten, und bulben mußten, bag er gu Robenfirchen eine Befabung ließ. -Unweit Degens, mabricheinlich naber ale biefes an ber Befer, lag ebemale bas vom Baffer meggeriffene Dorf Babbens (auch Mabehufen , Babbenfebe genannt), wornach bas gange Rirchfpiel benannt worben und worin, nach einer in biefer Gegent faft alls gemeinen Sage, viele bemittelte und angefebene Leute mohnten : meldes baburch mahricheinlich mirb, baf, ale ber alte bortige Rirchof allmalig vom Waffer weggefpult mar, Stude von einem Sarge, moran bie Leinmand mit golbenen Stiften beveffigt mar, große golbene Ringe à 100 Rthir, an Werth und mancherlei Gold: und Gilbermungen gefunden murben. Die ehemale bafelbit (ober wie Anbre wollen, ju Degens, mas aber nicht fo mahricheinlich ift.) geftanbene, bem beiligen Marcellin gewibmete. fcon por 1430 erbauete Rirche, foll giemlich weit vom Befer-Ufer entfernt geftanben haben 94) und groß und anfehnlich gemefen fern. Gie murbe, wie bas faft mit allen Rirchen im alten Ruftringen ber Fall mar, ale eine Beftung gebraucht. Der bas malige bortige Prediger Robard lief fie um bie Mitte bee 15. Nahrhunberte fart beveftigen und legte eine Befabung binein, melde oftere Mutfalle machte und vielen Unfug beging, bis Lubbe Onnelen, Sauptling ju Burhave, biefem Unmefen ein Enbe machte unt ben Robard erfchlagen lief.

b) Alein-Edwatben nebft Burg, 18. 119, jum Unterfichte von bem wist gegen sichhofer gleiches Ramens an ber Jabe so benannt, wird von bem Wadbenser Prediger, mehrern Aderselauen und einigen Jauhvertern bewohnt. Der Strich, werin bie biefige Pastorei und 3 nabe baaran liegende Saute fieben, beift Burg, mobischinitis weil beleiß ehrmals eine Sauteilinabung gewesen ist. Wadbenser Deich, 18. 81.

36. Rirchfpiel Burhave, mit 189 Feuerftellen und 1294 Ginwohnern, worunter: 28 Gigenthumer und 37 heuer-

<sup>94)</sup> Darans, wie aus mehrern andern Umffanden, beren Anführung hier gu weittluffig fenn wurde, laft fich foliefen, daß ebemals, vor ben ftarten Abbruchen burche Baffer, bas bortige vefte Sand wie weiter fich erftrect baben muffe.

teute von hofftellen; 16 Eigenthamer und 11 Beuerleute von Lanbtotereien; 38 Koter und 124 Saustinge. Es gehoren bagu folgenbe Ortichaften:

a) Burbave, 31. 233., (ehemale Beerhofen genannt; - alfo nicht, wie Ginige mennen, von Buur, Bauer, und Save. Saven, ale wenn in alten Beiten bafelbft ein Saven gemefen mare); wofelbft 1 Paftorei, 1 Drganiften : Wohnung mit bet Saupticule biefer Rirchfpiels, 1 Rufterei, und außer ben Landmirthen verschiebene Gewerbtreibenbe, Die biefige auf einer Uns bobe liegenbe Rirche bat, nach ihrer Bauart und anbern Mertmalen gu urtheilen, wie bie Bleger Rirche, fcon in beibnifchen Beiten ihren Urfprung genommen, ift nachmale (etwa 1300) in ein driffliches Gotteshaus umgefchaffen und bem Apoftel Detrus ober bem heiligen Pancras, vielleicht auch beiben gemibmet morben. Gie ift von Relbiteinen (Granitbloden) aufgeführt und fur eine Dorffirche recht groß. Un ber norblichen Mauer ift bie Ruthenlange ber alten Ruftringifchen ganbmaage, - faft gerabe 22 jebige Rug lang, - eingehauen, und wird gemeiniglich fur bas Wahrzeichen von Burhave gehalten. Bu ben Beiten ber Sauptlings - Berrichaft, ba auch bier ein Sauptling refibirte. murbe biefe Rirche nebit bem bamaligen fehr veften Thurm, ber nachber bei einer Belagerung (1418) von ben Bremern gerftort murbe, ale Beftung gebraucht. Der bortige Sauptling Lubbe Sibets mehrte fich bamals 4 Wochen lang in biefer Rirche, Die man fur bie veftefte in gang Ruftringen bielt, gegen bas Bremer Belagerunge : Corpe, meldes fie bes Tages mit Buchfen und bes Rachts mit Bliben (einer Urt Burfmafchinen, womit man Steine und anaegundete Decherange marf) befchog und bermagen beichabigte, bag Sibete beghalb und weil es ihm an Lebensmitteln gebrach, su capituliren fich genothigt fabe und gegen freien 265 jug bie Rirche ben Bremern übergab. Man untergrub barauf ben Thurm an ber einen Geite, und brachte Stugen barunter, bie man angunbete; worauf, nachbem biefe abgebrannt maren. ber Thurm einfturgte. Die Ueberbleibfel murben vollig meage brochen, und bie Rirche blieb faft 100 Jahre ohne einen Thurm, ba bann ber jebige gebauet murbe. Der vorige hatte megen feiner betrachtlichen Sobe und Rabe an ber Befer : Munbung ben Gees fahrenben viele Jahre flatt eines leuchtthurmes gebient. - 1564 befchentte Graf Unton I. biefen Ort mit bem Privilegium, einen Rram = und Bieh = Martt halten ju burfen. Es mird hier ben 1 Juni, wenn es tein Sonn - ober Fefttag ift, ein Pferbe-, Biebund Schweine. Martt, und ben 20 Juti, ein Rrammartt gebalten.

b) Ifens (ehebem Zienfehe genannt) 12, 100. Mifch. 6. 37. Sarmbufen ober Sarmenbufen, 1. 8. 10. In erfterem Orte mohnen, außer ben Land : Gigenthumern und Dachtern, ein Schulhalter und einige Sandwerfer. Rabe bei biefem Dorfe liegen zwei, mahricheinlich burch Denichenhande aufgeworfene Sugel, bie bei ber hohen Bafferfluth von 1717 nicht überichwemmt murben. Dergleichen Sugel, Barfen ober Murpen gengnnt, giebt es mehrere in biefer und andern Gegens ben von Butjabingen, bie theile von ber Ratur, theile von ben ehemaligen Ginwohnern aufgefahren worben finb, aber nicht, wie Ginige behaupten, ju bem 3med, um ihre Goben auf benfelben gu verehren, fondern um gur Beit einer hohen gluth fich und bas Shrige barauf ju retten.

c) Gillen 6, 33. 241., (ehebem Gillenfehe genannt), liegt fo boch , bağ es 1717 von ber Ueberfcmemmung verfchont blieb. Sillenfer Bifch, 4, 22, Gillenfer Dals, 3, 16, gangemehne 95), 1. 7. Unter biefen beiben Dertern begriff man fruberbin 8 Sofftellen und 10 Rotereien. Gillenfer Deich, 9. 44. Burhaver Siel , 8. 50. Der hiefige , im Burhaver Deichzuge liegende Giel murbe querft 1686, bann wieber 1761, und ber jebige 1779 von Sols erbauet.

d) Sollmarben, 29. 194., mogu gerechnet merben: Sollmarber Diferbult, 6, 46., Sollmarber Befferbult, 13, 70, unb Bollmarber Bifch, 10. 78. Much biefe Dorfichaft hat eine bobe Lage und murbe bei ber Bafferfluth von 1717 nur jum Theil uberfdmemmt.

e) Spuggemarben, 7. 48. Spuggemarber Bifch. 13. 85. Gibing , 1. 11. Much biefe Dorfichaft liegt fo boch auf einer fogenannten Burp, baf fie 1717 mehrentheile vom Baffer frei blieb.

f) Sinfum, 15. 82., ein boch liegenbes Dorf mit ver-

fchiebenen Sandwertern , außer ben Adereleuten.

g) Rlein : Febbermarben, 15. 106., ift fein gufammen. bangenbes Dorf, fonbern befteht in mehrern gerftreut liegenben

<sup>95)</sup> Das ebemalige große, ansehnliche Dorf Langemehne murbe nebft bem alten Zettens ober Zeblens in ber Bafferfluth von 1717 gang gerftort und von bem neuen. 1718 - 1720 gelegten Deiche gang ausgefchloffen.

einzelnen Saufeen. Die hiefigen Warfs ober Murpfiellen find jiemtich hoch und dienten sonft fatt eines Deiches 1.739 außereit gut Goder ein farfer Gumbbruch, ber bas Ausbeichen diefes Dried gur Holge hatte. Derfelbe Fall trat im 3. 1792 ein, boch wurden folge hotte. Derfelbe Kall trat im 3. 1792 ein, boch wurden in biefer Gegend vorhanden gewesenen, weggeschwemmten Diefern soll Spiedvorf ein schone Dorf gewesen seyn, und aus 20 mit Aigeaft nebedfer, Huften befanden doch nach aus 20 mit Aigeaft nebedferig huften befanden doch nach aus 20 mit

37. Airchfpiel Langwarben, enthatt 224 Feuerstellen mit 1502 Einwohnern, worunter fich befinden: 34 Eigenthumer und 33 heuerleute von Hofftellen; 27 Eigenthumer und 13 heuerleute von Lanbotereien; 46 Abter und 139 Saustinge.

a) Langwarben (ehemale longoworthe genannt), 31. 176., mit 1 Paftorei, 1 Rufterei, 1 Schule, mehreren Sofftellen und Rotereien, und verfchiebenen Sandwertern. Die biefige von Zuffober Bimfen : Stein im 3. 1419 erbauete, bem beiligen gauren. tius geweihete Rirche ift wol die größte in Butjabingen. Chebem war an berfelben ein, auch von Tuffftein aufgeführter giemlich bober Thurm, ber nach und nach, und im 3. 1642 gang eine ffurste; bie Steine murben portheilhaft außerhalb ganbes abgefest. Der Sage nach follen bie gum Bau biefer Rirche und beren ehemaligen Thurme gebrauchten Tufffteine aus England geholet und von ben Englandern fur eine Labung Berfte eine gleiche Labung Steine gegeben worben fenn. In alten Beiten mar fie eine von ben 4 Sauptfirchen in Ruftringen, und, wie an mebrern Dertern, ber beveftigte Gis eines Sauptlinge. Mußer biefer Rirche mar, bevor ein großer Theil biefes Dorfes und feiner Felbe mart vom Baffer verfchlungen murbe, noch eine Rirche hiefelbft, bie Bruber Rirche genannt, weil fie von 2 Brubern geftiftet worden fenn foll. Bei berfelben foll eine Dondewohnung ober fleines Rlofter gemefen fenn, wovon ein Theil noch in ber Beftfeite bes bortigen Pfarrhaufes ubrig ift. Mugerbem mar noch' eine Canelle bort. Do biefe und bie Bruberfirche, wie ber Bres mer Chronift Renner behauptet, mit unter ben 18 Rirchen maren, welche Graf Unton I. im Jahre 1523 abbrechen ließ, um bamit bie Berte ber nicht lange vorher angelegten Beftung Dvelgonne ju berftarten, ober ob fie, wie es nach anbern Rachrichten mahricheinlicher ift, vom Baffer meggefpulet finb, laffe ich babin ge-

b) Felbhufen, 12. 91., ein aus gerftreuet liegenben Dau-

fern beftehenbes Dorf.

c) Groß- Febbermarben (Sebbermarber Burth), 9. 51.

Dit Ginichluß ber bagu geborigen nachfifolgenben 4 Drtichaften gablt es 23 Feuerftellen und 160 Ginmohner, worunter, außer ben Adereleuten, verschiebene Gewerbtreibenbe mohnen. Rebbermarber Deichftrich, 7. 50. Febbermarber Felb, 3, 26. marber Sammerich , 1.12. Rebbermarber Giel , 3.21. 3. 1822 hiefelbft ein neuer Gielbau erforberlich mar, verband man mit bemfelben, wegen ber vortheilhaften, gum Gin : unb Mustaufen ber Schiffe febr bequemen Lage bes Drte, einen fleis nen Roth = und Borbafen, ber in biefem Jahre (1824) eroffnet murbe und beffen icon im iften Theil Diefer Schrift (Sauptftud 9. 3. 186.) ausführlicher gebacht ift.

d) Diens (ehebem Dienfebe) 11. 92., mit Einbegriff ber Drtfchaften Dienfer Beg (1. 10), Iggewarben (1. 9.), Deichs ftrich (4. 25.), Untereburg (1. 9.) Jericho (1. 14.), Raboft ober Daborft (1. 7.) und Knochenhauerftrage. Muger ben ganb-Gignern und Rotern mobnen in biefer Bauerichaft vericbiebene

Sandwerter.

e) Langwarber : Deibe (ebebem Meibingen genannt) 15. 89.

f) Murrmarben, 4. 34. Burmeibe, 3, 10. Fruberbin rechnete man 9 Sofftellen uub 13 Rotereien gu biefer Bauerfcaft, Die größtentheils in ber neueften Beit bei einer anbern Eintheilung ju anbern Bauericaften verlegt finb.

2) Rubmarben, 48. 250. Ruhmarber Deich, 1. 5. Ruhmarber Burg, 1. 4. Rothebenne, 1, 6. Selle, 1. 4. h) Dute, 12, 86. Rlein : Toffens, 6, 52. Duter : Beg,

1. 5. i) Gullmarber=Burg, 2. 23. Burmeibe, 1. 6., ber

großere Theil biefes Drte gehort jest jur Bauerichaft Dirrmarben. Safenburg, 3, 21. Campen, 2. 20.

k) Gullmarben, 13. 82. Gullmarber Bifd, 2. 11. Urrelbaufen, 1. 10. Commergat, 1. 7. Der anbre Theil bavon gebort jur Bauerichaft Seeverns. Burmeibe, 1. 7. Die übrigen

Theile bavon f. bei f und i.

1) Geeverne (ebebem Geevernfebe genannt) 14. 100. Seevernfer Bifch, 3. 19. Geevernfer Mittelbeich, 2. 13. Bree, 1. 3. Rothenhahn, 1. 11. Pumpe 1. 9. Commergat, 1. 3., movon ber anbre Theil jur Bauerfchaft Gullmarben gehort. Querfad . 1. 4.

m) Mengershaufen, 4. 23, Amelhaufen, 1. 5. Robs benfer Behl, 1. 10. Robbenfer Sammerich, 1. 9. Diefe lettern Ortichaften gehorten ehemals zu bem eingezogenen großen Daltefer Rittergute Robbens, beffen gleich (unter n.) weiter gebacht werben foll. - Siberien, 1. 6.

n) Robbens, 4. 36. Dier Steffacft nebst einigen nach aus gestennten Theilen war ehemals ein Waltese ober Zohanniter Viitergut. Als Graf Anton I. von Obendung und Desimenhooff seibiges kraft Spadenrechts eingzegen hatte, gad es im 3.1538 des Graff of Johann XVI. antstitichem Sohne, Junken Moris von Obenburg zu Schen. Nach besser wurde sit mug grädischen Bewerte gemacht und in dem zussches wurde der Angehalten der Verlagen verlagen der Verlagen

38. Kicchpiel Toffens, worin 59 Keuessellen mit 420 Einwohnern, worunter sich bestieden: 9 Eigener und 15 heuerlaute von hoffelden; 4 Eigener und 3 heuerleute von Landbötereien; 11 gemeine Köter und 43 häussinge. Folgende Derthabsten abeider nu biefem Kichhielen

a) Tossen, 28. 183., (chèvem auch Tossens und Wossenschaften und Wossenschaften der Institute und der

<sup>96)</sup> In Geaf Anton Ganther's Affament vom 23. April 1663 nurben sammtliche, seinem natürlichen Gohen, nachmaligen Exclen von Albenburg, eremachte Albehaldlücke, worunter auch Modden war, als Ein Gorpus mit Fibelcommiß betegt, und in Anschung bet ihm vermachten 4 Jereichjenn Bonverte, wie auch wegen Sodbens, Bleretfand und ber Schweber Bauen wörter ihm ber Färft Johann vom Anhalf substitutet, ersterem und seinen Krienischen jedoch vorbehalten, sie des 2000,000 Riche, beschwerten ab abiffen.

<sup>97)</sup> Oper. histor, p. 15 et 74.

mit ihren Sabfeligfeiten fluchteten 90). Gin folder Schubort Connte auch mol Toffens wegen feiner bagu paglichen Lage fenn. Es gab aber auch eine abelige Kamilie von Toffen 99), nach melder biefer Drt vielleicht benannt fenn tonnte, menn es nicht miber bie ehemalige Gewohnheit mare, nach welcher bie Abeligen nach ben Dertern, bie fie befagen, biefe aber nicht nach ihnen benannt zu werben pflegten. Groß-Toffens mirb es mabricheinlich jum Unterfchiebe von Rlein : Toffene (in ber vorbin unter h. ermahnten Bauericaft Dute) genannt, mol fcmerlich aber befimes gen, meil, wie Ginige wollen, ebemals eine Ramilie von Grots ober Groffaufen hiefelbft Guter befeffen habe. - Bu Toffens ift ber Gib bes Bergoglichen Umtes Burhave, 1 Dafforei und 1 Rufferei - und Dragniften - Bohnung mit ber Sauptichule biefes Rirchfpiels. Muffer ben Landwirthen mohnen hier verfchiebene Sandwerter. Die hiefige, bem beiligen Bartholomaus geweihete Rirche muß ein ziemlich bobes Alter erreicht haben, menigftens mar fie fcon 1087 erbauet, wie eine an ber bortigen Rangel befinbliche, in alten Characteren verfaßte Infchrift mit ber oben angeführten Jahregahl vermuthen lagt, Die norbwefflich babei belegene Bindmuble und die Rog : Delmuble im Dorfe find Berrs fcaftliche Pachtftude. In bem nahe bei biefem Drte liegenben Sugel, ben Ginige fur einen beibnifchen Opferberg ober Tobtenbugel halten, fand man vor mehrern Jahren, ftatt ber gefuchten Schabe, einen von gebrannten Steinen gemauerten Beerd mit Roblen. - Stid ober Stife, auch jum Stud genannt, 4. 22. mar ehebem ein zur Commenthurei (Commende) Lage gehöriges Johanniter Rittergut; ift jest allabificirt und befteht aus etwa 90 Mud. movon 60 abelig frei, und 30 Mud in fpatern Beiten bagu getauftes Band bauerpflichtig finb. Es ftanb bier ehemals eine ber heil. Unna ober ber heil. Maria (vielleicht auch beiben) gewibmete Capelle. Dit bem Gute Stid belehnte erft Graf Uns ton I. ben Junter Robft von Rifenfolt, von welchem es auf bie pon Dabens, bann auf bie von Grothufen tam. melde es 1674 an einen Bremer, Jacob Albers vertauften. Mus beffen Concure erhielt es ber Sauptmann von Sunriche, beffen Erben es

<sup>98)</sup> Eginhard in vita Caroli M. cap. 17. Mushard monum. p. 30.

Sinige biefes Ramens fommen vor in Vogt monum. ined.
 Vol. I. p. 62. Vol. II. pag. 28. 30. 68. 158.

allodiaffrei an ben Kaufmann hefemeper vertauften; undvon beffen Sohne tauften es Diet Bechufen und Conforten im 3. 1806 für 22,000 Athte. — Prieweg, 4. 20. Burgenburg, 1. 10., ein etwa 113 Jud großes Gut.

b) Toffenfer Alten beich, 14. 102. Toffenfer Deich ober Toffenfer Groben, 10. 83., letterer murbe 1566 eingebeicht und bem Dibenb. Grafen Anton I. von sammtlichen

Landes Einwohnern nach Spadenrecht guerkannt.

39, Kirch piel Edwarben, mit 120 Keueffellen und 808 Einwohnern, worunter 14 Eigener und 26 heuerteute von Hoffiellen; 8 Eigener und 8 heuerteute von Landbieterien; 30 gemeine Köter und 103 Suustinge. Es gehören zu diesem Kirch finist folgende Dettfoaften.

a) Edwarben, 43. 266., ein Rirdborf, movon bas gange Rirchfpiel feinen Damen fuhrt, ben man ebebem gang verfchieben fchrieb , 3. B. Ecquarben, Mid : ober Gidwarben ic. Dach Gini: gen foll biefer Rame von Ede und Barben bertommen, weit biefes Dorf, nachbem bas noch naber an ber Ahne und Jabe belegene Albeffen und andere Derter in ber Begend vom Baffer verschlungen find, an ber Ede bes Butjabingerlandes liegt; Unbere leiten ibn pon Gte, Giche ab, weil in biefem Dorfe ober beffen Dabe eine febr große, alte Giche geftanben haben foll. Belche von beiben Ableitungen bie richtigere fen, mag' ich nicht ju enticheiben. Bum Unterschiebe von bem im Rirchiviel Babbens belegenen Rlein : Edwarben mirb es auch mol Groß : Ed: marben und Sof : Edmarben genannt. - Much bier mar ehemals ein Sauptlingsfig und eine gur Beftung Dienende Rirche, von welcher man bas Jahr ihrer Erbauung gwar nicht gewiß meiß, es aber boch aus mehrern Grunden in ben Unfang bes 12ten ober fpateftens bes 13ten Jahrh. fegen fann. Wenn ber Rachricht gu trauen ift, bag bas nabe babei belegen gemefene Rirchborf Mibefum (Mibeffen), wovon bas an bem Jabebufen, neben Grofimuhr= ben liegende Batt Alfter ober Alfer Drt feinen Ramen befommen bat, icon in ber großen Bafferfluth von 1218 untergegangen fen, fo ift zu vermuthen, bag, wenn nicht ichon borber ju Edwarden eine Rirche mar, - wie benn bieß megen ber Rabe ber Mibeffer Rirche nicht mabricheinlich ift, - balb nach ber Berftorung berfelben gu Edwarben eine Rirche gebauet worben fen. Gie ift nach einigen Rachrichten bem beil, Laurentius (Loreng), nach ben meiften aber bem beil, Lambert gewibmet. Die bortige, erft vor einigen Jahren neu erbauete Paftorei ift eine ber ichonften im Rande. Mußer bem Prebiger, bem Organiften, ber gugleich Ru-

Robli's Sandbuch II.

fter und Schulhalter ift, und ben Ackeleuten, wohnen hier verchiebene Handwerter, auch einige Handelsleute. Die Eckwarder Windmüble, 1. 5., welche etwa 1/2 Stunde wessend von diesem Dorfe entsent liegt, gehört dem vormaligen hofpfiat zu hofsswäderen nach bessen Bereinigung mit dem Asspliatel zu Jian-kendurg (im J. 1684) sie gegen einen jährlichen Canon von 28 Right. N. 3. und ein Laudemium von 1.24 Richt, 29 Grote in Wercherungsfällen) veräußert wurde. — Hogen, 3. 20.

Min em fibt bi n, 2. 57. Die bei biefem Dorft belegene, einem hausmann jugebörige höfflelle Memmenburg,
1. 7., soll ebebm ein Eigenthum bes bekannten angestenen
hungtlings havo, der auch die Potenburg in diesen Richfiels
(vielleigt auch die Potenburg im Zeersschen Richfiels Neuende)
besollt zu der Rach einigen Nachrichten strehptel Reuende
besollt zu der Rach einigen Nachrichten strehptel von der Hann
nderschen Greichten des Ann dere etgen Aufreihre des Ann dere fich nach der Hann
nder ficht der Anges begeben, sich dort Dopa "Dep
geben. Die Mahrheit ober Unwahrheit davon lasse ich auf sich beruchen; gewiß ist es aber, daß er durch gienen Gohn Etimat
ein Stammungter ber Olbenburgsischen Wachen wach.

c) Edwarder Sammerich, 5. 46., (ehebem Sammerte genannt, welches grunes land ober eine gemeine Weibe

bebeutet ). - Tettefelb , 1. 7.

a) Großmubrben, 7. 50. Die hiesige, Einswarber ähre genannte, Jähre, weiche gur Ueberfahrt über bie Jabe bient, ift eine Privat-Anflait. — Ectwarber Annobich, 2. 23. Lett: ober Lettefeld, 3. 22., ber kleiner Theil biefer Ortschaft gebbr ieft gur nächt vorgergebneben Bauerschaft.

e) Mundahn, 6. 29, mit einer Schule, ju welcher alle, nicht jur hauptschule im Rirchorfe Edwarben gelegte Ortschaferen gehören. Ale hier 1786, wegen ftarten Ausbruche burch's Baffer, eine Einlage gemacht werben mußte, wurde viel Land

von ber hiefigen Felbmart ausgebeicht.

9. Dofemungteren, 4. 38. hier war icon in atten Beiten eine Art von Armen Berpffequngs's Anfalt, pedice burch bes letten Dibenburgischen Grafen Anton Guntberes miche Stiftung 1659 in ein orbentiches hospital umgefchafen wurde, bak für 24 halfeboluftige Mannes und Frauenspersonen bestimmt

<sup>100)</sup> Remlich burch eine nicht ungewöhnliche Berfehung ber beiben Botale in feinem Ramen, murbe aus hand hopa.

war, beren Ungabl aber bei anmachfenben Gintunften vermehrt werben follte. Er botirte es mit verfchiebenen ba berumliegenben Landereien , mit ber jegigen Edwarder Duble, bintanglichem Torfmoor in ber Schwen, mit einem Capital von 4100 Rtblr. 1) nebit ben Beuergelbern von 2165 Jud altes Berrenland unb von 855 Jud Leben : Lanbereien (ebemaliges Rirchen : Leben); jeboch follten von lettern Gelbern jahrlich 300 Rthir. an 12 uns vermogenbe Pfarren abgegeben merben. 216 aber 1681 - 1685 biefe Gegend febr von Ueberichmemmungen litt und von mans den anbern Dlagen beimgefucht murbe , fo fant es bie bamglige Danifche Landesregierung fur gut, bies Sofemurber Sofpital 1684 aufzuheben und es mit bem ju Blantenburg (1/a Deile von ber Stadt Dibenburg) ju vereinigen. - Die bei Sofemubre ben belegene, jest einem Sausmann auftanbige Sofftelle Gutsober Bugmarben, 1. 4., ift bochft mahricheinlich in alten Beiten ein Sauptlingefit gemefen. Ueber bie ehebem bafelbft belegene Schange und Steinhaus (Beftung) gaben im 3. 1514, nach ber Begmingung bes Stabt : und Butjabingerlandes, Die Bersoge bon Braunfchmeig und Luneburg einem Ubo bon Ulm ben Dberbefehl, ber aber vor ben balb barauf unter gulf (Folef) von Rnipens (bem ehemaligen Rniphaufen) bavor rudenben Oftfries fen bie Alucht ergriff; lettere murben aber balb wieber aus bies fer Schange vom Dibenburgifchen Grafen Johann vertrieben. Einige Jahre barauf, ale bas in ber Theilung bes Butjabingerlandes unter beffen Begwinger bem Bergoge von Braunfchweige Bolfenbuttel jugefallene Rirchfpiel Edwarben (nebft Toffens und 1/2 Langwarben) mittelft Raufe an Dibenburg gefommen mar (1521), erhielt bes Grafen George naturlicher Gobn, Juns ter Johann von Dibenburg, Bogt gu 3mifchenahn, bies Gute warben und in fpatern Beiten murbe es bauerpflichtig gemacht.

g) Kephaufen, 5. 41. Potenburg (ehdem Hoggenburg genannt), 1. 8. Auch dief ohffelte mar ehemals, wie vohmlissen schauftlings Happe; jetz gehött est einem haussmannt. Das daeilb befindliche Gebäude teigt Tyuten eines hohen Alterthums an sich. Schauber Altendeich, 13. 76., wird gewöhnlich in Deter um Pileter Altendeich achteilt. Saltterei, 2. 17.

<sup>1)</sup> Wenn es in andern Radprichten beißt: Graf Anton Ganther babe biese Stiftung mit 32,000 Athir. botirt, so find bie gandbeuergeiber nach bamaligem Anschlage mit einbegriffen.

h) Prie, 6. 38. Fruherhin rechnete man zu biefer Bauerichaft 4 hofftellen und 5 Rotereien.

i) Hogen schlecht, 4. 34., war nach ber Zubeichung bete Kuffes gleichet Namens b) im Z. 1556 anfangs zu einem Herrichten Bornert eingetichtet und ein Theil vom Bretmannteibe dau geschlogen worden, so des eine Beit vom Bretmannteibe dau geschlogen worden, so des eines von der berichten Bretmannteiben der berachtet. Eines von den bertigen 4 Etellen mit ben dau geschiegen, auch herrichteiben Bretmen fehrenden Selduben gehört dem Bessehnalte in Baseinsalten Bestehnen fehrenden Selduben gehört dem Bessiehnalte in Baseinsalten bestehnteilt der Bessiehe zu bestehn Bessiehe und den bestehnt der Bessiehe zu bestehnt der Bessiehe Bussieh, Jauppflick 20, S. 334. und dassiehe fin kanntellung 5. angezeigt worden). — Schlämmerschie, 1. 8. Eckwarbersfel, 2. 12.

Mufferbem gehoren zu biefem Rirchfpiel noch bie Dberghn= fchen gelber, brei burch Bafferfluthen in ber Borgeit vom veften ganbe abgeriffene Infeln (nebft einigen fleinen Unmachfen) in bem Jade : Bufen, ober eigentlich swiften biefem und einem Ueberbleibfel bes alten, meiftentheils gugebeichten Ahne=Rluffes. Die eine von biefen Sanben ober Infein, Danfelb (Dahr: feld) genannt, ift beinahe ichon vom Baffer megaefpult und nur noch etwa 8 Jud groß; Die zweite, Fennefelb (von fennen, b. b. meiben) benannt, ift ungefahr 200 3ud groß, wirb gum Beiben bes vom veften Lanbe bahin gebrachten Biebes benutt und ift mit einem fleinen Saufe befest. Die britte beift Solt : ober Solamarben und ift etma 40 Jud groß. Alle brei find Berrichaftliche Pachtftude. - Chemale maren in biefer Gegenb amifchen bem veften ganbe und ben fuboftlichen Batten bes 3as bebufene noch mehrere folder Infeln (noch im 3. 1760 gab es beren 8.), bie bis auf bie eben befchriebenen alle nach und nach vom Baffer meggefpult find. - Ueberhaupt ift an ber Geite Diefee Rirchfpiele und weiter fublich und norblich viel vom veften Canbe burch bie Gewalt bes Baffere abgeriffen worben, mas jest in bem Bette ber Jabe und Ahne begraben liegt; movon hier nute einige und zwar bie junadift bei Edwarben belegen gemefenen Derter genannt werben mogen: 1) Gind: ober Giemurben, bas in ber Rabe vom jebigen Grofmurben lag und ein großes Dorf gemefen fenn foll, wie man unter anbern aus bem Umftanbe

<sup>2).</sup> Die Bubammung biefes, aus ber Jabe tief in's Butjabingerland
— vielleicht gang burch felbiges — fließenben Gewässers war mit. groben Schwierigkeiten verbunden, und bostete 18,000 Rthftr.

fchließen will, bag man por 40 und einigen Jahren Spuren pon einer großen Ungabl Brunnen bafetbft antraf, movon einige mit Rafen eingefaßt gemefen gu fenn ichienen und bei melden auch etwas Sols gefunden wurde. 2) Atbeffen (Albefum, Mibefon), wo eine von ben 4 Sauptfirchen bes Friefifchen Geelandes gemes fen fenn foll, mar nach einigen Rachrichten eins von ben 7 Ruftringifden Rirchfpielen, bie in ben großen vermuftenben Bafferfluthen von 1218 - 1221 ihren Untergang fanben. Dagegen werfen gwar Ginige ein, Albeffen tonne bamale noch nicht mit untergegangen fenn, weil es noch im fpatern Afeghabuche als eine Ruftringifche Sauptfirche genannt werbe; wer weiß aber fo genau und gewiß bae Alter und bie Beit ber Abfaffung bee Afeghabuche, um baraus einen Beweis herzunehmen, ba felbit Biarba 5), ein fo großer Renner beffelben und ber Friefifchen Gefchichte, Die Beit ber Abfaffung und erften Cammlung ber barin enthaltenen Gefete nicht genau bestimmen fann? Gefett aber auch, bag bavon bie Beit swiften 1200 und 1250 gu feben fen, fo konnte in ben fpatern Abichriften biefes Befebbuches boch leicht aus Berfeben ber Dame eines nicht mehr eriffirenben Orts noch beibehalten werben, ober es war auch, wie es am mahr= fcheinlichften ift, nicht bas gange Rirchfpiel, fonbern nur ein Theil bavon in ber Muth von 1218 untergegangen, und ber übrige Theil murbe nach und nach weggespult. 3) Much bie an ber Nabe gelegenen Ortichaften Bebbeburg, Dibehorne (Mitenborne), Groben , Imtenburg , aver (uber) ben Sajenichloot, in ber Rrimpen, up (auf) bem Damme ic. find ju verfchiebenen Beis ten im Baffer untergegangen. Die Jabe mar in alten Beis ten, bis ju ihrem Musfluß in bie Dorbfee, wie mehrere alte Dachs richten bezeugen, ein ichmaler Rluft, ber erft nach und nach burch wieberholte Bafferfluthen gut feiner jegigen betrachtlichen Breite erweitert murbe. Bie viele Dorfer mogen wol in ber grauen Borgeit ba geftanben haben, wo jest Schiffe bie Gluthen burche fcneiben! Ein vaterlandifder Dichter fingt bavon, menn gleich nicht icon , boch mabr :

> Bo man fie fah zuvor im vollen Flore ftehen, Da konnen nun bie Schiff' mit vollem Segel geben.

Much ift bier noch ber Edmarber Mugenbeichegro:

<sup>3)</sup> C. bie Borrebe jum "Afegabuch, überfest und erlautert von E. D. Biarba." (Berlin, 1805. 4.)

ben zu bemeten. Es vurden nemlich dei Belegenheit der neuen einlag swichen Eswarben und Toffens im I. 17. .. etwas über 367 Juk Landes nehft 38 Huffern ausgebeichet. Das von bissem Areal Uediggsbliebene beträgt iste etwa 100 Juk, die weit sie nur vereig bergeinet und meisse mit Sand und Mussein (Schill) debeck sind, und mehr Duendel ? als Gras tragen, nur wenig beruntt werden können. Dieses Grosenhold ist der fichtlich und weite bereiten inn. Der Abngroben und ber in der ehrmatigen Serbedung bereiten Schofflings Groben find von keiner Bebeutung. Der Burhaver Aussendigsgeroben und ber Keddenung. Der Burhaver Aussendigsgeroben und ber Keddenung vor geben der ficht von der finde kon der keiner Geben gestingsbesten und ber Keddenung.

Die in biefem Umte befindlichen Deichzuge und Giele finb

folgenber

## A. Deichgüge.

1. Der Babbenfer Bug von 25 Ruthen gange.

2. Der Burhaver Bug, lang 760 Ruthen.

- 3. Der Langwarber Bug, welcher vom Enbe bes Burhaver Zuges anfangt und bis jur vormaligen Bogtei. Scheie bung zwifchen Burhave und Edwarben, westlich vom Dorfe Murvauten, gebt; ift lang 1115 Ruthen,
- 4. Der andere Langwarder Bug, welcher bei bem Dorfe Marmarben anfangt und bis jum Anschiuß bes neuen Edwarber Deiches an ben alten Deich geht; ift 567 Ruthen lang.
  - 5. Der Toffen fer Bug, welcher 1167 Ruthen lang ift. 6. Der Edwarber Bug von 551 Ruthen Länge. Alle 6 Deichauge betragen also eine Länge von 4185 Ruthen.

## B. Siele.

1. Der Febbermarber Giel. — Statt bes im I 1703 eingegangenen Anguvorber Giels wurde 1706 bei Febbermarben einer von Soll; wogegen man bie beiben Pumpen (teinen Biele mit Jallgattern) eingehen lief. Im I 1822 u.f. wurde ber ichnen eue Febbermarber Giel von Geinen gebauet und mit einem hafen für etwa 30 Schiffe vortigen.

2. Der Burhaver Giel, welcher 1779 von Bolg er-

<sup>4)</sup> Ein an ben Seekuften auf ben täglich von ber Fluth befpulten Batten, machfenbes Rraus bas als Galat gegeffen wirb.

3. Der Edwarder Giel, mit welchem bor einigen Jahren ber Stollhammer Giel vereinigt wurde.

XIII. Umt ganbwurben (ehemale Borben).

Candwurden (lat tern Wurden & Wordensis, auch Words) dat ohne Bwiefle sinnen Namen von bem altotelten Borte Burth (Wurt), welches, so wie Barf, Worf ober Burt, einen burch die Natur ober Auft aufgeworfenen Stigel ober eine Anhöbe debeutet, welche von den erfen Andauern die see dien denn den der die Andauern der bei folgen angetoffen ober auch erft aufgeworfen wurden, um sich, in Ermangelung der Deiche, mittels berfelben wor Uerferfwernungen zu sieher.

Geine jebigen Grengen find: gegen Morben, Dften und Guben bas Bergogthum Bremen, insonderheit Die jegigen Sannoverifden Memter Stotel und Sagen, befondere bas Dfterftabifche, und gegen Beften die Befer, bie es auch vom Butjabingerlande und bem übrigen Dibenburgifchen Befflande trennt 5). In alten Beiten foll bas Land Buhrben einen viel groffern Umfang gehabt und im Guben beim Ginflug bes Lefum . Rluffes in bie Befer feinen Unfang genommen haben. Es geborte ehebem, als noch Stotel eine eigene Graffchaft mar, ju biefer und lag in ber Gau (pagus) Wigmobi, Die unter ben Bergogen von Sachfen ftand. Die größte Lange biefes Umte, von Reepen bis sum nordlichen Grengpfahl, betraat etma 11. Dibenburgifche Meilen, Die größte Breite, von Deebesborf bis an Die oftliche Landwehr, 3/4 bergleichen Meilen. Bei ber fehr ungleichen gange und Breite biefes Landchens taun man jeboch feinen Rlachen - Inbalt nicht uber 1/4 Quabr. Meilen annehmen.

Rach bem Contributions Unschlage von 1682 waren bamals im Lande Mubrben.

2672 Jud gutes Land,

12171/2 » mittelmäßiges Banb, 2721/2 » geringes Banb,

3761 . " gang geringes Land,

Bufammen 46381/4 Jud.

<sup>5)</sup> Gine umftanbliche Grengorftimmung ftebt im Dibenb. Staats-Gal. von 1791. S. 89. f., wo fie nach ber im I. 1743 geldehenen genauern Bermeffung biefes Amtes angegeben ift.

Im Jahre 1790 gabite man aber 4704 167/30, Jud; wovon ber Deebesborfer Kirche 121/2 Jud, ber bortigen Pfarere 55, ber Kufterei 5 und ber Buttler Pfarre 163/4, Jud geboren.

Die ehemaligen Bewohner biefes gandchens trieben oft Geetauberei und nahmen, wenn fie mit ber Stadt Bremen in Rebbe lebten; ben Bremern oft Schiffe meg, mußten bafur aber auch, wenn fie ertappt murben, oft fchwer, gumeilen felbft mit bem Leben buffen. 3m 3. 1218 fam es burch eine Berbeiras thung bes Dibenburgifden Grafen Burchard (von ber Bilbeshaufenichen Linie) mit ber Grafin Runigunde, Tochter bes Grafen Ulrich (ober nach Unbern Gerbart) von Stotel, nebft bem Leber und Sanbftebter Behnten ale Chefteuer ober Brautfchat an Bilbeshaufen, und fiel barauf, ale bie Graffich Dibenburgifch = Bitbeshaufeniche Linie mit biefes Burcharbs Cohne ausstarb, an Olbenburg, mobei es auch bis auf ben beutigen Zag geblieben ift. Ingwifchen ift es aber zweimal an bie Stadt Bremen verfett gemefen, bas erfte Dal vom Grafen Johann XI., ber es vieler Schulben halber, in bie er fich burch feinen verfcmenberifchen Ueberfluß an Dferben und Sunben gefest batte, im 3. 1316 fur 1800 Gulben an bie Stabt Bremen verpfanbete; bas zweite Dal murbe es im 3. 1408, ba es noch nicht lange wieber eingelofet mar, nebft ben Bubehorungen Lebe (Lee) und Sanbitebt von bem Grafen Dieberich bem Gludfeligen und beffen Baterbruberefohn Moris III., um ihren Brus ber und Better, Grafen Chriftian VII. aus ber Bremifchen Gefangenichaft zu befreien, in Die er in ber Rebbe mit ber Stabt Bremen megen Stadt: und Butjabingerland gerathen mar , an biefe verfett, jum Unterpfande eines Lofegelbes von 2000 Brem. Dart. Die Biebereinlofung biefes gandchens gefchah im Jahre 1511, nachbem es fcon mehrere Jahre Dibenburgifcher Geits gefunbigt morben mar, Bremen aber bie Bieberabtretting beffelben unter manchen nichtigen Bormanben fo lange verzogert hatte. Die Bremer wollten auch - mas ben 3mift megen ber Ubtretung noch verlangerte - nur einige Berechtigfeiten (ale ben Bin6: roden und Grafenhafer von Lebe und Canbftebt) mieber abtreten, aber nicht bie volltommene ganbes : Sobeit und Berrichaft uber biefe beiben Dertinengitude von ganbmubrben, welche man Dibenburgifcher Geite baruber ju haben behauptete. lief es fich Graf Johann XIV. gefallen, bas gand Buhrben auch ohne Lebe und Sanbftebt im 3. 1511, jeboch mit bem Bineroden

gu Lehe und bem Grafenhafer zu Sanbftebt anzunehmen, und bebielt fich feine Rechte an bem Rieden Lehe vor ...

Die Verfassung vieles kandenen war, obe es in ben Besse Gisten von Gbetef dem, der in Friedstand dantlich, bie Einmohner hitten sich auch zu ber in Riedstand dantlich, die Einmohner hitten sich auch zu ben Wurstleifen (im ieigen Lande Burstlein). In dem ersten Zielen der Denkungischen Berechafte dere dasseite wurden, ebe hier Bögte ober Amsteute angesett waren, die Gerichte jahrlich zweimel, im Frühlfung und Spleit gebe, auffäglich von den Gerichte stehe, auffäglich von den Gerichte stehe Abert der Bier, Archaften und von der Devekborfer Kirche gedalten. Dann mußten die Zondes Einwehre ihmen, aufger Bier, Krob und Salz, welches die Michter sichen in der Aben aus bei weitand Die benburglischen Breichte und bestehen Salatud (Erbuch) vom Zuhe 1428 erfeit, woselche Se. 43 dartlebe bei kircht, woselche Se. 43 dartlebe beißte

ltem so moghen de heren twie in em jalne richte holden in dem lande (nemitió ju Bhápten) dat ene by grase, dat andre by stro ?) und dar scolt se mit sick bringen beer unde brot unde solt. Wes en anders behof is to spise (maß fonft jut Spirif nötfig iff) dat moten em besorghen de belenden lide und dat land. Unde wan de heren ofte (ober) ere amtiüde dar richte holden, so scolen se em rumen de kerken, und dar moghet se ere koste inne hebben to eren make (nach ihrer Gemáchtichteit) de uall (måprenb) de dar sint unper dat land.

uppe dat lan

Die Landmußteber hatten schon seit atten Zeiten ihre besonbern Gewöhnbeitstechte, die im Z. 1434, als dies Kändigen von ber Stadt Bermen unterpfändlich bessellen murde, der Bremer Senat bestätigte. Im Z. 1446 wurden sie rovidirt und verbefert, demudsch zu des Geren Anton I. Zeit, als Währden miss

<sup>7)</sup> By Grase , b. b. im Frubjahr , by Strob , b. b. im Berbfte.

ber an Dibenburg gefommen mar, vermehrt und im Jahr 1574 vom Grafen Johann XVI. beftatigt, nachbem fie mit Buthun ber Landmuhrber Gibgefchwornen und Belehnten (belenden Luden) von neuem mit einigen Artiteln vermehrt morben maren. Ge befteht aus 18 Sabungen und ift in bem Corp. Constit. Oldenb. III. nr. 86. u. IV. nr. 9. abgebrudt. Die 18. Sabung enthalt ein Rerbot ber Rerauferung ber Grb : ober Stammafter ohne ber nachsten Erben Biffen und Willen. Der Bremer Genat hatte auch, mabrent er bas gand unterpfanblich befaß . im 34. 1438 eine befenbere Polizeiverordnung gur Abichaffung ber bei Bochgeit . Rinbtauf : und Begrabnig-Schmaufen und bei Deichs fcauungen eingeriffenen Berfcwenbung ergeben laffen; worin unter anbern perboten wirb, gemeine Boten von Dorf ju Dorf gu fchiden, um Gafte einzulaben. Die hochzeiten follten nur 2 Tage bauern, und auf Rinbtaufen nur 4 Tonnen Bier' gegeben merben.

"Banne de ute fin," heißt es barin, "so schall be be led-"digen Tunnen bringen up be Dele und an ber Tyb von bes "Kinbelbbeeres wegen nenerlen (teinerlen) Kofte geben."

Als unter Graf Anton Ganther die Bergrößerung bes Dibenburglichen Staats und ber erweiterte Geschäftsteite auch ein ausgeheritete Bermatung und bie Anordnung mehrerer Golligien veranlaßte, erhielt auch Land Babren seinen beiondern Amtswogt und wurde zu einem ber damaligen 5 Dibenburgischen Armter ober Amtboogtein gemacht.

Graf Anton I. hatte bie Abficht, auch im Lanbe Mutheben an ber Weier eine Beftung ober Schange anzulegen, wie er es bei Lienen im 3. 1560 gefdan hatte, aber die Bremer bewirften ein Kaliferliches Berbot baggen '). Er mußte allo zwar von biefem Borbahen abstehen, legte aber einige Zachsfchiffe mit Geschied, war bei Berge bei Berge bei Berge und bie Wefer auch , jur Bicharung biefe Trems gegen die Geraluber und um Bedauptung der Wefer ; Jurisbiction.

Im Boidfrigen Rriege litt biefes ganbden weiter feine feinblichen Ueberfalle, als bag einiges Schwebifches Rriegevole

1632 einrudte und fich auf turge Beit einquartierte

Bei den Tractaten gwifchen Danemart, Solftein und Dibenburg einer Geits, und Braunschweig-Luneburg anderer Geits

<sup>8)</sup> Dilliche Bremer Chronit, S. 254. Meyers Ruftringifche Mertmurbigfeiten S. 147.

im 3. 1650 — 1653 jur Berichtigung ber Lehnsverhättniffe wegen Stadts und Butjabingerlandes, verlangte Braunfichweig-Landung unter andern auch die Abtretung bes Landes Micheben, flatt ber gesoberten 10,000 Richt, jährlicher Einkunfte, welches aber biffeitst dagelehrt wurde.

Da bie Bistungen der Eingesessen des Andes Mabrem und bet Einemdente des Jannoberischen Amts Sagen duch eine andet liegen \*), und wegen der Jurisdiction, Hreren Introdern, Deich, Kirch und Schut Anlagen (Beiträg), Personal-Schubungen is, öftere Streitigkeiten entstanden, so wurden erdich nach langen dessalligen Werdandungen zwischen beiberseitigen Kreitungen zwischen beiberseitigen Kreitungen zwischen beiberseitigen Kreitungen im A 1651 ben 29. Woo, und 1653 ben 25. Jusi) zu Steet zweit Wergleiche von beinahr völlig gleichem Indexte geschieften, wovon der leigte noch zur Kichtschut vient, und im Obendurgischen Calender vom I 1791. S. 114. f. abgeburcht ist.

Wegen bes sogenannten Reepenlanbes finden besondere Berhattniffe flatt, indem baffelbe wegen seiner geringen Bonitat nur gang niedrig zur Contribution angesetht ist und manche andere

Befreiungen genießt.

In bem Danifch : Schwedischen Rriege von 1675 - 1679, mo Rrantreich es mit Schmeben hielt, erlitt bies ganbchen gleich bei beffen Musbruche einen feindlichen Ueberfall und mußte ben Schmeben 600 Rthir, als monatliche Branbichagung gabien. Es rudten nemlich am 18. Muguft 1675 vierzig Schwebifche Dras goner in's Land, burchbrachen bie auf bem Deiche von ben Land-Buhrbern gemachten Bollmerte, begingen mancherlei Ausschmeis fungen und entfernten fich bann wieber. Um 28ften beffelben Monate tam ein Schwebifches Corps von etwa 200 Reitern und Dragonern unter Commando ber Dberften Deel (ober Dabt) und Rumftorf, in Begleitung bes ganbrichters Beffer von Lebe, welche ben Bubrbern und beren Amtevermalter Quecs cius verficherten, bag, wenn fie fich ruhig verhielten, ihnen tein Leid wiberfahren follte; jugleich aber im Ramen ber Roniglich Schwedischen Regierung gu Stade ihnen andeuteten, bag ber Rriegesffand es erforbere, bas Land Bubrben in Befis zu nebmen, bamit man bort feine Gefahr gu befurchten habe. Dann murbe eine Rriegscontribution geforbert, und um baruber ju un-

<sup>9)</sup> Die gandwührber befigen jum Theil ganbereien im Ofterftabifden, und bie Ofterftaber im Amte gandwührben welche.

terhanbeln, ber Umteverwalter Queccius nebft einem Musichus ber Bubrber Lanbleute nach ber im 3. 1672 am Ginflug bes Geeftefluffes in Die Wefer nabe bei ber Buhrber Grenge neu erbaueten Beftung Carteburg befdieben. Sier murbe ben Buhrbern bie Berpflegung zweier Compagnien Schwebischer Dragoner ober fatt beren bie Bezahlung von monatlich 1800 Rthir. ans gemuthet, melde Gumme aber auf vielfaltige Begenvorftellung. baß bies fleine Landchen eine fo große Summe nicht aufzubringen permoge, bis auf monatlich 600 Rthir, erlaffen und qualeich ein Salvegarbebrief gegen weitere Feinbfeligfeiten ertheilt murbe. - Das Baffenglud aber anberte fich baib gu Gunffen ber Das nen und ber mit ihnen verbunbeten Branbenburger und Dunfterlander. Gelbit bie ben Dibenburgern und befonbere ben Bubrbern verhafte Beffung Carleburg, murbe, nach tapferer Gegenwehr ber Belagerten, im Januar 1676 eingenommen und pon ben Danen befest.

Bon bem Beitrage ju ber farten Brandschaung von 124,000 Albte, bie des Dienburger kand im E 1679 an bir ins land gebrungenen, mit ben Schweben allitten Franzofen bezalben mußte, tamen bie Muftrber, ungsachte bes von ben Schweben rittenen Uberfalls und ber an fie begabten Contti-

bution, nicht frei. -

Das Alima biefes Landene ift wegen ber naben Roebfer mor etwas caub, aber boch durch bie angerngende Geeff fo ges mitbert, baf es hier viel gefunder ift, als in dem gegenüber liegender Butfabingerlande, und man hier auch nichts von ben bedartigen fliebern reiß, die bort Mandehen de keben foften.

Außer ber an ber Messeire siegenden Weser berührt auch is Despres bei dem Dorfe Gerepn beis Aun, reckeek Klüssen aus dem Anne Dserholt im Herzogkhum Bremen kommet, wo es bei Brockmannsmüßen entheringt, durch das Annt Hagen slieft, bei Tockmannsmüßen entweitigt, durch aus Annt Hagen ins Ann Wichrein rette, durch einen Apiel besseichen von Dsen nach Wessen lieft, sich dannssützlich vereich, die Gereng swissen beisem Anne und dem Presten Erhältschen macht, der als eine Anne eine der ei

Die Belt ber ersten Eindeichung diese Ländigens ist under ennt; sie bat aber schon von mehrern Hundert Jahren geschehn senn militen, weil sonst die Wester das niedrig liegende Land überschwemmt und vieles davon weggerissen dasen wurde. Det je sige Deichtung an der Westersite beträgt in der kange vom Suden nach Worten einwas über 1679 Authen (à Authe 20 Fuß).

Bor bem Deiche find an ber Befer gur Berhinderung bes Lands Abbruches mehrere Schlengen und jur Abführung bes Binnen= maffers 3 Giele und 1 Pumpe angelegt. In fruberen Beiten, als bie Deiche noch nicht in fo gutem Stande maren, wie jest, litt biefes ganbchen faft bei jeber etmas hohen Bafferfluth, por= guglich bei ber im 3. 1630, wo mitten im Commer eine außerorbentlich hohe Rluth eintrat, Die fcwachen Deiche ganglich verbarb, und alles Getreibe ertrantte. 1634 lief ber Schlid uber bas gange gand, worauf anfange nichts ale Riet muche: baber Die befte Dofenweibe auch nur 1 Rthir, Beuer fur jeben Dofen aalt. 1663 litten bie Deiche mieber großen Schaben, und es riffen 18 Braten ein. 1685 auf Catharinentag (baher bie Cas tharinenfluth genannt) murben bie Deiche beinghe bem Boben gleich gemacht; es riffen viele Braten ein, auch bie Buttler unb Dvermarfer Giele. 1697 betrug ber burch bie Ueberschwemmung bier angerichtete Schaben uber 13,000 Rthir. , und im 3. 1715 fogar 25,000 Rtbir. 1717 in ber Chriffnachtes ober Beibnachtes fluth gefchah gleichfalls großer Schaben an ben Deichen und Gies len, beren Reparation 39,644 Rthir. toftete; außerbem erlitten Die Eingefeffenen einen großen Berluft an Bieh 19) und 106 Baufer maren theile fart befchabigt, theile ruinirt, ein Saus gang meggetrieben : es famen aber boch feine Denichen babei um. Die lebte bebeutende Bafferfluth mar im 3. 1736. - Rach bies fen Deichbruchen mußten Ginlagen gemacht werben, wovon bie im Rarben von Gibemarben, im 3. 1695 gemachte, 333 Ruthen in Die gange betragenbe, uber 17,000 Rthir, foffete. 3m Guben von Deebesborf mußte 1702 auch eine Ginlage gemacht merben.

Der Grund und Boben in biefem Amte besteht meistens auß fetter Marsch, ber an der Ofisiete liegende, an das hannsversche Am Stotel gernzende Theil aber ist etwas moorig und nur gang sach mit Aleierde bedeckt. Im Gangen ist es seihe fruchtbar und etwa % dowon gum Ackedu geschiet 110, das

<sup>10)</sup> Es ertranten in biefer Fluth im Lanbe Buhrben allein 39 Pferbe, 94 Stud hornvieh, 43 Schweine und 17 Schafe.

<sup>11)</sup> Daß man in attern Zeiten auch bier, wie in andern Olbenburgiffen Marschölftleiten, weit weniger Land unterm Pfluge batte (b. b. zum Getreibedau benubte), als in neuern eiten, wo man wegen der hobern Koenpresse voll fonst zu Fettweiben benubtes

ubrige wird gur Beumerbung und porguglich gu Retfweiben benutt, fo bag vor mehreren Jahren jahrlich wol 900 bie 1000 Defen und Rube fett geweibet und meiftentheils außerhalb Banbes vertauft wurden; welches, bas Stud im Durchichnitt nur gu 50 Rtblr, gerechnet, eine Summe von 45 bie 50,000 Rtblr. ausmacht. Bur Ruhmeibe foll es nicht fo aut fenn, wiewol eine hiefige recht aute Ruh boch taglich 18 - 20 Rannen Mild Die benburgifche Maafe in ben Commer-Monaten giebt; Die fchleche teften geben nur 10 Rannen; auch foll bie Butter von ber biefis gen Dild eben fo fett fenn, als bie Butiabinger, und man reche net bier eben fo viel Butter von einer Ruh als bort 19), nach Abjug ber in ber Saushaltung verbrauchten Dild. - Die Pfers bejucht ift in ber lettern Beit auch bier febr verbeffert worben. Die eintragliche Schweinezucht wird aber vernachlaffigt; man bolt von ber nahgelegenen Sannoverifchen Geeft und aus bem Buts jabingerlande magere Schweine, macht fie bann (meiftens mit bider Dild) fett und vertauft fie, fo viel man bavon nicht gur eigenen Confumtion nothig bat, an bie Bremer und anbere. Schafe halt man bier von guter Urt und groß; auch tauft man giemlich viele (einige Sunbert) auf ber Geeft ein, macht fie fett und verfauft fie auswartig , meiftens nach Bremen. Bahmes Rebervieb , porgualich Ganfe, bat man im Ueberfluß und verlauft fie meiftentheils nach Bremen. Bilbprett ift, außer Safen, Reb.

Land aufbrach und befaete, ergiebt fic unter anbern aus nachftehenber Aabelle: An Felbfrüchten wurde nemlich geerntet:

| 3m 3ahr 1771. |     |       |    |    |  |    | Im Jahr 1789 |     |       |   |
|---------------|-----|-------|----|----|--|----|--------------|-----|-------|---|
| Beigen        | 25  | Baft, | Ξ. | 一. |  |    | ٦.           | 42  | Eaft. | _ |
| Rocten        | 21  |       |    |    |  |    |              | 58  |       |   |
| Gerfte        | 80  |       |    |    |  |    |              | 95  |       |   |
| -Dafer        | 97  |       |    |    |  | ٠. |              | 124 |       |   |
| Bohnen        | 47  |       | •  | •  |  | •  |              | 126 |       |   |
| 3m Gangen     | 270 | Baft. | ٠. |    |  | -  |              | 445 | Baft. |   |

<sup>12)</sup> In Butjabingen rechnet man nemilich im Durchschnitt 60—100 Pfund Butter auf ein Rub; in Saubsaltungen aber, mo über 8 Kibe und vorzäglich gute gedelten und mit gutem Fauter reichlich gemähret werben, kann man wol 130 — 140 Pfund jährlich auf 1 Rub rechnen.

huhnern, wilben Ganfen und Enten, faft gar nicht verhanben.

In Reib = und Gartenfruchten bauet man Beigen, Roden. Berfte, Safer, Bohnen, Erbfen , Rapfamen , Flache, (biefen jebod nicht hinlanglich jum eigenen Gebrauch), braunen und meifen Robl, Rartoffeln und andere gewohnliche Gartenfruchte. Der Ertrag bes Betreibes ift nach Berichiebenheit ber mehr ober minber gunftigen Bitterung, ber Befchaffenheit und Behandlungeart bes Bobens auch hier, wie uberall, fehr verfchieben. 3m Durch. fcnitt tann man vom Beigen bas 12te bie 13te Korn, vom Roden bas 10te bis 14te, von Bintergerfte bas 13te bis 16te, pom Safer bas 14te bis 18te, von Bobnen bas 15te bis 18te rechnen. In vorzüglich guten Jahren haben Gingelne mol von jebem Jud Lanbes (gu 5 Scheffel Ginfaat Beisen und Roden gerechnet) 70 - 80 Scheffel Beigen und 90 Scheffel Roden geerntet; Dies gehort aber ju ben feltenen Rallen. Der Rapfas men . ober Rapsbau ift in guten Jahren fehr einträglich; jumeis len verfriert aber auch faft alles. Man gewinnt auch vielen Riet (Schilfrohr), jabrlich wol fur mehr ale 2000 Rthir.

Fruchtbaume aller Urt, auch die feinern Arten tommen, wenn fie nur gegen ben Rorbwind gefchut find, bier recht gut fort

und find auch fehr ergiebig.

Rach einer möglichst genauen Berechnung betrug bie Summe aller Naturproducte bieses ganbchens in einem Jahre, vom Dai 1789 bis bahin 1790:

Bufammen 83,178 Rthir.

Uberflufig und jum Abfag ine Austand hat die Kandchen: Beigen, Safer, Bobnen, Rupfamen, Riet, Butter, fette Schweine, settes Rindvich, Pferde, Schafe, Ganfe und anderes Federvich ze.; klos zu feinem Bedarf binfanglich wird erzieten Rocken (in schiechten Isheren nicht binfanglich), geobe Leineand und Dreil. Mangel bat es und muß von außen hereingeholt werden: mageres Mindel, magere Schweine und Schafe, und die meisten andern Bebufrifise.

Im Groffhandel bedient man sich hier, wegen bes farten unmittelbaren Bertebre mit ber Stadt Bremen, des Bremer Bewichte, im Rieinhandel aber bes Kolnischen. Auch ist bie Bremer Elle üblich, aber nicht ber Stadt Bremer haspet, sonbern ber im Herzogihum Bremen gebrauchliche große hatpel von angebild 41/12 Dibenburgischen Elen. Ein biefgese Stidt Garn bat 10 Bind d 2 Knipp 6 00 Umschliche; mitchie einem Faben von 4900 Elen Dibenburgische Maaße. Es ist bier zwar die Olbenburgische der Maaße, die Ruthe zu 20 Fuß fange üblich, man rechnet aber nur 150 Duabe, Kuthen auf 1 3 fac.

Im Aleinhandel hat man hier bas Stadt. Bremifche Kornmaaß, nach Berebelen (Biereten). Bei ben Landerheretlichen Getreibe-Abgaben aber gilt ber Seeberger himten 12) à 4 hoop, ber fich zum Oldenburgischen etwa wie 7 ju 12 verhalt.

Das Bremer Sols wird hier nach Rlaftern von 6 guß boch,

6 guß breit und 11/2 guß tief vertauft.

Bier und Mich mist man bier mit der Olbenburger Getrebedanne; Wein, Beanntwein, Effig und andere spiritudie gidifigkeiten ader mit dem Bermer Quart von 40 Pacifer Abubthouf. Dies Amt besiedt nur aus ein em Kirchspiel und ist das kienste unter allen Olbenburgischen Aemteren. Es enthält 226 Lands Eigenthumer 134, 89 heuerleute, 277 Feuerskellen und

1474 Ginmohner 14) in folgenben Ortfchaften :

- 13) Die hiesgen Land Gigenthümer sind meistentheits Köter. Der Unterfossie wirden dausseuten und Kötern ist hier nicht so wie in andern Gegenden des Herzeghtuns, dem es gleich hier Köter, die 50—100 Jüde bessen, und dagegen Hauselute von nur 3 Jüde. Der Unterfossie liegt blos im hoftlenste, in den Vriester und Kückstern, und ver Attet ha us in an ist mit dem Hause verdunden, ohne daß auf die Größe der Ländereim Rücksicht genommen wirk.
- 14) Im 3. 1790 warn 1616 Gecten im Kirchield Debetborf, worin aber bie aus der wie die inchegenarten Jannboertigken Dorfe Leuentande mit eingerechnet find. An Handetsleuten und anderm Gewererbetreißenden waren in bistem Amel im 3. 1816 folgende: 1 Apostefer (1m Oberboer), 14 Hoffer dem Krimer, 13 Egdie, 10 Michael Levenschefer, 2 Beduce, 1 Hollydhinker, 4 Wauere, 1 Weiter, 12 Gehyffer, 11 Ammerekure, 5 Gehniere, 12 Gehyffer (meistentheils Kahn: Schiffer (meistentheils Kahn: Schiffer), 1 Jährmann, 3 Wetcher, 1 Aufgeker, 1 Dachecker, 5 Schmiede, 1 Steinhauer, 1 Kaltbrennerei, 4 Jäsgefeien.

<sup>12)</sup> Diefer himten foll 66452/100 Parifer Rubifgoll halten.

a) Debesborf, ein Rirchborf, 28. 148. (bei ben alten Schriftstellern unter ben Ramen Thiebolfeftorp, Thiebelinftorpe. Thiebolfeborp, Thebeftorpe, Defeborpe und Debesborpe portoms mend), liegt auf einer lanbfpibe bart an ber Befer, 5 Deilen von Dibenburg und 51/4 Meilen von Bremen. Durch biefes Dorf geht eine giemlich ftarte Paffage von Bremerlebe und ganb Burften nach bem Dfterftabifchen, nach Stotel, Bremervorbe, Stabe, Scharnbed und Bremen. Es hat ein Umtehaus, 1 Daftorei, 1 Rufterei, 1 Schulhaus, und außer ben Udersleuten verichiebene Sanbeleleute und Sanbwerfer. Die hiefige Rirche ift ein altes, feftes, gang fteinernes Gebaube, bas von feinem hohen Alter zeugt. Gie foll fcon im Jahre 1050, nach Unbern 1110. ober 1150 erbaut worden fenn. Diefe Berichiedenheit in ber Unaabe rubrt mobl baber, bag anfanglich (im Jahr 1050) bier nur eine, vom Gadfifchen Bergoge Bernharb 16)/ erbauete Capelle, als Rilial von ber Bramftebter Rirche mar, bie nachber. mabricheinlich 1150, ju einer Rirde vergroßert murbe. Die bieffe ae Rabre, ein Berrichaftliches Erbpachtftud, fahrt über bie Befer nach bem Gfenehammer Giel. Der hiefige Rram = Jahrmartt ift 8 Tage nach bem, auf Petri Rettenfeier fallenben Ubbehaufen Martt. Deebesborfer Deich, 8, 53. Deebesborfers felbe, 1. 2.

b) Olbenborf, 4. 36. Die hiefige Windmuhle ift ein herrichaftliches Pachtfluck, bie alle Einwohner bes Ames gu

Bwangemahlgaften hat.

c) Wiemsborf (vor Atters Mimeestorf), 29. 161., foul noch ben alten Namen bes Winfinger- oder Mimfeltanbed aussibeden, das in bieser Gegent tag. Durch bie hier beschmiltige Brudet über bie Drepte wird bei hier beimbliche Middle über bie Drepte wird bei bie beimbliche Mimmstoff und in Min nort, 25. 1181, getbeist.

<sup>16)</sup> Seine biesgen Unterhanen hatten vorfin jur Kirche in Bramstebe gefen müssen wich sich ob ein veiten, beschwertige Wegen wissen werden, beschwertige Wegen biesgend beschwertige Gegen beschwert von Bermen, ju Debekorf im Engelie erduuert (1000). — Rach berieften Bramster bier sie Gegenber ein unter Beiter bie Wistlinger Feisen von giene Seite der Weste gehen. Auf einer alten Charte (von etwa 1700) von den Landwussper Beisen geschwertigen, Gieten ze. ist noch der Gegenannte geoße und Leine Tecefonweg gwissen wie dern Leine Gesetze und Eine Breiswegen wird leine Tecefonweg gwissen Beweipund hoffite und Gare, fien Arendo damm bezochen.

d) Maphaufen (auch Mennighaufen genannt) 16. 70. Durch biefes Dorf geht die Lanbstrage nach Stotel, Bremervorbe und Stabe. Specije, 1. 5.

e) Eibewarben, 35. 212. (efebem Eibewurft genannt), wird von Debesborf nur durch ein Reines Giettief getrennt. Im Jahre 1786 legte bier ein gewissen 10 er Erdper eine Allebennerei an, die jahrlich etwa 200 Konnen brannte und in biese Gegend abseitet. Gewöhnlich liegen bee Mitter an ber biefigen Gienge bie inianbischen Schiffe vor Anter. Auf ber sogenanneten bo ben Platte werben viele Enten gesangen und auswärts vertauft.

f) Doerwarfe (vor Altere Offenwaden und Uffenwurth), 53. 188. Dermartefiel, 2. 14, liegt nobe binter einem Shael, ber bobe Warf genannt. Der hiefige Siel ift 1729 angelegt, 1748 und 1755 erparit. Die in der biefigen, von Botte Booten und Sebbe Cliere im Z. 1770 nade beim Siel angelegte, nachber von D. hannken gefaufte Ziegelei liefert Seine, bie ihrer vorgäglichen Gute wegen ebebm (for gefudt wurden, und wahrscheinlich auch jehn noch gefudt werden. Gen die Fannten tigte 1761 eine Kaltbernnerei biefelbe

g) Ueterlanbe (ober Uterlanbe), 34.199, Dies außerste Dorf im Norben bet Rirchspiels, woher es auch mahricheinich seinem Ramen betommen hat, enthält: 1 Goule, 1 Mirchshaus und außer ben Landbauern verschiebene handwerter. Der hiefige Giel ift 1744 neu angelegt worben. Uterlanber Deichstrich, 7. 31.

i) Reitmoor ober Reepen, 2. 5. (jum Unterfchiebe bes

baran liegenden Bremifchen Reepen auch Barbifch = Reepen

genannt).

Bum Ricchpiele Debesborf gehört auch noch bas im Sam breifig Bermiften Amte Aggen beisenen Dorf Reuten lande (ebebem Rigenlant, Rienlant genannt), welches nach einer manblichen Urbertiferung von ber ebematigen Bewohnern bes ausgebeichten und vertaffenen Dorfes Allingwerf angelegt sen foll,

alfo eine Burbifche Colonie ift.

In vorigen Beiten batten verschiebene Chelleute Guter im Panbe Burben; jest find nur 2 abelige Guter barin, bie blof aus Land ohne Gebaube befteben : 1) bas von Duringfche ober Dableniche gebn, welches in 117 Jud von Deldior von During gufammengefaufter ganbereien beftanb, bie im 3. 1626. um fie von ber Bauerpflichtigfeit gu befreien, auf fein Unfuchen ju einem Dann = und Beiberlehn gemacht und mit einem Rofbienfte von 1 Ritterpferd belegt murben. 216 1662 bies But jum Concurs tam, erhielt Junter Segebabe von Cluver gu Mellen im Bremifchen 88 1/2 Jud bavon, bie nachher auf feinen Schwiegersohn, ben Dajor von ber Pahlen, fielen, 1688 von neuem ale ein gehn angefest und 1756 von bem bamgligen gehnes trager gegen einen jabrlichen Canon von 12 Gr. à Jud an ben Churfachfiften Generalmajor von ber Dahlen vertauft murben. Die ubrigen 28 1/2 Jud biefes ehemaligen von Duringfchen Lehns tamen im Concurfe an andere burgerliche Privatperfonen. 2) bas non Omptebaifde gebn. Dtto pon Ompteba faufte mit Bewilligung bee Dibenburger Grafen Unton Gunther im 3. 1649 von bes letten Delmenborftifden Grafen Chriftian's Mobial - Erben 134 1/2 Jud Lanbereien hiefelbft, bie ihnen in bem Bergleich von 1647 überlaffen maren, und machte fie gu einem Gute, worauf er abelige Freiheiten erhielt. 3m 3. 1683 murbe es aber zu einem Danntebn gemacht und ein Laubemium von 150 Rthir. R. 2/5 nebft einem Rogbienft von 1 1/2 Rits terpferben barauf gelegt.

Ferner gehoren noch gu biefem Umte:

1) die fogenannte Luhner Plate, eine ziemlich große Infel in ber Wefer, von bem kleinen Flug Luhne fo benannt; und

2) bie Schide ober Groben = Plate.

## D. Rreis Delmenhorft.

Diefer Rreis ober Landgerichts Diffrict befagt bie Stadt Deimenborft und bie Aemter Deimenborft, Berne, Sanbertefee und Mibrehaufen, gernst gegen Nood-Oft mittelß der Weferen von des Kreigenbum (teigte Jamoberische Provin) Abrumen und an das Gebiet der freien Ausstelle Stadt Armen, gegen Often auch an bass flede und an die Handwerfichen Armeter Sopte und Jampfled, gegen Sidden an des Oldenburger Amt Becha, gegen Weferen an die Armeter Cloppenburg und Oldenburg, gegen Weferen ebenfalls an ietzeres und das Amt elssfett, wovon es durch die Junte geschieden ist; er umsatz also die geneuer vormaligen Grafforst Oldenmohoff nehle einem Heinen Apteile der vormaligen Grafforst Oldenburg (in den Kirchfielen Hatten und Deltingen Dannberischen Amte Mildeshaufen. Er ist 15%, (cigentisch 35%, 20) Aus Meilen gerö, auf welchen in 4988 Feuerfleien 30,203 Menschus in wohnen, verliche in 4 Armetern unter 16 Kirchfiele verheitet find.

Das Uebrige biefen Rreis betreffenbe, z. B. Riuffe, Boben, Producte ic. wird bei ben einzelnen zu biefem Rreife gehörigen Aemtern angeführt werben. — hier alfo, um Wieberholungen gu

vermeiben, übergangen.

XIV. a Die Stadt Delmenborft (Ratein Delmenhorstum) am Delme = Flug, von welchem und bem Borte Sorft (b. h. eine malbige Gegenb) fie ihren Damen fuhrt, und ber bei Deichhaufen (Dothufen), wo er erft fchiffbar wirb. in bie Dotum (Dotem, Uchte) und mit berfelben bei Alten : Gich in bie Befer fallt. Chemale mar Delmenhorft eine ftarte Beffung, iest ift es eine offene Stabt mit 1 epangelifch = lutherifchen Rirche, 1 lateinifchen Schule , 256 Feuerftellen und 1466 Ginmohnern, bie fich theile von Sanbel und Gemerben, theile von ber Land: wirthichaft und ben Ausfluffen bes biefigen Landgerichte, Umte, Magiftrats und zweier Poftamter, vom gubrmefen zc. nabren. Es hat zwei Thore, eine Saupte und einige Queer-Strafen, ftarte Paffage nach Bremen, bat fich im letten Decennium giemlich verschonert, ein neues Rathbaus und mehrere neue Privatgebaube, ein neues Strafenpflafter nebft guter Erleuchtung erhals ten; auch an Bolfsmenge jugenommen, obgleich einzelne pors male bier beftanbene Bemerbe, ale Strumpfwirfer und Zuch= macher, von welchen es im 3. 1792 noch 22 gab, fast gang ver-

<sup>17)</sup> Rach ber neuesten Babtung; — nach ber vom Sahre 1821 aber beläuft fich die Bolksmenge in biefem Kreise nur auf 29,645 Wenfchen.

fdmunben finb. - Die Beit ber Erbauung ber ehemaligen bieffgen Beftung nebit Schloß ift nicht gang gemiß; nach ber gemeinen Meinung foll Graf Dtto II. ober ber altere fie, um bie unruhigen Stedinger in Gehorfam gu erhalten, im 3. 1247 erbauet und baburch ben Grund jur Stadt Delmenhorft gelegt haben. Es muß aber mit Unlegung bes Schloffes, ober boch biefes Drts fcon fruber ber Unfang gemacht worben fenn, menn anbere bas Datum einer von Bogt 16) angeführten Urfunde vom 3. 1231, melde ju Delmenborft batirt ift, nicht unrichtig ift. Um mahricheine lichften aina es mit ber Entftehung biefes Drte folgenbermagen au. Gleich nach ber Berftorung bes Schloffes Schlutter (bei Banberfefee) burch bie Stedinger im 't. 1230, baueten fich mehrere Bafallen ber Bremifchen Rirche, welche bort gewohnt hatten, am Delmefluß in ber Dabe einer bafelbft fcon befindlichen Duble an. Graf Dtto II., ber, wie fein Bater Moris, auf einer amifchen bem Rieden Berne und bem Dorfe Glute (Schlute) im Stebingerlanbe belegenen Burg (ber fogenannten Bomen: bura) bieber gewohnt und in faft unaufhorlichen gebben mit ben Stebingern gelebt batte, fant es zwedmäßiger, feine Refibeng in bem neu entftanbenen Delmenborft zu nehmen; meghalb er bon einem bortigen Bremifchen Bafallen, Ramens Brunffein. genannt pon ber Mublen , melder megen eines begangenen Tobte fchlages vor Berfolgung nicht ficher mar, beffen bortige betrachts liche Guter und Befigungen eintauschte gegen anbere, bie er ibm von ben feinigen im Ummerlande überließ; und fing mabre fceinlich im 3. 1247 mit Erbauung ber Burg ju Delmenhorft an, bie bann in ber Folge von ihm und feinen Rachfolgern bermagen beveftigt murbe, bag nach ber Berficherung bes Bremfchen Ergbifchofe, Johann von Robbe und mehrerer aften Chroniften fcmerlich eine ftarfere Beftung in ber gangen Gegend vorhanben mar. Go ungern bie Ergbifchofe von Bremen, bamalige Dbers lebneberren ber Berrichaft Delmenborft, biefe neue Burg faben. weil fie befurchteten, bie Grafen von Delmenhorft mochten fich mit beren Gulfe befto leichter ber Bremifchen Lebneberrlichfeit entgleben, fo lieb war fie ber Stadt Bremen, weil fie beren Burgern bei ihren haufigen Streitigfeiten mit bem Ergbifchofe einen fichern Bufluchtsort gemabrte. - Rach bem Tobe Graf Dito's il., melder Pinberlos ftarb, fiel mit ber Berrichaft Delmenhorft auch biefe. Stadt nebft Burg an feines verftorbenen Brubers Chriftian's Ill.

<sup>.18)</sup> Siebe beffen Monum, ined. II. 41.

Sohne, Johann und Dtto, ober eigentlich an lettern allein, Bon iest an - wenn nicht vielleicht icon unter Dtto II. - fam ber Ditel : Graffchaft Delmenborft auf. 3m %. 1371 erhielt biefe Stadt vom Grafen Dtto IV. gemiffe Privilegien und Stadtfreis beit, wie auch ben Gebrauch bes Stadt = Bremifchen Rechts 19), ober vielmehr bie Beftatigung beffelben, weil man fich mahricheinlich bier ichon immer beffelben als Enticheibungs : Dorm bebient batte. Rach biefem Privilegienbriefe follte ber hiefige Dagiftrat aus 2 Burgermeiftern und 10 Ratheherren beftehen, und falls bie Stadt fich betrachtlich vergrößerte, follte er noch um 6 Rathes berren vermehrt merben. Dabin ift es aber nie gefommen, Sest befteht er nur aus 1 Burgermeifter, 1 Stadt : Secretar und 3 Ratheherren. - Bon ben bie Stabt und Burgerichaft angehenben ftreitigen Civilfachen ging ehebem bie Appellation unmittelbar an die Juftigcanglei in Dibenburg, jest aber geht fie an bas hiefige Landgericht. Bei ber neuen Reorganisation bes Dibenb. Staats murbe bie burch bie vorhergegangene Frangofifche Decupation aufgehobene ehemalige Berfaffung biefer Stadt gmar im Gangen wieber bergeftellt, jeboch nicht auf ben alten Ruf, 20) weil fich mehrere Bestimmungen berfelben megen ber mittlerweile einges

<sup>19)</sup> And Bollets Behauptung (in seiner Eteklinger Spronif, S. 36 b) erhiett Deimenborft schon im I. 1270 seinen erften flöbtlichen Ferileitsbeitel. Da für biese Beschuptung aber weber ein fichere Genöhrtmann, noch eine Urfunde angeführt wird, so ist das im Texte angeführte und beurfundete Jahr 1371 od ab bas richtigere anzunchmen.

<sup>&</sup>quot;) G. von Balem's Dibenb. Gefdichte Th. I. G. 472. f.

tretenen Beranberungen ale ungueführbar bargeffellt batten und ben icon fruber fichtbar geworbenen Dangein abgeholfen werben mußte. Es murbe baber vom ganbesherrn ihr, wie aubern Stabten biefes ganbes, eine ben veranberten Beitbeburfniffen angemeffene und mit ben übrigen Ginrichtungen barmonirenbe Berfaffung ertheilt. Demnach ift biefe Stadt feit Dov. 1817 ber Bermaltung bes hertoglichen Amts Delmenhorft entnommen und wieber einem eigenen Magiftrat untergeordnet, ber binfichtlich ber Burger und Ginwohner (mit Musnahme ber Stagtebiener) und ber auf Stabt : Delmenhorftifden Gemeinheits : Grunben Wohnenben bie Berichtsbarteit in erfter Inftang und mit ber Competens eines Bergoglichen Umte hat. - In bem befannten anftoffigen Bruberfriege mifchen Grafen Gerharb und feinem Bruber Moris murbe Delmenborft von letterem unter Beiftanb bet Grafen von Sopa im Sabre 1463 bart belagert, aber burch Bulfe bes Bergogs Bilhelm von Braunichweig balb befreiet. nachbem Morib mit feinen Berbunbeten bie Schlacht in ber Borfteler Saibe verloren batte. Dicht lange barauf traf biefe Stabt noch ein folimmeres Schidfal. Dem Bifchofe Beinrich II. von Minfter, Abminifrator bes Ergbisthums Bremen . fiel es ein. bie alten, von bee Bremifchen Ergbifchofe und Dibenburger Grafen Miclaus Beiten ber an Die Graffchaft Delmenborft gemachten Anfpruche bes Ergftiftes Bremen mit gemaffneter Sand geltenb ju machen ; weghalb er mit bem Dibenburger Grafen Gerharb faft in fteter gehbe lebte und im Jahre 1473 mit einem burch Lubedifche und Samburgifche Sulfetruppen verffartten gablreichen Deere por Delmenberft jog und es belagerte. Bei biefer brobens ben Befahr rief Gerhard feines minberiabrigen Bruberfohnes. bes Delmenhorftifchen Grafen Jacob, Mutterbruber, Die Grafen von Song, ju Bulfe und übergab ihnen bie Beffung Delmenhorft gur Bertheibigung. 3mar wurbe nun burch beren Bermittelung Die Belagerung aufgehoben, ber junge Graf Jacob mußte aber Die Grafichaft Delmenhorft aufe neue vom Ergftifte Bremen gu

Prosssaden und die Absassing der Ressender und urtekte obligam, Auf gad es die fier einen Burger-Ausssigus over Autenteute Gullegum, die sognannten Sechstehner, d. h. fechstehn aus den Quartieren der Stadt erwöhlte berbigte Bürger, netide in gemeinen Stadt-Angelegenheiten mit zu Kathe gegagen wurden und hauptfäcklich die Kechte der Bürger gegen dem Wagistrat vertreten mußten; vor weichen auch die Sabatossinenskönungen öberden werden mußten;

Leben nehmen. Da inbeffen Graf Gerharb nicht fur binlangliche Sicherheit ber Lanbstraffen in feinem Gebiete forgte, und bie Reifenben, infonberheit bie Raufleute aus ben bamale fo angefes benen und machtigen Sanfe = Stabten Lubed, Samburg, Bremen zc. auf ihren Durchreifen burch bie hiefigen Grafichaften oft geplunbert, ober boch beunruhigt murben 21); fo gab ber Raifer auf beghalb an ihn gelangte baufige Beidwerbefuhrungen bem Bifchof Beinrich von Dunfter ben Befehl, ben lanbfriebensbruchigen Unternehmungen bes Grafen Gerhard Schranten gu feben. Dies glaubte er nun am erften und beften burch bie Ginnehmung ber Beftung Delmenhorft zu bewertftelligen. Die Belagerung berfelben wurde baher mit aller Unftrengung betrieben; wegen bet tapfern Gegenwehr ber Belagerten, mobei fich ber Dibenburget Graf Johann burch große Rlugheit und perfonliche Tapferfeit gang befonbere auszeichnete, tonnte fie aber erft nach 3/2 Jahre burch große Sungerenoth und Mangel aller Soffnung bes Ents fabes zur Uebergabe gebracht werben. Bon biefer Beit an (1483) blieb Delmenhorft nebft bem größten Theil ber Graffchaft gleichen Damens 64 Jahre lang (bis 1547) in Munfterfchen Santen. Rach mehreren vergeblichen Berfuchen ber Dibenburger Gra'en, Delmenhorft auf bem Bege Rechtens, ober mittelft Gemalt ber Baffen wieber gu gewinnen, gelang es enblich (1547) bem Grafen Unton I., biefe in bamaligen Beiten und vorzuglich fur Dibenburg fo michtige, ftarte Beftung wieber ju erobern. Gleich nach ber Ginnahme ließ er bie beschäbigten Beftungs = Berte ausbeffern und noch mehr verftarten. - Die ichon in ben lebten Jahren ber Dunfterfchen Berrichaft hiefelbft begonnene Refors mation Luthers gewann nach ber Biebervereinigung Delmenhorfts mit ber Grafichaft Dibenburg einen ungebinberten Fortgang; bas bafelbft vom Grafen Dtto im 3. 1265 geftiftete Collegium Canonicorum (Domherrenftift) murbe 1575 aufgehoben, ein Theil ber Gintunfte beffelben gum Unterhalt ber abgefesten Doms herren, und bas Uebrige ju einer Schul : Ginrichtung, wie auch gur Berbefferung ber Ginfunfte ber bortigen beiben Drebiger, mos pon ber zweite nachber Rector ber bortigen Schule marb, verwenbet. - 3m 30 jahrigen Rriege blieb Delmenhorft, ungeachtet ber bom Raifer erhaltenen Schuts und Reutralitats-Briefe, bon Gins

<sup>21)</sup> Rach ben Behauptungen mehrerer Spronisten foll Graf Gerharb folden Plunberungen nicht blos burch bie Finger gesehen, sonbern sie sogar veranstaltet und begunstigt baben.

quartierung ber Raiferlichen und Liguiftifchen Truppen nicht freis es mußte im 3. 1629 eine Raiferliche Befagung aufnehmen und perpflegen. Das Sahr 1631 befreiete bas Banb von allen Ginquartierungen , mithin auch Delmenborft. Ginige Sabre barauf (1635) ließ ber Raiferliche Relbmarichall von Galeen gur Bers treibung eines Schwedischen Corps, welches Bilbeshaufen und bie umliegenben Dorfer befest hatte, ben Raiferlichen Dberften Leutersfam mit einer Abtheilung feines Corps uber bie Dibenb. Grenze ruden, und bei biefer Gelegenheit auch Delmenhorft unb harpftebt mit einigen hunbert Dann befeben, welche aber ichon im Rebruar folgenden Sahre beibe Derter mieber raumten. -Bei ben befannten Streitigfeiten, welche bie Stabt Bremen wegen ihrer Reichsunmittelbarfeit mit ber Rrone Schweben batte. ber bas im Beftphalifchen Frieben facularifirte Ergftift Bremen jugefallen mar, und welche im 3. 1654 in offenbare Reinbfeligs feiten ausbrachen, blieb auch Delmenhorft nicht frei von Schmes bifden und Bremifden Durchgugen. Um biefer burch bie Dabe von Bremen in mancher Sinficht gebrudten Stabt aufzuhelfen, wurde fie gur Beit ber Danifchen Regierung (im 3. 1702) gu einem Ufpl (Bufluchteort) fur alle Schulbenhalber ausgetretene, von ihren Glaubigern bart verfolgte Derfonen in bem Daafe erklart, bag ihnen bafelbit 6 Bochen lang - ale in melchem Beitraume fie einen Schubbrief bei Sofe auswirten muften - ein ficheres Geleite angebieh; auch murben ihr im folgenben Jahre bie por bem Dagiftrate fallenben Gelbbruche gefchenet, unb 1705 ibr ein Bannbiffrict bewilligt, fo baf um fie ber, nach ber Geefts Seite innerhalb 3 Dibenb. Meilen, und nach der Marich = Geite innerhalb 2 Meilen, feine Raufleute, Rramer, Brauer, Malger, Brannteweinbrenner und Sandwertsleute (mit Musnahme ber Bauern = Schufter und Schneiber, Grobichmiebe, Rabemacher, Bottcher und Leinweber) Gemerbe treiben burften. Diefer Bannbiffrict murbe aber in neuern Beiten febr gefchmalert und ift, nach feiner ganglichen Mufhebung gur Frangofifchen Beit, einftmeis len noch fufpenbirt. - Die Bunfte gebieben in Delmenborft febr fpat; erft im Sabre 1713 erhielten bie Schufter - bie anbern Sandwerter noch fpater - eine Bunftorbnung. - Das biefige Schloß murbe fury por ber Berpfandung ber Grafichaft und Stabt Delmenborft an Sannover im 3. 1711 abgebrochen. Die erfte hiefige Rirche murbe 1263, ober balb barauf erbauet, unb , nachs bem fie 1538 von ben Dunfterlandern niedergeriffen mar, murbe erft eine fleine Capelle aufgeführt, welche aber balb verfiel; ba bann 1613 - 1619 mieber eine arbentliche Rirche erhauet und

1646 erweitert murbe. Bu bem neuen, im 3. 1787 begonnenen Rirchenbau nahm man bie Steine eines von ben ehmaligen Bestungswerten bis bahin noch stehen gebliebenen großen, bicken Thurms.

Ueber ben ehemaligen und gegenwartigen Dahrungs : unb Bevolferungs : Buftand eines Drte vergleichende Bemerfungen aufammenguftellen, hat ben unbezweifelten Duben, bag man Refultate daraus gieben tann, Die auf Wiederherstellung und Berbesterung ber Gewerbes und Bermogens : Umftanbe ber Bes mobner eines folden Drte einen auten Ginfluß haben tonnen. Dazu giebt biefe Stadt bie paffenbfte Berantaffung; - es mag alfo Giniges baruber bier gefagt merben. - Dachbem biefer Drt fcon uber 420 Jahre ale Stadt beffanden hatte, flagten bie Bewohner uber Abnahme und Berfall ber bortigen Sandlung und burgerlichen Gewerbe. Bus und Ubnahme berfelben hatten in bem angegebenen Beitraume wie Ebbe und Aluth abgewechfelt: wovon die verschiedenen Urfachen, die in mancherlei Umftanben gegrundet fenn mogten, nicht leicht aufzufinden find. Wenn auch jene Rlagen manchmal etwas übertrieben fenn mogten, fo ift boch nicht gu leugnen, bag Delmenborft in alten Beiten mehr Sandlung, Gemerbe und Dabrung batte. Go a. 28. mar bier ehebem ber Sandel mit Bremer : Bier und mit inlandifchen Dros bucten, infonderheit mit Sanf, Rlache und Leinmand fehr bebeutenb. 3m 3. 1638 paffirten 3010 Tonnen Bremer Bier ein. und im 3 1640 foggr 3037 Tonnen, die theile in Delmenborft felbft und in ber umliegenden Gegend verbraucht, meiftentheils aber ins Munfteriche und Denabrudiche verichicht murben; und wovon bie Stadt, auffer ben Speditionegebuhren, allein an Accife (à Zonne 6 Gar.) über 250 Rtblr. befam. Bis gum I. 1791 hatte es bamit fcon fo febr abgenommen, bag nur 56 Tonnen Bremer Bier ein= und burchpaffirten. Diefe febr bes trachtliche Abnahme rubrt nicht etwa von einer Bermehrung ber Brauereien am Drte felbit ber, fonbern pon ber in neuern Beiten febr jugenommenen Confumtion an Bein, Caffee und Thee, moburch ber Berbrauch bes Biere febr vermindert worben ift. -Dit Sanf (porguglich aus bem Stebingerlande) machten bie biefigen Raufleute ebebem einen bebeutenben Umfas, jahrlich fur 15 - 20,000 Rthir.; aber im 3. 1793, tonnte ein einzelner Raufmann taum noch 3 - 4000 Pfund Sanf abfegen. Much ber Sanbel mit guneburger Galg und beffen Tranfito mar eber male febr betrachtlich, murbe aber febr verminbert, theile burch ben Umftand, bag nachmals bie Dreußifden Unterthanen in ben

Beffphalifchen Provingen nur Dreugifches Galg nehmen burften, theile burch bie ftarte Concurreng bee viel mobifeilern Liverpools fchen ober anbern Englifden Galges. Borguglich blubete bier biefer Sandel mit Luneburger Galg mabrend ber unterpfanblichen Berfebung ber Graffchaft Delmenhorft und einiger Bogteien ber Graffchaft Dibenburg an Chur : Sannover, von 1711 - 1731, wo bie Gin : und Durchfuhr zumeilen jahrlich uber 300 gaft bes trua: im S. 1792 nur noch etwa 20 - 22 laft. In Delmenborft mar bamale eine große Rieberlage von guneburger Galy, und ein befonberer Salafactor angestellt. Die Bus und Mbs fuhr ber vielen fremben Gala Rubrleute verschaffen biefem Orte niele Rahrung. Muf Beranlaffung ber guneburger Salsfactorei erhielt Delmenborft einen fleinen ichiffbaren Safen gu Deichs baufen (Dothufen) nicht weit vom Ginfluß bes Dchtumfluffes in bie Befer. Der guneburger Galgfactor hatte nemlich jum Behuf bequemerer Loffung (Muslabung) ber Galgichiffe bei Deichs baufen an ber Deline eine Bertiefung ausgraben und mit einer Ginfaffung am Deiche verfeben laffen. Da er fich nun biefen Eleinen fogenannten Safen ausschlieflich queignete und ben Dels menhorfter Sanbelbleuten bie Mitbenutung beffelben nicht erlauben wollte, fo entftanb baruber ein langwieriger Drozef. ber enblich burch einen Bergleich babin beigelegt murbe, bag ber Salafactor feine pratenbirten Berechtfame binfichtlich biefes Sas fens ber Stabt gegen eine gemiffe Entschabigung abtrat; worauf biefelbe im 3. 1728 biefen Loffungeplat ermeitern und gur Mufnahme fleiner Schiffe bequemer einrichten ließ. Gie erhielt auch 1736, gegen eine jahrliche Recognition von 1 Rthir, Dr. 3/4 an Die Cammercaffe, Die lanbesherrliche Conceffion einer Safenge= rechtigfeit zu Deichhaufen : und por mehrern Sahren vermenbeten einige Delmenhorfter Raufleute etwa 500 Rthir, aus ihrem Bers mogen gur Musbefferung biefer fleinen Safen-Anftalt und gur Musreinigung und Bertiefung bes babin fließenben Rahrmaffers; aber bie gemachte Liefe verfchlemmte fich balb wieber und bas Rahrmaffer entfernte fich noch meiter vom Deiche, fo bag bie Schiffe meiter untermarte Deichhaufen, bei Wenhaufen anlegen mußten. -Das im 3. 1738 biefelbft jur Mufnahme ber Sanblung und Gemerbe errichtete Commerzeollegium richtete nichts Erhebliches aus und gerieth in wenig Jahren ine Stoden. Die faft allgemeine Theuerung im 3. 1740 und mehrmale erlittene Biebfeuchen brudten und entfrafteten auch biefen Drt. Es traten aber auch wieber vortheilhafte Umftanbe fur benfelben ein, g. B. gur Beit bes fur einen großen Theil von Deutschland fo verbeerenben 7 iabrigen Rrieges, ber fur bie hiefigen neutralen ganbe, infonberheit fur bie Stadt Delmenhorft, theile burch bie Bewirthung ber vielen burchreifenden gremben, theile burch ben freier Sandel mit manchen ganbesproducten febr nublich mar. Delmenhorft lieferte ben Beweis, bag eine burch bie Concurreng fo feltener und ungewohnlicher gunftiger Greigniffe hervorgebrachte Bermehrung bee Bobiftanbes nicht von Dauer ift und gewohnlich übele Rolgen bat, inbem ber baburch gesteigerte Lurus die Denichen in mancher Sinficht verberbt, sumal wenn er burch feine bauernben Erwerbemittel unterhalten werben fann. Go ging es auch hier: Sandel, Sabriten und Manufacturen von großer Bebeutung maren nicht ba; Die Bierbrauereien und Branntemeinbrennereien gingen gum Theil ein, weil bie Trinter fich in ben gludlich gepriefenen Beiten an Frangofifche und andre Beine, an . Rum , Caffee, Thee zc. gewohnt hatten , fo bag bamale auf mandem Sochteite ober anbern Schmaufe mehr Unter (ja mol gar Orhofte) Bein und Krang : Branntemein vergehrt murben, als borbin Tonnen Bier.

Schon feit mehrern Jahren befchrantt fich ber biefige Banbel größtentheile auf einen fleinen Panbhandel mit ben benoche barten Memtern und auf einen fleinen 3mifchenbandel mit ber Stadt Bremen in allerhand Rrammagren, Die pon borther gum Biebervertauf geholt merben, und in Landes = Producten, Die borthin abgefebt merben; boch bat biefer 3mifchenhandel jest febr abgenommen, weil bie gandleute aus biefer Gegend megen ber Rabe von Bremen ibre überfluffigen Producte felbit borthin jum Bertaufe bringen und bann bie benothigten fremben Probucte und Baaren von borther mitnehmen. Raft ber einzige Sanbelbartitel, ben Delmenborft aus erfter Sand von ausmarts begieht, ift Tannenholg, welches vom Dberlande, vorzüglich vom Bary, Die Befer herunter und Dchtum herauf bis Deichhaufen fommt, von wo es bann ju Bagen nach Delmenhorft gebracht wird. - Bei biefem Mangel an Sandlung und Manufacturen ift ber Delmenhorfter Burger genothigt, feine Buflucht gum Aderbau. Biebhalten und Rubrmefen zu nehmen. - Delmenborft tounte mol ein giemlich bedeutenber Sanbelfort merben, menn nach einem ichon vor mehr als 150 Jahren entworfenen Projecte von der Befer aus, etwa bei Drepe (im Sannoverifchen Umte Spfe ), ein Canal in die Dotum und von ba, mo die Dotum in Die Defer ober Die Delme in Die Debtum fallt, ein Canal nach Delmenborft gegraben murbe. Die Grunde und Sinberniffe, marum ein foldes ober abnliches Project ebemale nicht gur Muffub.

rung kam, mögten jest wol alle ober gebftentheils wegfallen; aber es firben gewiß andere Schwierigfeiten und hinderniffe im Beges, sonst währte wol unter einem Laudesstürsten, der so viel für andere öffentliche gemeinnübige Anstalten gethan hat und noch tut, ein soldere Canal iden zu Eradve eefwomen fen.

Wegen bes unmittelbaren Bertehrs mit ber Stadt Bremen bebient man fich bier sonot im Broft als Atien-Annbel bes Bremer Gewichts, so wie auch ber Bremer Eta. Ein hente mann Blet, auf dem man in Dibendurg 28 Kannen rechnet, bat bier nur 24 Kannen, bie aber etwas gedfer, als die Oberburger Kannen sind. Gine kaft in Delmenhorst ift 144 Scheffel (à 18 Kannen) in Dibenburger.

## XIV. b. Amt Delmenhorft.

Diefest liegt von allen Olbenburgifchen Memtern am meiften offlich und grengt gegen Diten an bas Stabt : Bremifche Gebiet und an bas Sannoverifche Umt Gote, von welchen beiben es mehrerntheils burch ben Dotumfluß und ben Stuhrer Graben gefchieben wirb ; boch tritt bas Dibenburgifche Bebiet an einigen Stellen uber bie Dotum binaus; gegen Guben an bas Sanno: verifde Umt Sarpftebt; gegen Weften und Rord : Weften an bas Amt Ganbertefee, und gegen Morben an bas Amt Berne. Der Boben beffelben befteht, außer einigem Marfchlande an ber Dds tum, meiftentheils aus Geeft : und Moorlande, und ift im Gangen genommen faft wie im Umte Ganbertefee, nur ift bie Lage etwas niebriger und an einigen Stellen, g. B. in ben Rirchfpielen Sasbergen und Stuhr ofteren Ueberfcwemmungen ausgefest; baber bier bie Luft auch nicht fo gefund wie im benachs barten Umte Ganbertefee ift. - Den fleinen Berneffug- und bie Dotum ausgenommen, bat es mit bem Umte Ganbertefee, mit welchem gufammen es vormals bie Sausvogtei Delmenhorft ausmachte , bie namlichen Rluffe , bie Delme und Belfe. Bon ben verschiebenen Bachen biefes Umte ift allenfalle noch bie Barrels Braben : Bate zu bemerten, melde auf eine Strede Die Grenze gegen bas Stabt : Bremifche Gebiet bilbet.

Aderdau und Biehzucht machen auch hier die Saupte Erwerbs und Nachungsgewige der meisten Bewohner diese Amethistrictes auch — teherer wird bier mehr, als im Amte Gandverke see, derrieden, weil hier mehr und bestress Wiesen und Weiters land vorhanden ist. Bedeutende Higungen sind hier nicht, aber ein angenspmes, 1/4 Stunde subwesstützt von der Studt Delmenhorft belegenes, mit Alleen burchichnittenes Luftgehötze, der Thiergarten genannt, welches von ben Delmenhorstern haufig, juweilen auch von ben Bewohnern der Stadt Bremen jum Bergnuaen besucht wird.

Das Amt enthalt in ben 4 Rirchspielen Delmenhorft, Schonnemoor, Sasbergen und Stuhr, 967 Feuerstellen und 5804

Ginwohner (mit Ginfchlug ber Stadt Delmenborft ).

41. Kirchfpiel Delmenhorft, worin i gange Bau, 2 balbe Bauen, 9 Kötereien, 50 Brinkssperien und 80 Feuersftellen mit 440 Bewohnen (ohne die Stadt Delmenhorft); worunter sich im I 1816. an Gewerbseuten befanben: 3 Böthen 1 Kabes eber Stellmacher, 4 Schafter, 1 Maurer, 1 Mustler, 1 Nades aber Stellmacher, 4 Schneider, 1 Teiler, 1 Echuler, 5 Abpfer (31 Woodes), 4 Biegelbernner und 6 Simmerleute. But diesem Michspiel gehorn befande fen.

a) Die Stadt Delmenhorst, die, weil fie einen befondern Magistrat mit Gerichtsbarkeit hat, und Dieserwegen eine befondere Abtheilung erforbert, vorbin schon unter XIV. a. ausführlich

befdrieben ift.

- b) Deichhorft, eine meistentheits von Adres und Aufreleuten bewohnte kieine Borstadt von Delmenhorft, 28. 152. Am Steinwege, 6. 23. Brauenkaup, 1. 11. Schilbbrof dee Schillboof, 4. 25. welches mit dem im Amte Gandertesse einen Ort ausmacht. Bogberg, 2. 5. Dupe, 1. 5. Eisberg, 1. 8.
- c) Dwober g, 29, 155., von dem dort gegrabenen, Dwo genannten Lehm feinen Ramen führend, wird von mehrern Topfern und Ackerleuten bewohnt. Riehen, 2. 12. Strohen, 2. 12.
  - d) Schaaftoven,, 4. 32.
    - 42. Rirdfpiel Ochonemoor 24). Daffelbe enthalt in

<sup>24)</sup> Es fou demais Dur fie berem or gebeißen und mie E. 11da angebaute worden firen; margine fiener ammuligien Lage und fidde nen Bodens foll es aber feinen jedigen Namen bekommen haben. Es back nordofflich dannbern belegen Stebingerfand fein, morauf Siden, Zannen und ander Bäume flanden, die in einer großen Lebers, foll dier Lauter beher Woodgrund geweifen fein, morauf Siden, Zannen und ander Bäume flanden, die in einer großen Lebers, fehremmung beite in indergerffien, theif fortlegefienemmt vurden; benn man sindet in biefer Gegend noch manndmat einige Eig tief in ber Effech Maume Liegen, in der Richtung von Vordweifen nach

141 Feuerstellen 845 Einwohner, 14 wolle Bauen, 9 halbe Bauen, 14 Kötereien, 3 tleine Kötereien, 14 große Brinksspereien, 47 kleine Brinkspereien und 37 Heurobaufer; umb an Handwerken (im I. 1816): 1 Böttsber, 1 Mauret, 1 Schmied, 4 Schneiber und 1 Erfel vober Wagenmacher.

a) Schonemoor) 11. 79. Die hiefige Rirche ftand icon 1270; bas Jahr ihrer Erbauung ist ungewiß. Die wurde im Jahr 1324 erweitert und ber heiligen Catharina geroeihet. Mittelborf, 20. 108. Achternbrof, 1. 8. Altenaraben, 20. 107.

b) Saibe ober auf ber Saibe, 34. 179. Abnbet, 2.

9, 50. Poft, 2, 16.

c) Neuentande, 19, 135. Monchhof, 7, 59. Siede flett das ficht weit down, im Micchiell Gube liegende Möchet flofter Habe einen Hof, auf welchem sie eine sogenannte hotelünder, viele Riche und Michmädhem sielten. Moor, 9. 35. Schiffste, 1, 4. Der Jame beifed berte ficht mutben, daß in alten Zeiten, als Siebeingertand noch unbedeicht war und gang offen lag, bie Schiffe bis ferber fabren fonnten.

43. Kitch fpiel habbergen; worin 237 Feuerstele len unb 1448 Einwohner, 39 gange Bauen, 15 hatbe Bauen, 30 Kötrefen, 73 Beintsgiereien, 83 Sputzehufer, 3 Bort, 4 Kortichneibereien, 2 Maurer, 2 Sabemacher, 2 Schmiebe, 7 Schneiber, 8 Jimmerleut.

a) Sabbergen, 55, 325, ift wol eines ber altefen Der-

Saboften. Da vor ber Einbeichung biefer Gegend bie Bluth über biefetbe hinging und bei ber Ebbe jedesmal Schlid jurudließ, fo entfland baburch allmatig ber erhobete, fruchtbare Boben,

men . lagerte fich ber Schwebische Dbrift Rraffau mit feinem Regimente bei Diefem Dorfe, meldes bei ber Gelegenheit gepluns bert murbe: mofur es aber nachmals Entichabigung erhielt. In atten Beiten ging bie große ganbftrage von Dibenburg und Dels menhorft uber Sasbergen nach Bremen. Die biefige Rirche foll-1380 erbauet und bem beiligen Laurentius gewibmet worben fenn. 1619 fiel ibr Thurm um. 1732 mußte bas gang baufals lia geworbene Chor an ber Rirche abgebrochen und neu aufgebauet merben; bei melder Gelegenheit man in ber Mauer amei Berippe von Menfchen fant, Die mahricheinlich in alten papiftis fchen Beiten lebenbig bort eingemauert morben maren; benn bie abicheuliche Strafe, lebenbig in Rirchen : ober Rlofter : Mauern begraben ju merben, mar ehebem nichts Geltenes, Gine ehemals eriffirenbe, nach biefem Orte benannte abelige Ramilie von Sas= bergen ift im biefigen ganbe langft ausgeftorben. - Es finb bier 4 Rortichneibereien und 1 Giegelladfabrit, bie gute Sabris fate liefern und ziemlich ftarten Abfas baben, vorzuglich nach ber gant nabe gelegenen Stadt Bremen. - Solle, 1, 12. Rlofter. 1. 8. Der Rame biefes Drts zeigt ichon an, bag bier ebemals ein Rlofter gemefen; movon aber feine befonbere Dachrichten aufgufinden find. Burth, 1. 9. Sullen, 3. 17. Bywifch (Beis mifch), 5. 33. Bungerhof, 7. 43. Spreten, 4. 26. Dofts famp, 1. 6.

b) Deichhaufen (Opfhufen) 28. 144. nabe am Einfluß ber Deime in die Ochtum, wo ein Keiner Hafen ift, ben vorguglich die Detmenhorster benuben. Mehreres durch ist verbin som bie ber Beschriebung der Stadt Delmenborft gesqu. Spedem wurde von bieraus auf ber Ochtum und ber Weifer viel Erman bolg auswärte verschifft. Sandhaufen, 11.61. Demmeistamp,

2. 18. Beifenfelb, 3. 18.

c) Schobasbergen (ehebem Schabehasbergen genannt), 7. 43. Sochweibe, 2. 10. Uhlenbrot, 5. 23. Auf ber Bate, 1. 4. Branbhofen, 7. 40. Bauenfau, 1. 3. Kirchbeich, 3. 20.

d) Sprump, 41. 269. Barrefgaden, 1. 3. Rieimemsbop, 1. 6. Greje emshop, 3. 14. Daibtrug, 1. 7., wo ond re Lanbstraße ber Weg nach Spfe u. s. w. e. 25. Stillegad, 18. 131. Langewisch, 16. 9 Boggenoblevich, 12. 64. Dauerspress, 3. 30. Kenterep, 3. 19. Sabsport, 1. 13. Felbyuk, 2. 25. Perspress, 25. Renterep, 3. 19. Sabsport, 1. 13. Felbyuk, 2. 25. Renterep, 3. 30. Abelgen Henry, 20 wellen Bauen, und 1605 Einwohrent "9), 3 abelgen Henry, 20 wellen Bauen,

<sup>25) 3</sup>m 3. 1785 mar bie Bollegahl nur 1204 Menfchen.

14 halben Bauen, 2 Biertelbauen, 12 ganbtotereien, 20 fleinen Rotereien . 72 Brinffibereien , 20 Grunbheuerleuten , 14 Deus bauern (neuen Unbauern), 140 Seuer . Familien; und an Gewerbsleuten (im 3. 1816); 1 Bottcher, 2 Solgfcuhmacher, 3 Muller, 2 Maurer, 2 Schmiebe, 3 Schlachter, 8 Schneiber, 13 Schufter.

Dies Rirchfpiel mar ehebem eine befonbere, ber Sauspogtei Delmenhorft einverleibte Bogtei. Das nabe babei belegene Rloffer Beiligenrobe im Sannoverichen Umte Gote bat in biefem Rirche fpiel mehrere Deier, welche borthin contribuiren muffen; megen berfelben und ber von ben Beiligenrober Rlofterbauern an bie pormaliae Sausvogtei Delmenborft zu leiftenben Sofbienfte. Behn. ten zc. murbe swiften Grafen Unton von Dibenburg und Delmenborft und bem Rlofter Beiligenrobe 1617 ein Bergleich abges Das Gewerbe ber Ginmohner biefes Rirchfpiels ift hauptfachlich Biebaucht , Ader . und Biefenbau. In bie nabge. legene Stadt Bremen wird aus biefem Rirchfpiel vorzuglich abgefest: fettes Bieb, Mild, Butter, Beu, Strob und anbre landliche Producte. Much wird viel Land ju Biehmeiben perheuert. Es giebt bier auch viele fogenannte Sollanbaanger. -

Bu biefem Rirchfpiel gehoren folgenbe Drtichaften :

a) Stuhrreihe, 24. 151. 3m Deierhofe, 2. 13. Githofe, 3. 24. Bei ber Rirche, 9. 44. Stuhrbaum, 3. 21. Brinfumer : Moor, 11, 62, Barten, 5, 32. Der gemeinichaft. liche Rame fur alle biefe Theile ift Stubr. Rach ber gemeinen und mahricheinlichen Meinung ift ber Rame biefes Drte und Rirchfpiels von ber ftur en b. b. fcmeren Arbeit entftanben, melde bie Einbeichung biefer febr fumpfigen, moraftigen Gegent porbem verurfacht haben foll. Der Rame biefes Drts wird von Ginigen auch von Stura b. h. Steuer, Tribut abgeleitet. Es gab ebes bem auch Ebelleute, welche ben Ramen biefes Drte fuhrten, milites de Stura. - Much hatten bie von Spbbenhagen ebes bem Guter au Stuhr. - Die Beit ber Stiftung ber biefigen Rirche ift unaemiß; fo viel erhellet aber aus zuverlaffigen Dache richten, baß fie ichon 1399 vorhanden und bem beiligen Dans eratius geweihet mar. Gie gehorte vormale mit bem Banne gu Stuhr an Gt. Unicharius gu Bremen, tam aber gu Graf Dtto's II. Beiten an bie Graffchaft Delmenhorft. Bon ben verschiedenen, ehemale an biefe Rirche gemachten Legaten ift nachzusehen Bogt's Monum. ined. 1. 39, 43, 47, 52, 518, 520, IL 159, 166, 176, Es ift biefelbft auch ein eigenes Drebiger . Bitmenhaus, eine große Geltenheit bei ben Dibenburger Pfarren.

b) Rlabbingen, 5. 36. Gehrben, 1. 2. Ruhlen, 3. 26. c) Bloden, 19. 117. Dbernhaibe, 16. 95. Stroben,

3. 19. d) Moorbeich, 40. 259. Konigshof, 2. 29. Schweinekump, 2. 11. Windhorft, 1. 6. Dberbeiche, 8. 53. 3m 3wan-

tamp, 2. 11. Binbhorft, 1. 6. Dberbeiche, 8. 53. 3m 3mangen, 1. 5. Stuhrer-Rampe, 3. 23. Menegat, 2. 10. Derenbufen, 12. 74. Schlangenioch, 1. 5. Rentenbtate, 2. 11. Zuf

ber Sobe, 3. 13.

e) Bartl, 49, 318; wo ehem eine vom Grafen Anton II. angetegte Aupfermuhle war, die an einem Bremer Kaufmann verkauft und nachmals in eine Walfmühre vernandeit wurde. — Auf bem hiesigen kotigen freien Gute ist vor einigen Jahren von besten ihrigem Sobiere, dem Dere-Amtnann und Kirchpieles vogt Kothen, eine musterbaft eingerichtete Baumschute angetegt, bie genöß mit der gleit von der Auftragen wird. — Schaftenberg, 4. 23. hin term Wore, 6. 44. Jinterm Bartel, gelde, 2. 13. Zempessiehe, 11. Auf dem Moor, 1. 7. Salteler Fiche ich g. Bartenbamm, 1. 6.

## XV. Imt Berne,

grengt gegen Nord-Dften und Dften an bie Befer und Dchtum, gegen Guben an Die Memter Delmenhorft und Ganbertefee, gegen Sud-Beft und Weft auch an letteres und an bas Umt Dibenburg, gegen Rord : Beft und Rord an bas Umt Gieffeth, movon es burch bie Sunte getrennet wird. - Es begreift bas jebige Stebingerland, ben wichtigften Theil bes ehemaligen Stebingerlandes ober Stedinggaues (Stedingia ober Stadingia, pagus Stedingia), welches in alten Schriften auch Stebingen ober Stegeland genannt wird, fo wie bie Bewohner beffelben - jest Stebinger genannt - ebebem auch Stabinger ober Staber (Stedingi ober Stadingi) 26) hießen. Geinen Ramen foll es von ben vielen Stegen erhalten haben, womit biefe ebemals febr fumpfige Proving in großer Ungahl verfeben mar, und beren es noch heutiges Tages viele bafelbft giebt. Richtiger leitet man aber mol biefen Ramen von Stebe, Statte, ober Stabe (fatt Geftabe) ab. ba, bie am jenfeitigen (rechten) Befer : Ufer im

<sup>26)</sup> Unrichtig ift bie Benennung Stethinci, bie ihnen Pabft Gregor IX. in einer Bulle glebt. — Auch werben fie in einigen Schrift ten Statingi, Stegingi genannt.

Bergoathume Bremen belegene Sannoverifche Proping Offerffabe. welche gleichfalls ein Theil bes alten Stebingerlandes ift, bavon, benannt worben ift. In alten Beiten erftredte fich Stebingerlanbi (ber Stebinggau) viel weiter, ale bie jest fo benannte Dibens burgifche Proving, inbem es, außer bem jebigen Stebingerlanbe. bie vormaligen 4 Darfchvogteien 27) Moorriem, Dibenbroot, Strudbaufen und Sammelmarben, Die Bogtei Buffenlande (bie Stedinger Bufte ober Bofting genannt) und bas jenfeite ber Befer belegene Dfterftabe begriff 20). Durch bie Befer murbe et in zwei Saupttheile, in Dft = Stebingen, (Stedingia orientalis). bas eben ermahnte jegige Ofterftabe, und in Beft- Stebingen (Stedingia occidentalis) eingetheilt, welches lettere ben im febigen Bergogthum Dibenburg belegenen Theil befaßte, ber mieber in Rord = Stedingen (ben norblich ber Sunte liegenber Theil) und in bas eigentliche Beft : Stebingen (bas jebige Stebinger: land) eingetheilt murbe. - Geine ehemalige Grofe betrug gur Beit feiner großten Musbebnung mol reichlich 8 mal fo viel, ale

<sup>27)</sup> Dies erhellet aus mehrern alten Urtunben. Go g. B. bezeugt Graf Conrat von Dibenburg und Delmenborft in einer Urfunbe pom I. 1365 (Dibenb. Capitelebriefe Rr. 15.), quod Nicolaus, dictus Vleckenschild, vendiderit Gerhardo Brauen unum quartale terrae, situm in terra Stedingorum, in villa Dalzepe (bas jebige Daleper im Rirchfpiel Barbenfleth, Umte Giefleth): b. b. "bağ Ricolaus, genannt Bleckenfchith, bem Gerharb Brauen ober Braven ein Biertel Banbes gu Dalgepe im Stebingerlanbe verfauft babe." - Und in einer anbern Urfunbe von 1383 (Dibenb. Capitelsbriefe Dr. 41.) wirb angeführt: bag Graf Conrab von Dibenburg und Delmenhorft ju Errichtung eines Altare (ober foges nannten Mitar = Bebens) in ber St. Bamberti = Rirche gu Dibenburg ein Biertel Aderlanbes ju Buten : Bine (im jebigen Amte Gieffeth) im Stebingerlande gefchenet babe." - Daffelbe, fo wie auch, bag bie Stebinger fich zu ben Ruftringer Ariefen bielten und unter biefer Benennung mit begriffen murben, fieht man auch aus ben Rafteber Unnalen (G. 58. 89. 98. 101.), Schiphowere Dibenburger Chronif S. 183., Grant (in Metrop. VII. c. 7.) und aus Das melmann's Olbenburger Chronif S. 97.

<sup>28)</sup> Bahriceinlich gehörte auch ber bamale ichon vorhandene Theil bes nachmaligen Bogtel Diftricts Schwen jum atten Stebingers. lande.

bas jehige Stebingerland. Daraus wird benn auch begreiflich, wie es ben bamaligen Stebingern moglich wurde, in ihren Fehben mit Olbenburg, Bremen zc. eine fo bebeutenbe Kriegesichaar von

11,000 Mann und baruber aufzuftellen.

Da, mo bas jebige Stebingerland liegt, mar ehemals, por Ginbeichung beffelben, faft nichts als Bruche, Gumpfe und Morafte, mit vielen fleinen Werbern (Infeln) voller Gebufche. Grien. Robren und anderer Baume, movon man auch jest noch gumeilen gange Stamme mit Burgeln und 3meigen unter ber Erd : Dberflache findet. Die Beit ber erften Ginbeichung, Gultis virung und Bebauung biefes Lanbstriches fann nicht mit volliger Gemifibeit angegeben merben. Co viel meif man aber mol mit giemlicher Bewiffeit, bag bie fogenannte Brooffeite (Bruchfeite) fruber bebeicht und angebauet worben ift, ale bie fogenannte Lechter : ober Licht : Geite , b. b. bie Ditfeite, und bag bie erften Unbauer (Coloniften) Sollander ober Rlamanner maren, Die als arbeitfame und im Deichbau vorzuglich erfahrne Leute fcon frub (mabriceinlich im 10ten Sahrhundert) von ben Bremifchen Ergbifchofen und mahricheinlich auch von ben Dibenburgifchen Grafen hierher gerufen murben, und benen bas von ihnen cultis virte Land gegen gemiffe Abgaben und Leiftungen, nach Rlamis fchem ober Sollanbifchem Gebrauche, ju Deierrecht eingegeben Da bie Stebinger fcon im 3. 1001 ein eigenes Siegel fuhrten, bas mit bem Bilbe ihres Schuspatrons, bes beiligen Egibius und ber Umfchrift: "Stedingorum commune sigillum", ober nach bem Abbrud eines alten Giegels: "Sigillum communitatis terre Stedingorum," verfeben mar, auch fcon 1057 eine eigene Rirche ju Berne und noch fruber eine ju Gloffeth (Die tangft vom Baffer meggeriffen ift) befagen; fo fann man baraus mit vieler Bahricheinlichkeit ichließen, baß fie bamale icon gu einem bebeutenben Bolfchen angewachfen fenn mußten; welches boch wol nicht eber ale etwa 2 - 3 Generationen nach ihrer Unffebelung moglich mar. Dan fann alfo ben Beitpunct ihrer erften biefigen Unfiedelung ungefahr in Die Mitte Des 10ten Sahrhunberte, mithin in bie Beit feben, ba ber Dibenburgifchen Graf Dtto I., Dtto's Gohn, lebte, bem man baber auch bie erfte Ginbeidung ber hiefigen Marichen gufdreibt. Sollten Manche bice aber auch nicht jugeben wollen, fo ift boch fo viel aus ber Gefchichte als gewiß befannt, bag ber Bremifche Ergbifchof Abelbert ober Albert im 3. 1062 vom Raifer Beinrich IV. ben Curtem (Domanengut), Liestmone (Lefum), forestum cum banno regali per totum pagum Wigmodi (ben Sau Biamobi) in Comitatu

Marchionis Udonis, cum insulis Bremensi (mahricheinlich bas jebige Stadt : Bremifche Rieber : Biehland) et Lechtere (bie Lechter : Geite bes jegigen Stebingerlandes) nec non cum paludibus Linebroc (bie Gegent um Lienen) Asebroc (Sasbruch im Amte Ganbertefee) Aldenbroc (bie Gegend vom jenigen Die benbrot) Weigenbroc (bie Gegend vom jegigen Benbe ober Rirch = Benhe im Sannoverifchen Amte Onte) et Huchtingebroc ( bas jegige Rirchfpiel Suchtingen im Stabt : Bremifchen Gebiete) gum Gefchente erhielt; ob blos mit bem Diocefanrechte, ber geiffs lichen Dberaufficht, ober auch mit ber weltlichen ganbeshoheit? bas ift zweifelhaft; jeboch maßte fich ber herrfchfuchtige Erzbifchof auch lettere an. Es machten ihm baber verschiebene weltliche Burften, infonberheit bie Bergoge gu Gachfen, biefe faiferliche Schenkung ftreitig, bis es im 3. 1143 gwifchen bem bamaligen Erzbifchof von Bremen und bem Bergoge Beinrich bem Lomen pon Sachfen ober Braunichmeig-Luneburg zu einer Theilung tam. wornach letterer von bem palus Huchtingebroc und ber ums liegenben Gegend einen Theil befam. - Dag aber auch bie Dis benburger Grafen ichon fruh vieles im Stebingerlande befaffen und Sobeiterechte baruber ausubten, 29) fieht man unter anbern auch baraus, baf fie nach Musfage ber Rafteber Unnalen fcon vor bem 3. 1187 zwei Schloffer, Die Lichten : ober Leuchtenburg und Linen im Stebingerlande befaffen, auf melden ihre Amtleute. jumeilen auch fie felbit, mobnten. - Unter ben erften Bewohnern bes Stebingerlanbes (in feinem alten vorbin angegebenen Umfange) maren auch viele Kriefen ober Ruftringer. Diefe neuen Colonien hatten bei ben maßigen Abgaben, bie fie an ihre geifts lichen und weltlichen Berren entrichteten, und bei ber Rabe von Bremen . wobin fie ihre überfluffigen Producte mit Leichtigfeit ju Baffer und ju ganbe abfesten, ein fcnelles, gludliches Gebeiben, und gelangten baber balb ju einem großen Boblftanbe. Die Bebingungen, unter welchen biefe Coloniffen bie von ihnen angebaueten ganbereien erhielten, beftanben hauptfachlich barin, baß fie von jeber Sufe Lanbes (mansus) 21,000 Quabr. Ruthen arof. tabrlich nur Ginen Denarius (etma 18 Pfennige) begabten, und außerbem von ihrem Bieh und ihren Fruchten ben Behnten abgeben mußten. Dagegen hatten fie bas Recht, ihre Stellen auf bie Ihrigen ju vererben, und ihre Streitigfeiten von felbft gemablten

<sup>29)</sup> Albertus Stadens. (apud Schilter. pag. 299.) Histor. Archi-Episcop. Brem. (apud Lindenbrog; sub Hartwico II.)

Richtern nach ben bei ihnen bergebrachten Rechten und Gewohnbeiten, mit Borbehalt ber Appellation an ihre ganbesberrichaft, enticheiben zu laffen. Allein fie blieben nicht lange im pollen Benuf biefer Rechte und Privilegien; Die Dibenburgifchen Grafen und Bremifchen Ergbifchofe febten auf ihre Burgen im Stebingerlande gemiffe Burgmanner, melde fur bie Benubung gemiffer Buter und Ginfunfte ober fur ein Sabrgehalt bie Bertheibigung und Befchubung ber Burgen übernahmen, und bie Berichtsbarteit uber bie graffichen und bifcoffichen Deier und Unterthanen ausubten. Mugerbem mobnten bamale fcon mehrere angefebene und beguterte Chelleute bafelbft, melde auch ihre Amtlente ober Bogte batten. Diefe, wie auch iene Buramanner, murben bei ber bas maligen mangelhaften und ichlechten Dbergufficht (Controlle) balb übermuthig und ungerecht, griffen bei Bermaltung ber Juftig immer weiter um fich, mifchten fich in alle Banbel und Streitigs feiten ber Stebinger, auch in folche, welche biefe fraft ihrer hers gebrachten , moblerworbenen Rechte burch ihre eigenen Richter gefchlichtet haben wollten. Much fuhrten biefe Burgmanner ein unorbentliches, muftes Leben, erlaubten fich allerlei Kreibeiten fgegen bie Beiber und Tochter ber Stebinger, und foleppten fie que weilen wol gar auf ihre Burgen, um fie ju fchanben. Darüber entrufteten fich endlich bie Stebinger bermagen, baß fie biefe Unbilben und Schandlichkeiten ju rachen befchloffen. Gie verfammels ten fich (nach Bollers Stebing, Chronit im 3. 1159; nach Unbern erff 1187) bes Rachte beim Brofbeich in einem bamale bafelbft vorhandenen Balbe, hielten Rath, mas unter folden Umftanben gu thun fen, und befchloffen ; fie wollten nach ben Burgen Leuchtenburg und Linen geben, um ben Juntern gu flagen, baß ihre Amtleute fo ungerecht und ichlecht verführen, und ihre Beiber und Tochter entehrten. Ranben fie bann tein Recht, fo wollten -fie bie Burgen einnehmen und fie bem Erbboben gleich machen. Ihre Befchwerben und Rlagen fanben aber fein Gebor; baber benn bie aufgebrachten Stebinger biefe Burgen mit fturmenber Sand einnahmen, fie bis auf ben Grund gerftorten, und bie Junter nebft ihren Dienern theils verjagten, theile erichlugen. Aus Beforgniß, biefe That mochte an ihnen geracht werben, vornemlich bon bem machtigen Ergbifchofe ju Bremen, fuchten bie Stebinger ibr gand, vorzüglich an ber Geite, von woher fie einen Ungriff ber Bremer am erften ju befurchten batten, beftmoglichft ju bes peftigen. Gie führten baber von ber Dotum bie an bie Linow ober Lindow einen tiefen, breiten Graben, ben nachmals foges nannten Steingraben, auf, befesten bie Uebergange über bie

Dotum bermagen mit Gefchus und Bolt, bag niemanb über bie Diebem und ben Steingraben ine Stebingerland einbringen tonnte. Go per allen feindlichen Unfallen fich vollig gefichert haltenb, murben bie Stebinger balb fo übermuthig und trobig. baf fie fortan feinem geiftlichen und weltlichen herrn Bine. Eris but und Behnten geben wollten. Bei biefer angemaßten und auch viele Jahre behaupteten Freiheit, und bem fich taalich bei ihnen mehrenben Bobiftanbe fonnte es nicht fehlen, bag ihnen aus allen benachbarten ganbern viel Bolt gulief, fie febr machtig und übermuthig murben, und es ihnen in ben Ginn tam, wie Bollere in feiner Steding, Chronit ergabit, - "bie umliegenben Stabte ju plagen und umgutehren." 3m 3. 1191 ober, nach Undern, 10) fcon einige Sahre fruber ober fpater emporten fich bie Stedinger gegen ben bamals auf ber Lichtenburg im Stes bingerlande (zwifden Berne und Schlute) mohnewben Dibenb. Grafen Moris I., welcher, nicht ficher por ihnen, fich ine Rlofter Sude fluchtete und bort fein leben befchloß. 3m 3. 1207 uberjog fie ber Bremer Ergbifchof Bartmig mit einer Beeresmacht, ließ fich aber mit einer bedeutenben Gumme Gelbes gum Abguge bemegen. Die Rube bauerte jedoch nur furge Beit; im 3. 1223 entipann fich swifden bem Ergbifchof Gerhard II. von Bremen in Berbindung mit bem Dibenburgifden Grafen Dtto, und ben Stebingern wieder ein Rrieg, ber bis 1228 bauerte, Die Stebinger batten fich mit ben Ruftringer Triefen verbunden und wollten fogar einen Unfall auf die bamals fo ftart beveftigte Stadt Dibenburg magen, murben fie auch eingenommen baben, menn nicht non einem ber Stedinger Anführer ihr Rorhaben bem Grafen mare verrathen morben. Gie murben nun von vielen, bamale in Dis benburg anmefenben Rittern (worunter mahricheinlich auch viele von

ben aus Stebingen vertriebenen maren) und von ber Burgerfchaft muthig empfangen und tapfer jurudgefchlagen; verfchiebene von ihnen auch gefangen genommen, melde ber Graf bei ber Sunte an ber Stelle, mo jest Suntebrud fteht , jum abichredenben Beis fpiel fur bie anbern binrichten lief. Dies erbitterte aber bie ins Land ber Ruftringer geffuchteten Stebinger fo febr, bag fie biefe und bie Rriefen noch mehr aufmiegelten und fie auf ihre Geite su gieben fuchten. Diefe, theile aus Mitleiden, theile aus Beforanif, es mochte, wenn ihre Rachbaren und Bunbesgenoffen. bie Stebinger, erft unterjocht maren, auch bie Reibe balb an fie tommen, Schloffen fich nun noch enger und inniger an fie an, und gogen, mit ihnen gu einem großen Saufen vereinigt, beran, um an ihrer Seite bes Suntefluffes alles ju verheeren. Aber Graf Dtto und fein Better Johann IV. gogen ihnen mit einem großen Seerhaufen entgegen und ichlugen fie gwifchen Eleffeth und huntebrud in Die Blucht. Die Ruftringer, verbrieflich baruber, bag fie fich ju biefer fur fie fo ungludlich abgelaufenen Rebbe von ben Stebingern batten bereben laffen, fielen nun, ebe lettere es fich verfaben, ins Stebingerland ein, burchftachen bie Deiche, riffen bie Siele ein und brannten, fo weit fie tamen, alles nieber: moburch bies fcone ganbchen fo febr vermuftet murbe, baf es 7 Jahre lang unbebauet und muft liegen blieb. fo baß in ber Eleffether Rirche Bolfe ihre Jungen hatten, Um bem fo vermufteten ganbe wieber aufzuhelfen, bie gernichteten Deiche und Giele wieber herzustellen, erforen bie Stebinger aus ben pornehmiten, verftanbigften und alteften Leuten ibres Landes vier Borfteber 51) und gehn Gefchworne, welche nebft ber Dbrigfeit jahrlich zweimal, um Jacobi und Martini, Deichs fcau balten und bie Mufficht uber bas Deichmefen fuhren mußten. - 3m Jahre 1230 jog ber Ergbifchof Gerharb von Bremen mit Gulfe feines Brubers Berrmann, Grafen von ber Lippe, einen großen Saufen Bolte gufammen, um bie Stebinger gu betriegen. Diefe aber, geitig bavon unterrichtet, verfchafften fich Sulfe vom Bergoge Dtto von Lunes burg, jogen bem Ergbifchoflichen Seere muthig entgegen, griffen es am Beihnachtsabenb an und ichlugen es in bie Alucht. Der Graf hermann von ber Lippe blieb in biefer Schlacht.

<sup>31)</sup> Bollers a. a. D. nennt fie Rechenmanner; worunter er wahricheinlich in ber Mathematit ober wenigstens Rechenfunft und im Deichwesen erfahrne Manner verfteht.

3m 3. 1234 überfiel Graf Burdarb von Dibenburg (aus ber Milbeshaufifchen Linie) mit einem großen Saufen Rriegesvoll Die Stebinger, Die ihn aber bei Belmerstamp (jest Bemmeles tamp genannt) fo tapfer empfingen, bag er mit 2000 Dann 32) feines Beerhaufens in biefem Treffen blieb. Im nemlichen Jahre erhob fich auch wieber gwifden bem Ergbifchof von Bremen und ben Stebingern eine beftige Rebbe, Lettere murben nemlich beichulbigt, fie fenen arge Reber , perfpotteten Gott und fein Bort , bielten Gemeinschaft mit bem Teufel, ermuraten bie Driefter, und tries ben Bauberei. Das alles aber maren Berlaumbungen und Er-Dichtungen ihrer Reinbe, insonberheit ber Pfaffen und Monche, woru wol folgender Borfall hauptfachliche Beranlaffung gegeben batte. Gin Pfaffe hatte einer pornehmen Stebinger Sausfrau ein Stud Gelbes, bas fie ihm vielleicht Tages vorher in ber Beichte gegeben hatte und basihm nicht genug mar, am Sonntage bei Mustheilung bes Abendmahls ftatt einer Dblate in ben Dund geffedt. Diefe, baruber erfchroden, fpeiet es aus, und flagt bei ihrer Buhaufekunft biefen Borfall ihrem Chemanne, melder bars ber in fo heftigen Born gerath, bag er gu bein Thater geht und ibn erfticht. Donche und Pfaffen, bieruber aufe Meufierfte ents ruftet, manbten fich nun mit ihren Rlagen an ben Brem. Gras bifchof, ber bie Muslieferung bes Tobtichlagere verlangte. Mis man biefe verfagte, that er alle Stebinger in ben Bann. Diefe permeigerten nun bie Entrichtung ber Dacht und Behnten, befete ten ibre Grengen mit vielem Bolle und rufteten fich gum Rampfe. Der Ergbifchof, mohl einfehend, bag er ohne fremde Sulfe nichts gegen fie ausrichten tonne, manbte fich an ben Dabft Gregor IX., von bem er, auf Rurfprache ber Bifchofe von Minden, Lubed und Rageburg, einen großen Ablag fur alle biejenigen erhielt. welche gegen bie tegerifchen Stedinger gu Felbe gieben murben, bewirfte auch beim Raifer Friedrich II. Die Achtserflarung gegen fie. Die Monche, um ihrer Geits auch nicht mußig gu fenn, predigten in Rried: und Solland bas Rreug miber bie Stedinger, und unterließen nicht, Alles gegen biefelben aufzuwiegeln. Go tam benn unter Unfuhrung bes Bergoge Beinr. von Brabant, ber Grafen Floreng v. Solland, Diebrich von ber Mart, Diebr. von Gleve, Beinrich von Dibenburg und mehrerer anderer ein Rriegsheer von 40,000 Dt. auf die Beine, und jog theile ju ganbe, theile in Schiffen auf ber Befer im Juni 1234 gegen bie icon geharnifchten und ge-

<sup>32)</sup> Rach anbern Rachrichten maren es nur 200 Mann.

rafteten, swifden Miten : Efc und Dotum in Colachtorbnung ftebenden Stebinger beran. Deren Unfuhrer und Rriegsobers ften maren Bolte von Barnefleth, Tanne von Suns torp und Detmar von Diete, welche burch bie Reiben gingen und burch fraftige Reben bem, im Bergleiche mit ber ans nabernben großen Dacht, fleinen Deerhaufen ihrer Panbeflente Duth einsprachen. " Cole, tapfere Baffenbruber," riefen fie ibnen gu, "fend unerfchroden, unterwerft euch nicht mit Mufppferung eurer Freiheit gu emiger Dienftbarteit, verehret nicht bie aberglaubifden Denfchenfabungen ale ein Beiligthum. Die Donche und Dfaffen burften nach eurem Blute; aber bebentet in welchem ganbe, bon welchen Eltern und in welchem Stanbe ibr geboren fend, und mas ihr bem Baterlande, bem Undenten eurer Borfahren und ber Freiheit fculbig fenb! Dofert ihnen But, Blut und Leben; es ift rubmlicher, im Rampfe fur folche Buter zu fallen, als fich ben Pfaffen und Donchen gum Sohn und Spott gu ergeben." - Raum mar biefe Rebe beenbigt, als ber Bergog von Brabant und ber Graf von Solland mit ihren Schaaren auf bie taum 11,000 Dann ftarten Stebinger ben erften Angriff thaten, fanben aber einen fo tapfern Wiberftanb. baf fie ichon zu manten anfingen. Da brang ber Graf von Gleve mit feinem Beerhaufen beftig auf bie Stebinger ein, trennte ibre Schlachtorbnung, fchlug fie in bie Flucht, und behauptete bas Chlachtfelb, feboch nicht ohne großen Berluft. Die Ullirten (bas Rreutheer) verloren 4000 Mann, nach anbern Ungaben gar 11.000., unter melden auch ber Graf Beint, von Dibenburg (aus ber Bilbeshaufenichen Linie), Graf Bilbelm von Egmont und mehrere andere angesehene Ritter maren. Bon ben Stebins aern blieben über 6000 auf bem Rampfplate. Gammtliche Erbte murben ohne Unterichieb ju Barfleth, (nach anbern Dachs richten gu Elefleth) begraben 35). Die Gieger theilten fich in bas land und bie bafelbft gemachte reiche Beute. Die Saupttheilnehmer an erfterem maren ber Ergbifchof von Bremen und bie Grafen von Dibenburg, welche ben größten Theil bes ihnen augefallenen ganbes ben Befiegten, ober neuen Coloniften, mieber ju Deierrecht eingaben. Daber tommt es, bag noch beutis ges Tages bie Deiergefalle und ber Beintauf von bem bertigen Domcapitels : Lande an Sannover, ale jegigen Befiger ber Guter

<sup>33)</sup> Babrideinlider ift es, bag es ju Barfleth gefcah, ba es bem Schlachtfelbe über 1 Deile naber liegt, als Gisfleth.

und Einklusse des vermaligen Benner Domosphels, enrichter werden. Die übrigen Theilhaber des Sieges wurden mit einer gedgern Hortion von der Beute und der ausgeschiedenen Kleiges steuer abgefunden. Die Genossen diese Kreuzzuges in dem Die Bendssen die Kreuzzuges in dem Die bendurgischen und Erglösschiegen herer wurden mit Kanderein im Steingeschaftlichen herer wurden mit Kanderein im Erblingerlande belohnt, die dem Kittern als freie Bauen, ben Patraertischen aber als Gener und Bedaban dienesehen wurden.

Um bie Stedinger befto beffer beobachten und im Baum hals ten gu tonnen, bauete Graf Dtto, Moribens Sobn, im 3. 1242 . eine Burg bei Berne an ber Stelle ber von ben Stedingern gers ftorten Leuchten : ober Lichtenburg, Die auch fo genonnt murbe. und mohnte bafelbit, bis er bie Burg in Delmenborft erbauethatte. - Go blieb es benn 23 Jahre ruhig im Stebingerianbe. bis im S. 1257 eine ftreitige Ergbischofsmabl in Bremen ben Stedingern wieder eine Beranlaffung gab, fich in bie beghatb amifchen bem Dibenburgifch : Bilbesbaufenichen Grafen Sitbes bold und bem Bifchofe Simon von Daberborn entffanbenen Sans bel ju mifchen. Erfterer mar von bem großern Theile bes Bremer Domcapitele jum Ergbischofe ermablt, biefe Babl auch vom Dabfte beftatigt morben ; letterer, nur von bem fleinern Theile ermablt, fuchte und fanb Gulfe bei ben Stebingern, pon benen er mußte, baß fie noch immer heimlichen Groll gegen bie Diben= burgifden Grafen im Bergen trugen. Dit ihrer und feines Brubers, bes Grafen Gerhard von ber Lippe, Bulfe bemachtiate er fich ber Stadt und tes Amts Bilbeshaufen, meldes bamals Graf Seinrich ber Bogener (Gebudtgebenbe, humilis.) pon bem Ergftift Bremen ju Leben befag. Diefer, Die Partei feines Uns vermanbten , bes Ergbifchofs Silbebold, unterftubend, jog mit eis nem eiligft gufammengebrachten Seerhaufen bem von Bilbesbaus fen gurudtebrenben Afters ober Gegen : Bifchof Simon entgegen. und fclug ihn und feine Rrieger auf ber Saide bei Munberlob (im Rirchfpiel Satten) in Die Flucht. Die nun verlaffenen Stes binger murben nur mit Dube burch Bermittelung ber Rathgeber bee Ruftringerlandes mit bem Ergbifchof Silbebold verfobnt. mußten aber eiblich-angeloben, fich nie miber ben Erzbifchof und bie Rirche ju fesen und benfelben emig treu ju fenn.

3m 3. 1446 gab ber Erzhifchof Nicolaus von Bremen, geb. Graf von Dibenburg, ben Stebingern ein besonderes Landrecht, bas im Corp. Const. Oldenb. P. 3. n. 91. abges

brudt ift.

Bei ber Belagerung ber Stadt Bremen im 3. 1547 burch ein Raiferliches und Braunfcmeigifches Corps litten bie Stebin-

ger von ben oftern Streifzugen ber Belagerer , welche gumeilen Proviant und Kourage von ihnen erpregten. Muf ihre Befchmerben barüber bei ihrem ganbesberrn, Grafen Unton, erhielten fie bon ihm aur Antwort: "Schlagt tapfer barauf los!" Und fie thaten es auch. 216 bies aber nicht helfen wollte, burchftachen fie ben Befer . Deich . festen baburch ibr Pand unter Maffer . perrammten ben Dlunberern ben Weg und tobteten mehrere berfelben, Uebris gene trug bie bamalige Belagerung von Bremen hauptfachlich sur Befreiung ber Graffchaft Delmenborft von ber Dunfterlanbifden Ufurpation bei, Die auch Die Stebinger mabrent beren Dauer pon 1483 - 1547 oft bart empfunden batten. - Im Bojabrigen Rriege litt bas Stebingerland viel von Durchjugen und Ginquartierungen verfchiebener Rriegevolfer, porguglich bes Ermittifden und Dansfelbifden Corps. Bollers, melder au ber Beit Dragnift gu Berne mar, befdreibt in feiner Stebingiften Chronif ben bamaligen Buftand biefer Proving als bochft elend und beklagenswerth. Die Leute hatten, fagt er, aus Doth all ihr Bieb , Sausgerathe , ja felbft bie Rleiber vom Leibe vers faufen muffen, viele maren ausgemanbert, viele Sungers geftors ben, und manche, Die porbin viel Bermogen befeffen, batten aus Berhalb Banbes betteln geben muffen. 218 Beifpiel von ber bas maligen brudenben Contribution fuhrt er an, bag bie Berpfles aung einer Compagnie Raiferlicher Golbaten in 6 Bochen allein ben Stebingern uber 13,620 Speciesthaler getoftet habe; mabrlich! eine bedeutenbe Summe ju bamaligen Beiten und fur eine fo fleine ganbichaft. Dach bem Boidbrigen Rriege mußte es ju ben Schwedischen Satisfactions : ober Entichabigungs Gelbern pon jebem Sundert Thaler ber ju Gelbe angefesten Pans bereien 1 Rtbir. 12 Gar, jablen. Go fonnte es fich nur langfam wieder erholen, und es pergingen viele Sahre, ebe es mies ber zu feinem vormaligen Boblftanbe gelangte.

Nach diefer kleinen Abschweifung über die Geschichte bes Erbeingerlandes tebre ich zu der georgendischen Beiforiebung gurcht. Nachbem die ebemaligen vielen Sumpfe und Rechge bleife Powin durch Arch zu der Leinen der Geschweiter unt geschweite gewein durch Arch zu der eine Arch eine der eine Arch eine der eine die der eine Geschweite Biefen und hamme umgefanfen waren, verbesstert fich auch gelt num Bilterung hiesielb. Schon aus ber kage und iesigen Beschaffenheite beset Eindopens-läße sich schließen, das der im gelunde Powing sen mille. Es lietzt guiden der glüssen, der eine gelunde horten gließen, der Dehrum, Welfer und hunte, wied von mehrern kleinen glitche, der Dehrum, Belfer und hunte, wied von mehrern kleinen glitche, der Benten, horbes und Duten (won ketzere, denne zu angen

Bange nach) burchftromt, und ift an 2 Geiten von ber Beeft umgeben. Der Boben, beffen obere Lage von bem fetten Befer-Schlamme gebilbet worben, ift fraftvoll und fruchtbar. Buft wird burch bie theils vorbei, theile hindurch fliegenden Ruffe in fteter Bewegung erhalten und von fchablichen Dunften gereinigt. Das Baffer in ben Kluffen ift rein und in einigen Brunnen, vorzuglich in bem Paftorei Brunnen ju Berne, fo bell, rein und weich, ale man es taum auf ber Geeft finbet. Es muß alfo bies ganbchen recht gefund fenn, wie foldes benn auch bie Liften ber Gebornen und Geftorbenen ergeben, beren Unterfchied faft alljahrlich jum Bortheil ber erfteren ift. In b. 3. 1781 - 1790 einschließlich, maren im Rirchipiel Berne, meldes bamale ungefahr 3000 Geelen gabite - überhaupt 857 Menfchen geboren und 791 geftorben; mithin 66 mehr geboren, als geftorben. Die mittlere Bahl ber in Ginem Jahre bafelbft Bebornen und Geftorbenen betragt faft 86 fur erftere, und 79 fur lebtere. Da nun bie mittlere Bahl ber Gebornen, multipli= cirt mit ber Bahl ber Beit, welche eine Generation lebt 34), bie Ungabl ber jugleich Lebenben, hingegen bie Bahl ber jest Pebenben ( melde im porliegenben Ralle gu etma 3000 angenoms men find), bivibirt burch bie mittlere Bahl ber Beftorbenen, (bie bier 79 ift), bie Beit giebt, in melder bie gegenmartige Genes ration ausstirbt; fo gefchieht bieg bier nur in 37 - 38 Jahren, fatt bag in einigen anbern Gegenben bes Bergogthume Dibens burg . 3. B. im Butigbingerlande, eine Generation in 26 - 30 Jahren ausstirbt. Rachft ben Rirchspiclen Ganbertefee, Dotlingen und Bodhorn, wo man 38 - 40 Jahre auf eine Generas tion rechnen fann, ift Stebingerland mol eine ber gefundeften Provingen bes Landes, wenigstens unter allen biefigen Darichbiftricten ber gefunbefte.

Die jum Theil [con genannten Kuffe, welche des Steiningerland beiled Sogernen, beide burchfliefen, finde 1. die Be-fer, an ber nordestlichen und bstlichen Seite; 2. die hunte, an ber nerblichen Seite, welch jich die Elffelt bildich in die Wiefer ergielfet, 3. die Doch tum, (in alten Schiften Uchmen, Ochtmen, Ochtmen is, genannt), welche unweit Alten-Eich in die Wiefer fallt, nochbem sie 4. die von Deckmenhoess ferfommende welche fallt nochbem sie 4. die von Deskmenhoess ferfommende

<sup>34)</sup> Im Allgemeinen nimmt man nemlich 33 Jahre für eine Genes ration an.

Delme aufgenommen hat; 5. bie Dilen ober Dile #5), jum. Unterfchiebe bes nachber vortommenben Canals neue Dile auch alte Dllen genannt, welche bei Bettingbuhren in Die Sunte fallt : 6; bie Berne, welche ale ein fleiner Bach aus bem Sass bruch (einem Forfte im Umte Ganbertefee) fommt, burch bie Dorfer Bielftebt , Sube und Reuentoop geht , und bei Rangenbuttel in bie Dlen fließt; 7. bie neue Dllen, ein im S. 1588 angelegter Abmafferunge-Canal, swiften Beibaufen und Schones moor anfangend, neben bem "Stebinger Dap" genannten Moor porbeigebend und beim Dorfe Dlen in Die alte Dlen fallenb : 8, bie Borepe, ein Buggraben, ber aus ber neuen Dlen in bie alte Dlen geht; in alten Beiten mar fie ein fleiner, aus bem meftlichen Moore fommenber Rluß; 9. ber Steingraben bei ber Dchtum, beffen porbin icon in ber Gefchichte bes Stebingerlanbes mit Debrerm gebacht ift. - In altern Beiten ging ein Urm ber Wefer unter bem Ramen Illa, Blage ober Illage eine fleine Strede norboftlich ba, mo jest ber fogenannte Diepenbamm ift, burchs Land, beren vom Grafen Unton II. von Delmenborft im Sabre. 1609 unternommenen Bus ober Abbammung bie Stadt Bremen fich anfanglich mittelft Proteftationen, und gulest mit Gewalt wiberfeste, weil fie bamale bas gewohnliche Wefer : Sahrmaffer mar; bie aber nachmals boch jugebammet, ober auch von felbit verfandet fenn muß, ba biefer Weferarm bort nicht mehr vorhanben ift. Der Rame ber Mage 36) bat fich aber noch in einem bortigen Rampe bis auf ben beutigen Tag erhalten.

Die sumfige, niedige, den Ueberschwemmungen autsesseite Zage diese Ländenes machte schon früh die Eindeichung desseinen nothmendig. Bor Errichtung der ersten Deiche und Damme konnten nur die erhadensten Stellen bewohnt werden. Anstäuglich stadt der eine Wohnstitze werd aufgeworfen kleine Fordauftet vor aufgeworfen kleine Fordaume möglicht vor der Ueberschwemmung zu schoen. Man ich dere kald ein, dog es voreichighter se, vonn Alle mit vere einten Keaften um ihre sammtlichen Besteungen Damme zögen, und da sie als Abstumminge der Spalander mit dem Deichvalle weben der bei bestant waren, in machten sie wahlschweisich sieden fein bei bei felbssich mit Errichtung der Deich einen Ansang; wode sie nachmals von Debendussischen Geseln, sindenebeit von Gerbard und So-

and the Carried

<sup>35)</sup> Ursprünglich ift sie aber tein Tus, sondern ein Sanal oder eine sogenannte Wasseriche. (S. Bollers Steing, Spron. S. 5 b.)
36) Mage hieß diese Weieralm wachheinlich beshall, weil dert einmal eine In- oder Einlage aemacht worden war.

bann XIV., febr unterftust murben. Die erften Deiche maren jeboch ju niedrig und ju fcmach, fo baß fie faft jahrlich von bobem , fart anbringenden Baffer meggefpult murben. Erft gegen Ende bes 16. Sahrhunderte fing man an, fie betrachtlich zu verbeffern, womit man bann im 18ten Jahrh. gu Ctanbe tam. Die fammtlichen Stedinger Deiche an ber Befer, Sunte und Debtum betragen eine gange von etwa 3 beutichen Deilen, und muffen bon ben Ginwohnern, welche ganbereien befiben, unterhalten werben. Mußerbem ift noch ber fleine Bernes Deich. bom Dorfe Reuentoop bis jum Fleden Berne gebenb, gu bemerfen. Bur Abhaltung bes vielen aus ber Geeft fommenben Baffers bient ber swifden Pprump (bei Blantenburg) und ber fogenannten Buffing befindliche Brootbeich. - Bur Abfuhrung bes überfluffigen Baffere aus ben bedeichten Theilen biefer Proving, fo mie gur Unfullung ber Graften (Buggraben) mit frifchem Baffer bei trockener Jahregeit, bienen mehrere großere Giele (Schleufen) in ben Deichen und einige fogenannte Dums pen ober Sohlen. Ungeachtet aller angemanbten Gorafalt in Erhaltung und Berbefferung ber Deiche und Giele ereigneten fich boch in porigen Beiten , ale bas Deichmefen noch nicht ben jesis gen hoben Grab ber Bolltommenheit erreicht hatte, oftere Deich= Durchbruche, welche große Ueberfcwemmungen und viel Unglud fur bie Bewohner biefes ganbchens jur Rolge hatten. Unter ben vielen, in bem Beitraume von 1318 bis 1775 (mo bie lebte febr fchablide gluth mar) bier erlittenen Bafferfluthen tommen ets ma 48 bebeutenbe fur bas Stebingerland por: pon melden ich. um nicht gar ju febr ins Detail ju geben, bier nur bie großten anfubren will. 1. bie Kluth von 1450, melde bas hinter Rans genbuttel, an ber Wefer belegene Dorf Dansfleth nebit befs fen bebeichten Medern, Biefen ic. bergeftalt megriß und in bie Befer verfentte, bag bafelbft eine große bis gur Barflether Rirche gebenbe Ginlage gemacht merben mußte, bie noch jest bie Danss flether Ginlage beift. 2. In ber gluth von 1534 murbe bel einem Sturm aus Rordweften einer ber Stedingifchen Giele weggeriffen 57); woburch mehrere große Braten entftanben; bas Land mußte ein ganges Jahr unbebauet liegen bleiben, weil bas viele Baffer nicht meggufchaffen mar. 3. 3m 3. 1565 brach bas Baffer über Sasbergen ein und gang Stebingerland fanb

<sup>37)</sup> Bollers a. a. D. führt beim I. 1539 an, baß bamals ber Dannoverische Siel bei Buttel eingeriffen, woburch eine große Brake entstanden und viel Schaben geschehen sen

umter Baffer, fo bag es feinen Musmea bei bem Dorfe Berber nehmen mußte; woburch bie Berber Brate febr tief eingeriffen und vergrößert murbe. Satte fich bas Baffer nicht einen folchen Musmeg gebahnt, fo batten bie meiften Ginmobner mit ihrem Das Baffer ging bamals mehrere Biebe ertrinten muffen. Meilen burch bie Graffchaft Delmenborft und fanb, wie Bollers fcreibt, 6 Biegelfteine bober, ale in ber Fluth von 1595. 4. Die Mllerheiligen = Rluth im 3. 1570, in welcher in Butjabingerland einige Taufend Menichen ertranten, mar auch fur Stebingerland febr verberblich, indem bie Deiche burchbrachen, und baburch aros Ber Schaben entftanb. 5. In ber gluth von 1597 lief nach eis nem breitagigen Sturm bas Baffer uber bie Stebinger Deiche, und rif bie Berber Sohle (ein fleiner Giel) aus. 6. In ber Rluth von 1602 (am 14. Rebruar) rif bie Gronen : Brate aber= male ein, und ba fie vom Bremer Dom : Capitel ale Guteberrn nicht bebeicht werben tonnte, fo that es Graf Unton mit Gulfe bes gangen Stebingifchen Lanbes. Die Roften beliefen fich auf 2251 Rthir, Species und 371/2 Groten. 7. Borguglich großen Schaben erlitt biefe Proving burch bie Bluth von 1658 (im Rebruar). Es hatte fich fehr bides Gis in ber Defer bei Lem= merber auf ben Grund gefest, moburch bas Dbermaffer an feinem Ablaufe behindert murbe und ben Deich bei Deichhaufen 51 Ruthen lang bie auf ben Grund wegrig. Das nun haufig einbringenbe Baffer burchriß ben Brotbeich, beibe Suntebeiche, uberfcmemmte bie Memter Gleffeth und Brate und rif ben Golgmarber Giel mea. Man mußte, um ben Ablauf bes Baffere ju beforbern, bei bem Rangenbuttler und Bettingburer Belmer. und bei ber Barffether Ginlage bie Deiche abtragen.

Das Erbrieß im Setbingerlande besteht, mit Ausnahme bes wenigen Mootlandes an der sogenannten Broffeite (gegen Metfen), sass in berad aus gutem Marschoben \*\*). Die Rieferd liget 1 – 3 Ruf tief; dann solgt Moorerde, Eanh, ober auch Aniel. Das gange kand liegt, im Bergielch gegen die Delmen-borflisch bose Geeft, sebr niedig; die sogenannte Lechter-Seite am höchsten, welche baher zum Aderbau am sichersten ist. Das gegen ist die Broffeite besse zu Metwellen und Wiesen zu denne ben. Diet wird nur wenig Winterschen, aber besto mehr Some ben. Diet wird nur wenig Winterschen, das besteht die Archaidbereien

<sup>38)</sup> An fruchttragenbem Sande foll gang Stebingerland 5285 Morgen und 12/g hunte enthalten; wovon man 2424 Morgen auf die Lechterfeite, und 2861 Morgen und 12/2 hunte auf bie Brotfeite rechnet.

begruppet (b. b. mit fleinen Dammen einfagt) und fie burch fos genannte Steert - ober glutter - Mublen eher vom Baffer zu befreien fucht, ale es burch bie anbern Abmafferungs - Unftalten bemirft merben tann. - In Felbfruchten bauet man vorzuglich Gerfte, Safer, Bohnen, mitunter auch Beigen und Roden ; boch erffere Fruchte mehrerntheils nur jum eigenen Berbrauch. unb lettere muffen, vorzuglich in Jahren bes Difmachfes, von außen eingeführt werben; benn jum Bau bes Binterforns ift bas ganb megen feiner niebrigen, und baber oftern Ueberichmemmungen ausgefetten Lage wenig tauglich. Sanf und Blache 59) werben in giemlicher Menge gebauet und geben, megen ber manderlei babei vorfallenben Arbeiten, bem weiblichen Gefchlechte bas gange Sahr hindurch Befchaftigung. Da biefes fo nugliche Product ju ben michtigften und ichagbarften biefer Proving aes bort, ober boch gehoren follte, weil beffen Unbau feltener mifirath, ale ber bes glachfes und mancher Getreibe : Urten, weil er piele Sanbe befchaftigt und manchen Thaler baares Gelb ins Land bringt und noch mehr einbringen tonnte: fo ift ben guten Stedingern ihres eigenen Bortheils wegen ju rathen, fich noch mehr auf ben Unbau bes Sanfes ju legen, benfelben beffer zu reinigen, allenfalls Segeltuchfabrifen angulegen, ober mehrere Seiler und Segeltuchmacher in's Land ju gieben. - Dicht blos bie Sausteute, welche viel gand befigen, fonbern auch die foges nannten Roter, welche bei weitem bie Dehrgahl biefes ganbchens ausmachen, und von welchen bie meiften nur ein mehr ober minber

großes Stud Gartenland befigen, nehmen ober tonnen boch nach Maggabe ber Große beffelben an ben Bortheilen bes Sanfbaues Theil nehmen. Der großte Abfat bes hier gebaueten Banfes geht nach Bremen, wo er, obgleich er von Ratur fo gut ale ber Ruffifche ift, boch ben Centner 1 - 2 Rthir, meniger gilt, Daran foll vornehmlich bie fchlechtere Bearbeitung beffelben fculb fenn , und auch die mancherlei Betrugereien, welche manche Ber-Baufer mit bemfelben vornehmen. - Diefe Pflange, welche biefem ganben eine fo bebeutenbe Ginnahme verfchafft, und, menn alles fo mare, wie es fenn tonnte und follte, eine noch weit aros fere Ginnahme verfchaffen tonnte, verbient baber alle Aufmuntes rung gur Bermehrung ihres Anbaues, auch Anordnung gur beffern Reinigung berfelben, und gur moglichften Sintertreibung ber beim Sanbel bamit fo baufig vorgebenben Betrugereien, bamit fie nicht gegen auslandifchen Sanf, ber an innerer Qualitat nichts beffer ift, gurudgefebt, und ber Bertauf nach fremben Gegenben nicht erfchweret werben moge. Dieferwegen gab benn auch bie Bergogliche Cammer icon vor mehrern Sabren gum mabren Beften bes Stebingerlandes eine Berordnung beraus, melde gum 3med hatte, ben mancherlei, beim Bertauf bes Banfes vorfallen= ben Betrugereien moglichft Ginhalt gu thun. Gie foll aber lei= ber nicht ben ermarteten Erfolg gehabt haben. Die Stedinger haben es fich alfo felbit beigumeffen, wenn ihr Sanf nicht fo gute Abnahme und Preife findet, ale anderer (auslandifcher) auter Sanf.

Die Wiehzucht ift bier sehr beträchtich und ergiefig, bie biegen Pfrede, Johen, Afder und Schweiten find von verglaufeier Gate. Eine gute Eteidinger Auf gieft wol eben so viel Wilch, auf eine in Wenaten Mai bis August. Die Terdinger ihsen daber ein Wenaten Mai bis August. Die Terdinger ihsen daber ein Wertalische aus dem Berkaufe der Witter, der Pfrech geber der Aufter der Aufter der Geren gefreit der Vor der der der Verlauft werben.), des hornviehes (www. lährlich ungefähr 600 erfid dasgeste werben), und der Edweiten, die mellentheils nach Bermen und Oldenburg verlauft werben. An gabmen fieden betrieb hat es dauf Ueberfluß und Wermen Absah nach Wermen.

Won Mildpret giebt es hier bles Hafen, Kuchfe, Rebhühner, wie wie bei bei dasse und Enten, und manche andre Mussellendert. Auweilen verläuft sich wie immat ein Sich Jochwid hieber. — Siche, als: Zale, Hochte, Neunaugen, Lachfe, Brachsen, Karlok, Editer te, sind mitunter erichtich in den vieten, dies Ländem umgehenden und durchteugenden Sichaffen vohanden.

Aber an Hols hat es grofen Mangel; es muß alles Hols, bessen es viel zu seinen Adergeachtschaften, Wasserbaumerken, Gebüuden ir. gebraucht, aus andern Gegenden, insonderpiet Geest, anstaufen. Den bendichigten Terf erhalten bie Erkringer theils aus ihren eigenen Wooren, insonderen der beim sognannten Stedinger Mai, theils von der nahger legenen Obendurger und Delmenhorsten Geeft, theils auch vom Zeutelsmoor im Dersochum Wermen.

Seiner naturlichen Gintheilung nach beffeht Stebingerland aus 2 Saupttheilen, nemlich ber Brooffeite und ber Lechterfeite, gmifchen welchen bie beinahe mitten burchfliegenbe Dllen bie Grenge macht. Die Brooffeite, ber fubweftliche Theil. melder mabricheinlich viel fruber ale bie Lechterfeite eingebeicht morben, liegt smifden ber Dllen, Sunte und ben Memtern Del= menhorft. Ganbertefee und Dibenburg, und hat feinen Ramen von ben Brooten (Bruchen), woraus es meiftentheils vor feiner Einbeichung beftanb. Es mar bamate eine febr fumpfige, moraftige Gegenb. bie von bem Schlamme, ben bie überfliefenbe Defer bier bei jeber Ebbe gurud ließ, allmalig erhobet murbe und aus vielen, mit allerhand Solg und Bufchwert bewachsenen fleinen Infeln beftanb. Diefe Brootfeite ift niebriger, als bie Bechterfeite, und murbe querft bebeicht, mabricheinlich ba, mo jest bie Lanbftraffe burch biefes ganbchen gebt, welche noch ein Ueber= bleibfel bes erften Deiches fenn foll.

Die Lechter feite, ber nordflitide, gutet eingebeichte Ebeit diefer Proving, liegt gwifchen ber Wiefer, Ollen, hunte und Ochtum, und foll ibren namen von ihrer Lags gegen Often ober Aufgang ber Sonne — alfe gleichim Lichfeite — erhatten baben, nach ber Wieftung Ambere von leeg, b. b. folged niebrig. Am machtdeintichften aber iff es, baf fie von einter ber auffeten ber ehemals bie befindlichen Auffeln (bie von mehren

Geiner politifchen Gintheilung nach befteht bieg ganbchen jest aus bem Umte Berne, welches bie 5 Rirchfpiele Berne, Marfleth , Alten : Efc, Barbewift und Reuenhuntorf enthalt: in welchen fich 6 abelige Guter, 67 volle Bauen, 14 Dreiviertels Bauen, 168 halbe Bauen, 1 Drittel : und 10 Biertel : Bauen. 51 Lanbtoter, 740 fleine Roter, 57 Brintfiger und 494 Seuers leute befinden ; - im Gangen 1239 Feuerftellen mit 7267 Ginwohnern, worunter es (im 3. 1816) an Gewerbtreibenben (mit Musnahme bes Riedens Berne) +1) ber Ungahl nach folgende gab: 16 Bader, 1 Brauer, 10 Dachbeder, 2 Fahrleute, 11 Sagbins ber ober Bottcher, 1 Sarber, 25 Gaft: und Rrug = Birthe, 1 Golbichmieb, 1 Grugmacher, 26 Sauszimmerleute, 1 Solgichuhmacher, 20 Sofer und Rramer, 1 Raufmann, 1 Rorbmacher, 1 Ralfbrennet, 1 Rammmader, 1 Lobgarber, 3 Muller, 32 Maus ret. 1 Sattler, 13 Schiffezimmerleute, 31 Schiffer, 1 Schiffes canitan, 2 Gagemuller, 1 Schlachter, 56 Schneiber, 44 Schufter, 1 Schloffer, 12 Schmiebe, 3 Seiler, 1 Tabadsfabritanten. 2 Tifchler, 2 Bagen = ober Rabemacher, 2 Biegelbrenner.

45. Rirch piel Berne, enthalt 510 Feuerstellen mit 3088 Einwohnen, 4 abelige Guter, 33 volle, 95 halbe, 1 Deittel : und 5 Bietete Bauen, 27 Banbeber, 249 kleine Roter, 212 Seuerleute, und folgenbe Ortfoffen:

a) Behrber ober Werber, 12. 80. Das hiezu gehörige Land murbe im J. 1453 eingebeicht. Es lag vorbem mahrschein

<sup>40)</sup> Man hat hier beim Grabengiehen zuweilen Rufftrauche gefunden, an benen noch Ruffe hingen.

<sup>41)</sup> Die bortigen Gewerboleute follen bafelbft befonbers angegeben merben.

lich auf einer Infel ober Berber, mober es auch mol fo benamt worben ift.

b) Bettingbuhren, 24. 154. (ehebem Betjeburen, auch Betfeburen genannt). Brent, 1. 6. Bulten, 1. 7. Sanbberg, 1. 9. Dreifielen, 7. 41. Die in ber Rabe befindlichen, nabe bei einander liegenden 3 Giele, welche bas Baffer aus ber Dllen in bie Sunte abführen, haben biefem Orte feinen Damen geges ben. Gruneburg , 1: 11., ebemale Saltenburg genannt , foll an ber Stelle fteben, wo bie im 3. 1187 von ben Stebingern serftorte Leuchten = ober Lichtenburg fanb. Berberhoble. 4. 38. - 3m 3. 1538 murbe bas ju biefer Bauerichaft Bettingbubren gehorige Relb vermeffen und fo vertheilt, bag ein Jeber bas feinige in beichloffenen Rampen haben fonnte. 1561 legte eine Reuersbrunft bie meiften biefigen Gebaube in Afche. Chemale murbe bier fur's Rlofter Sube ber Rettelmerber Behnten eingefammelt. Die vormals fo anfehnliche abel. Familie von Mundel ober Ruften befaß auch hier ein Gut; Johann v. Reeden besgleichen 3/4 eines Buts; - von welchen ganbereien vermuthlich ber graffich Delmenborftifche Cangler Subenbergog nachmale 16 Morgen 12/5 Jud an fich brachte.

c) Beferbeich ober Gingang, 36. 225. Dhrt, 6. 35., auch Breven Dhrt genannt. 1625 rif bier eine tiefe Brate ein. Bie hieher verfprachen bie Dibenburger Grafen ben Burgern ber Stadt Dibenburg in ben ihnen ertheilten Privilegien ficheres Geleit. Langenbeich, 12, 81. Der anbere, groffere Theil biefes Dorfes gehort jum Rirchfpiel Barfleth. Sier fchiffte fich im Bojabrigen Rriege (1621) ber Sollandifche Dbrift von Rniephaufen mit feinem Regiment (1800 Dann) wieber nach Solland ein . womit er im Stebingerlande ubel gehaufet hatte. Diepenbamm. 9. 50. Die biefelbit von einigen Dibenburger Rathen Schrober, Detmere, Schmidt Barbenburg und Sunrichs im 3. 1739 angelegte Biegelbrennerei, nachmale ein Gigenthum bes Sausmanns Rutens, mar vormale, und ift auch fest noch wol, eine ber bebeutenbften im ganbe; fie brannte ehebem jahrlich uber 300,000 Steine, Die zu Baffer nach Bremen. Dibens burg ac, verfahren murben. 1685 murbe ber hiefige Giel (Schleufe) vom Baffer meggeriffen und erft 1769 wieder angelegt. Diefem Siele gehoren zwei Tiefen (Canale) aus ber Dllen, welche, indem bas eine burch bas Bettingbubrer und bas andere burch bas Sannoveriche Feld geht, bas Binnenmaffer gu bem Giele und mittelft beffelben in die Wefer fubren. Bei ber großen Rluth pon 1717 entftand bier eine Brate.

d) Rangenbuttel, nebft Relbe, 14. 107. Sinter biefem Dorfe lag in alten Beiten gang nabe an ber Befer bas mobilbas benbe, 3 - 4 fcone Deierhofe enthaltenbe Dorf Dansfleth. bas nebft einem großen Theil feiner Relbmart 1450 von ber Rluth megariffen murbe, fo bag man es ausbeichen und bis gur Marfles ther Rirche eine Ginlage machen mußte, Die noch jest bie neue Maneflether Ginlage beißt. - 1582 muthete bier und in einigen anbern Orten bes Stebingerlandes bie Deft (ber fcmarge Tob genannt) fo febr, bag bier in 3 Saufern 26 Menichen baran farben. 1589 murbe bas biefige Relb vermeffen und vertheilt. Die Ramilie pon Darfel befaß bier ebemale einen Bebnten, ben fie 1358 an bas Bremer Domcapitel vertaufte; auch bie von Dus venborit, von Bereffethe und von Borg befagen hiefelbit Guter, movon erftere bem Abte Albert Bablen gu Sube 11 Morgen im % 1469 verfauften.

e) Sannover, welches in Groß: und Rlein: Sannover getheilt wirb, enthalt mit Inbegriff von Rolbeweibe ober Rolbes men. 23. Keuerftellen und 125 Ginmohner. 3m 3. 1234 enbigte fich bei biefem Dorfe bie michtige Schlacht in bem befannten Stes binger Rreugzuge, gu beffen Unbenten hiefelbft eine Capelle erbauet murbe, wovon aber feine Gpur mehr ju finden ift. Die im Dibenburgifchen ftart beguterten von Ritenbolt befagen bier einige Morgen Landes und eine Burth, welche fie 1517 an bie Barflether Rirche vertauften.

f) Sibbigmarben an ber Lechterfeite, nebft Schweines meibe, 13. 82.

g) Sarmenhaufen an ber Lechterfeite, 16. 88. Ratiens buttel . 6. 42.

h) Sarmenhaufen an ber Broffeite, 20 95. murbe bier von bem Delmenhorftifchen Droften, Rentmeifter und Richter 7 mal im Jahre offentlich Gericht gehalten, welches bas Sarmenhaufer Gieben : Bericht hieß +2). Wann baffelbe aufgebort habe, und wie weit fich feine Gemalt erftredte, ift nicht gewiß befannt: mabricheinlich borte es 1550 auf.

i) Seteln, 35. 211. Setler Moor, 11. 67.

k) Sibbigmarben an ber Broffeite, 31. 177. Sibbig-

<sup>42)</sup> Rach ber Meinung Anberer bieß es fo, weil es mit 7 Derfonen befebt gewesen fen, nemlich 5 Richtern und bem Delmenborftifden Dro. ften und bem Rentmeifter (als Rorgenoten und Bifitters). v. Salem's Dibenb, Gefdichte Theit I. 2. 443.

watber Moor, 7. 36. Die von Reeden befagen bier ehemals ein Gut.

1) Dilen, 14 80., am Einfuß ber neuen Dilen (ein Canal ober Sieltief) in die alte Duen. Duener Moor, 4. 17. Campe, 5. 40., wobei das Gut Campe liegt, wogu ehemale 154 Worgen und 22/4. Junte Lindverlein gehörten, das jest aber nur noch etwo 24 Worgen nocht, wovon 40 Worgen noch der Der hoffelle mit dem Wohnhause ein Manns und Weibertehen sind; womt jest die Familie Bau aur delchnis E. Echerm belg das Nonnen-Aoster un Baffen (Baffum in der Hannoverischen Graffchaft dopa) im Dorfe Campe einen Schnten, den es 1257 an das Klofter, pube vertaufte. Wererbof, 3. 17.

m) Glufing, 11.55., am Flugden Berne. Des Beinrich Bollers, Berfaffers ber bekannten Stebingifden Chronit, Erben befagen hier ehebem 42 Morgen und 7 hunte abelig freie Lane

bereien , die jest verschiedene Eigenthumer haben.

n) Berneb uttel, 9. 54., nabe am flufchen und fleden Berne. Die von Berfabe befagen hiefetbst einige Saufer und fanbereien.

o) Nien- ober Neuenkoop, ein ziemigi großes Doft lang dem Berneflug im Mocer nabe bir Jube, webin auch ein Thil befielden einzegfaret ift. Der zu diesem Richfliel Berne eihörige Theil enthält nebl Schwazzenneg, 1. 8., Dullen, 4. 22., Ocholt, 6. 34. und Mocercibe, 3. 14., 31 Feuerfiellen und 193 Einvohrer. — Die Gegend um Neuenkoop litt vorzüglich vielen Schaden, als 1618 das von der Gesch femmende viele Wassfer die fleinen Berne-Deiche durchbeach und diese gange Eegend beit elteinen Berne-Deiche durchbeach und diese gange Eegend beit fleinen Mene Am neunt diese überschwammung die Daoi bleep

weil bas Baffer aus ber Saide tam.

ober Comenburg an bie von Barneffeth , von biefen 1325 an bas Rlofter Sube und julest an Sausleute, Jest finb von bem ebemaligen Schloffe bafelbit teine Spuren mehr porhanben. Gine anbere . su biefer Bauerichaft gehorige Sofftelle , Ramens Bura . 1. 7., auf einem Sugel gwifden ber Dlen und Sunte, foll auf ber Stelle liegen, wo mahricheinlich bie in ber Gefchichte bes Stebingerlanbes befannte Lichten = ober Leuchtenburg fanb. Bu Boller 6, bes bekannten Stebingifchen Chroniften, Beiten maren noch einige Spuren , s. B. tiefe Graben ober Bertiefungen , pon biefer Burg vorhanden. Er fchreibt (Blatt 14 feiner Chronit) von berfelben: "Welches benn eine luftige Burg muß gemefen "fenn und ein herrlicher Gis, nicht allein megen ber Rifchereien .und Magben, fonbern auch wegen ber berrlichen ganbereien unb "Schifffahrten, fo bafelbften beigehorig und gebrauchet worben; "wogu benn bie Leuchtenburg (Lichtenburg) uber (jenfeite) ber "Sunte +5) auch wird gehorig gemefen fenn, melches auf ben heu-"tigen Tag noch bavon ben Ramen bat. - Bie aber bie vom "Abel geheißen, mas es fur Befchlechter gemefen, fo auf folchen "Saufern ihren Git und Wohnung gehabt, findet und weiß man "gar nichte." - 3m 3. 1315 fiel beim Schluter Giel gwifchen ben Dibenburgifchen Grafen Johann und Dtto einer Geits, und bem Ergbifchof Gifelbert von Bremen anbrer Geits ein Treffen por, morin letterer gwar fiegte, aber boch feine Abficht, erfteren bas Stebingerland ju entreifen, nicht erreichte. - Bur Abhals tung bes Waffere vom Broofbeiche murbe 1613 vom Schluter Deiche an bis in bas Moor ein Deich gelegt, ber aber nicht lange beftanb. - Das bier belegene abelige Gut Schlute (20 Morgen 51/4 Sunte groß), geborte ehebem ber abeligen Samilie von Schlute, bann ber von Afchmeben und mehrern anbern Gigens thumern, bis es einer, Ramens Schnitter, vom Etaterath von Sunrichs taufte. Dehrere anbre abelige Kamilien, g. B. bie von Freefen, von Satten, von Mulen zc. batten bier Befibungen. Much gehort ju biefer Bauerichaft bas, bem verftorbenen Capitan Dent zugehörig gemefene, pormale v. Stabtlanberiche abelige But (groß 24 Morgen 21/a Sunte, mit Ginichluß ber 8 Morgen vormale Bollerefchen contributionepflichtigen Lanbes ). Außerdem find in ber Schluter gelbmart noch mehrere abelige freie ganbereien , unter anbern 21 Morgen 3 Sunte , melde ber ehemalige

<sup>43)</sup> Dief ift bas beim Dorfe Funfhaufen im Amte Elssieth nabe an ber hunte belegene Lichten berg.

Gedfild Delmenhorfliche Cangier Indenhorgag besch, und 19 Morgan 14, Dunte, ib ie me pregge von Hollein Bed geböten, jest aber gerfläck find. — huntbeude, 17. 131, wo schoten, jest aber gerfläck find. — huntbeude, 17. 131, wo schoten, 1828 (mahfcheinlich nach frühre) eine Fähre die bei Dunte vonz, satt beren aber 1996 eine Belde über biesen Aus ziglichagen murbe, die jedoch 1638 wieder einging, weil ihre Unterhaltung zu schwer und bestigen Telle wieder eine Fähre fam, die zur Erleichterung der ziemlich flarfen Palfigs mischen ben Erdeingefahre und der jenfelte ber hunte belegen nen Dibendunger Marsch bien. — Derpsselen, 2. 13, von den der Merk gefter Abeit die Stehnste Siehen so den ner Abeit der hand. Der größere Abeit diese Orts (7. 41.) gehört zur Bauerschaft Betting-bübern.

q) Berne, 84. 456., ein Martt-Fleden am Flugden Berne. Die bagu geborigen Abtheilungen beißen lange Strafe, enge Strafe, Ziefer, am Rirchhofe und neue Baufer. Die Ginwohner leben von Aderbau. Biebrucht und verschiebenen fabtifden Gies werben, die aber megen ber Rabe ber Stabte Bremen, Dibens burg und Delmenhorft tein rechtes Gebeiben haben. 3m Jahre 1816 maren bier folgende Gewerbeleute: 1 Apothefer, 9 Sans belsteute, 1 Zabadefabritant, 8 Bader, 1 Runftbrecheler, 1 Binns gießer, 1 Sutmacher, 1 Buchbinder, 2 Golde und Gilberarbeiter, 1 Uhrmacher, 2 Gattler, 2 Glafer, 4 Gaft = und Schenfwirthe. 1 Bierbrauer, 1 Branntemeinbrenner, 4 Tifchler, 3 Bimmer leute, 5 Kagbinder, 1 Knopfformbrecheler, 3 Maurer, 11 Schneis ber. 7 Schuffer. 4 Schmiebe, 3 Schlachter, 1 Lobadrber. Die biefige Rirche ift ein ziemlich fcones, mehrerntheils von Graus fteinen aufgeführtes Gebaube, ehemals mit einem hohen Thurm, ber aber, nachbem er 1525 und abermale 1625 von einem beftis gen Sturmminde umgewehet morben mar, nachber nicht pollig fo hoch wieber aufgeführt murbe. Die Rirche foll fcon 1057 erbauet und bem heiligen Megibius, Schubpatron bes Stebingers landes, gewibmet worben fenn. 1247 murbe fie anfebnlich ers meitert, und 1577 betrachtlich verbeffert. Bor ber Reformation mar bie Capelle ober Rirche ju Reuenhuntorf eine Filia von ber bieffgen Rirche, und es mußte ber Berner Defpriefter jabrlich an ben 4 Beitfeften und am Rirchweihfefte au Reuenbuntorf Gottesbienft halten. Chebem fand bier - bermutblich in ber Dabe Des Paftorei : Speichers, wo fich noch eine Unbobe, ber Ball genannt, befindet - eine Burg mit einem Schlof, welche Graf Moris I. von Dibenburg bewohnte, Die aber 1204 in einem Aufruhr ber Stebinger von biefen gerftort murbe. Ge

werben bier jahrlich 2 Darfte gehalten, ein Rram : und Biebe Martt vor bem ben 2ten Montag nach Daitag einfallenden Baffumer Martte, und ein Rram :, Pferbe : und Bieh : Martt ben 13 October, wenn es tein Gonn : ober Festtag ift. Berne bat mehrere Dale burch Feuerebrunfte gelitten, g. 28. 1574. 1698; und 1774 folug ber Blit in ben biefigen Thurm, jeboch ohne großen Schaben zu verurfachen. 1538 murbe es von ben Munfterfchen Rriegevollern faft gang abgebrannt, und 1629 trieben bier die Raiferlichen Rriegevoller, ungeachtet ber Reutralis tat ber Dibenburgifchen ganbe und ber benfelben ertheilten Schubs briefe, eine Branbichabung von 327 Species : Thalern ein. Die pormalige Berpflichtung ber biefigen Ginmobner gum Tragen ber berrichaftlichen Briefe und Gelber murbe 1777 gegen eine von ber hiefigen Burgerichaft fur Aufhebung biefer Berpflichtung perfprochene Bergutung an Gelbe aufgehoben, und es murbe bom Dibenburgifchen Doftamte eine Botenpoft hierber angeorbnet. -Die Ginmohner pflegten fich fonft auch mol Burger und ihre Bauergefchwornen Burgermeifter gu nennen.

46. Rirchfpiel Barfleth, worin 161 Feuerfiellen mit 948 Einwohnern, 1 volle Bau, 15 halbe Bauen, 5 Biertelsbauen, 5 ganbtoter, 127 fleine Roter, 59 heuerleute in folgens

ben 'Drtfchaften :

a) Warscheid, sehmals Berksteid genannt), 2.1. 125., bat I Hostori, 1. Kisterei mit ber Housesteile Kiedipiels, und außer hen Ackresteuten einige Handwerker. Die bissige, mahre schriebe der Berksteile der Berksteile

<sup>44)</sup> Menigstens ftanb bier im I. 1234 icon eine Capelle mit einem Rir worfe, worauf bie in ber großen Stebinger Schlacht vom Jahre 1234 Gefallenen begraben wurden.

eines Weferzolls angelegte, von ben Bremern gleichfalls zerflörte Mittenburg gestanden hatte, und wo jest noch im Hanndverlichen Amte Littenthal ein Der Namens Wittendorg ist \*0, — Obere wasselft, 29, 169. Bangendeich, 19, 94, wovon der andre Keinere Theil aum Kirchfpiel Berne gehört.

b) Ganfpe, 28. 184., mo ein Belgen (Schiffemerfte) ift.

c) Doben, 12. 65.

af) Barbenfleth, 44.265., auch Barnefleth genannt, liegt gan gabe an ber Welet. Nach diesem ober auch bem im Amte Eisssehbeltgenem Drte gleichen Mamens benannte sch eine ehemalige Obenburgische abelige Familie. — Rieenbuttel, 9.46. Der andre, größere Theil diese Dorfes gehott zum Kirchspiel Barbenisch.

47. Rirchfpiel Alten : Efc, mit 342 Feuerstellen und 1910 Einwohnern, 1 abel. Gute, 10 vollen Bauen, 28 halben Bauen, 7 Lanbtotern, 274 Kotern und 148 heuerleuten, in folgen-

ben Ortichaften :

a) Aleenschaft, 31. 197. — Die Altentscher, 1299 erbauter und 1324 ermeiterte Krich feth nich bie, sonbern in bem gang nahe belegenen, eine besondere Bauerschaft auch bie Roefe Scherberto (Schircht), wornach gehmals auch bie Richfeit benannt wurde. Bu benstlichen gehörte ebemals vermuthige auch das sich gegenüber, an dem ienseitigen Wester-ulfer im Dezegsthum Bermen, im der Gau Webertand, betagener Dorf-Woortschen als ein Filial, die ein eine gene Krich betam und wegen der dann erfolgten Zemung Modectos (Wutterios) oder Woortschen genannt wurde. Dies Vermuthung wied durch bei Modelsche genannt wurde. Dies Vermuthung wied vurch ben mitgat anger Zeit

<sup>43)</sup> Er hatte nemich batfolk burch bie Wefte bis auf eine Durchfichet für bie Schiffe, bie mit einer flarten ellernen Sette gehreret vore ben tonnte, ein Pfals oder Pollissenwert schiagen talfen, umb soverte von allen aus der See die Wefter hinauf gehreden Schiffen einen Boll; die Betwere verweigerten aber bienen nicht nur, sondern geriperangten auch mittelst eines mit der Auch um do vollem Bilbach auf jenes Gererweret losgeschiernen Bollassfiches die, die Wochschott hemmende Kette und machten sich die Fahrt frei. Der Erzbischof mußte ihnen die Burg einrabmen, werche sie darung abbrachen. Witt dem Erichen diese Wenz wurde fin aber ihne die Burg einrabmen, werche sie darung abbrachen. Witt dem Erichen diese Wenz wurde ein Abgeben der Jahren gefinstert, die die bahin nur mit hötzernen Bosten befegt gewesen weren.

Mitenefcher Pfarrianbereien belegen maren. - Bmifchen Mitenefch und Dotum fiel 1234 bie befannte Schlacht ber Stebinger mit bem fogenannten Rreugheere por, in melder erftere, ungeachtet ihres tapfern Biberftanbes, ber großen feinblichen Uebermacht weichen mußten und eine gangliche Rieberlage erlitten. Bum Unbenten an biefe Begebenheit murbe in ber Rabe bes Schlachts felbes eine bem St. Beit geweihete Capelle erbauet, uber melche ber Abt von Corven bas Patronatrecht hatte, welches aber nach Einführung ber Lutherifchen Rirchen = Reformation aufhorte. Die nabe bei biefem Dorfe befindliche große, tiefe Brate, Dobis : fuhle genannt, entftand im 3. 1478, ale ein Bauer, Ramens Dobis. aus bem Dorfe Buhren, (mahricheinlich bem jenfeitigen, bei Moorlofen belegenen jegigen Mittelbuhren) ben biefigen Beferbeich bei Rachtzeit burchftach. Bas ihn zu biefer icanblichen That bewogen haben mag, ift mir unbefannt; mahricheinlich aber gefchah es aus Rache megen wirklich ober vermeintlich erlittener Beleibigung. - Beim Ginmarich bes Danefelbichen Corpe (im 3. 1625) ine Stebingerland nahm Manefelb fein Sauptquartier ju Alten - Efch. Berfchiebene alte abel. Familien, 3. B. von Stebing , von Altenefch ic. befagen hier ehemals Guter. - Tecklens burg, 31. 172. Brate, 24, 110. Die Bewohner biefer beiben Dorfer fangen viele Reunaugen, Die fie meiftens nach Bremen vertaufen.

b) Siberbroof (Sibebel), 30. 110, wo die Kiche der Altenescher Gemeinde steht, wie auch die Passers werden Sichere. Die von Mosse der n (auch von Obenesch genannt) besähen hier ebemals Ländereien, wovon sie %, im 3. 1290 an des Nichte Dube verkauften und ein Siche der bestigen Kirche schenkten.

5 Sitte Jeuland, weiche dem vormaligen Copiet ju Delmeinorft juffahrig gemein, ferne Sine. Schotters und Ber. Weitens Land und die Käterei des Ischann und Jacob Besphaufen,
melde Schulben halber einzegegen war. Endiglie igt noch Frag
Ghriftian IX. von Deimenhorft 8 Tagewert Weienfand dag,
die er von Hermann Lange für 700 Kibli. gekauft hatte. Se
wurde es nach und nach ein Bowwert von 421 July Chareliger
Maßej oder 140% Morgen, weiches Graf Anton Ghnther nehe
me Schwalz und Frucht-Leiner zu gleiche und Sannau, der
Brefflitzerung, den Frohnbiensten und mehren andern Gerch
rigeiten und Freichtern an den Rathheren Carflen Merer und
dessen Schwiegerschaft geben der Sannau, der
dessen Schwiegerschaft gesten und kannau, der
delfin Schwiegerschaft gesten und kannau, der
klissen In Schwiegerschaft gesten und kannau, der
Klüßschen Dlien, woran es liegt, seinen Ramen sührt. Wachthaus, 1.7. Leindung, 1.4., weiches von den
Klüßschen Dlien, woran es liegt, seinen Ramen sührt. Wachthaus, 1.7.

adren lief bie bet Damalige Dethoglich), 76. 413. Bor mehrem Brantlie lief bier ber damalige Bergoglich Braumschweiglich Agent Brantlie einige Stuffe bauen, von benen er bem Sauptgebaube ben Ramen Chriftin en ruhe gab, und legte eine Steinschließer ein an bie aber meines Biffiens nicht mehr besteht.

e) Eben buttel, 4. 41, wo ehebem bie von Dumunbe (nachmale von Schonebedt genannt) ein Gut befagen.

g) Sannau, 17. 95., nebft Rothen : Saus, 1. 6., liegt

<sup>46)</sup> Diefe Ermwerber Supelle soll ber Sage nach im 3. 1456 von einigen Schiffern, woraus ehebem ber größte Dieil ber dortigen Ginnohner bestand, gestliete worden sen. Ein genösser 3 b a an Wumme unterhielt sie eine geraume deit auf seine eigene Kosten, schiedlich gestallt bei der die Bertendere der der God Richte, pur Befriedigung bes bortigen Gottesackers.

auf biben Stiten ber Durn, über welche bier eine Brüde führt, welche die Landftraße ber Lechter Gite mit ber an ber Broot-Deite verdindet. Gebom fland auch bier eine Capelle, über welche ber Abr ju Gorver, wie über die ju Gibberbroot, das Patronatrecht batte, welches deber nach ber Reformation einign. Jest find faum noch Spuren von ber Grelle, wo biefe Capelle fland, ju finden. Die von Duwenhorft, von Berten, und von haaren besäfen bier ebemals Guter, die aber schon längst zerstückt und in bibrartiche Sande gerathen sind.

48. Kirchfpiel Barbewifch; worin 132 Feuerstellen mit 729 Ginmohnern, 16 volle und 23 halbe Bauen, worunter 1 frete, bie Paftorei=Bau, 5 Lanbtoter, 85 fleine Koter. 58

Seuerleute, und folgende Drtichaften:

a) Barbewifd, in ber Lechterfeite, 9. 49. Dunmarben,

6. 33. 3m Felbe, 1. 6.

b) Barbemifd, in ber Brooffeite, 18. 99. Teathof (vom ehemaligen bortigen Behnthof fo genannt) 1. 4. - Beibe unter a und b aufgeführte, Barbewifch benannte Drtichaften machen eigentlich nur 1 Dorf aus, bas an beiben Geiten ber Dllen liegt, über welche bier eine Brude geht. Die 1457 funbirte, in Form eines Rreuges erbaute und bem beiligen Rreuge geweihete Rirche, nebft ber Paftorei und Rufterei Diefes Rirchipiels liegen gu Barbemifch in ber lechter : Seite. Die ehemalige, nach biefem Drte fich nennenbe abel. Familie v. Barbewifd hatte in alten Beiten bier ihren Gib nebft ganbereien. - Ueber ben Urfprung und bie Ableitung bes Ramens biefes Drte ift man gang berfchiebener Meinung. Ginige meinen, Die erfte Gilbe bebeute fo piel, ale bar ober bahr, und bas D. fen, wie es ehebem bei mehrern andern Bortern gefchehen, eingeschoben. Unbere wollen es gar pon ben alten Barben ableiten; allein bie haben gewiß in biefer Begend nicht gewohnt. Roch andere leiten es von bargen (retten, erhalten) ab; D und B mare, fagen fie, ebemale oft mit einander vermechfelt worben. Im richtigften ift mol bie Ableitung pon Borben ober Borten, welches ein Ufer ober Rand ber gluffe und Geen bebeutet. Die gweite Gilbe Bifch (Biefe) bebarf feiner Erflarung. - Uebrigene giebt es im Dibenburgifchen mehrere Drienamen mit bem Unfangeworte Barben, Bar ober Barne; 3. B. Barbenfleth ober Barnefleth. Barlage, Barichlute ic.

c) Rrogerborf ober Rroge, 27. 115.; auch hier foll in alten Beiten eine Capelle gestanben haben. - Rlinthufen, 10. 51.

d) Busbaufen, 10. 64.

e) Barfchlute, 6. 47. Depenfleth, 2. 12. 3m 30jabrigen Kriege litt biefe Bauerdight Barfchlute besondere biel von der Einquartierung des Mansfelbichen Truppen = Corps; in manchem Saufe lagen 120 Mann.

f) Rigen butte f, 23. 127. Der fleinere Theil biefes Dorfes (9. 46.) gehort jum vorhergehenden Rirchfpiel Barfleth.

g) Borspe (auch Sorsben genannt), 15. 92., am Einfluß best lieinen Fuffes Sorspe (ehemals Dorfebe genannt) in die Blien. Die von Duwenhoft und von Fittenste belgen auch hier ehbem Gitter, die fie 1332 und 1522 verkauften. Bon verschiebenen biefgene Andererien gieht die Barbewischen kiefgen Endvereien gieht die Barbewischen kiefgen kinde ben Behnten. Jusum, 4. 30.

49. Kirdfpiel Reuen - Huntory ober Reuen - Huntorf ober Reuen - Huntorf, enthält 94 Feuerfellen und 592 Einwohner, et abeliges Lehngut, 7 volle, 14 Deriviertel und 7 halbe Bauen, worunter die Paltorei Bau ist, 7 Lambbler, 5 Keine Köter, 57 Krieffeer, (worunter 4 auf debigm Esindhem und 1 Küsterei sind) und 17 Jeuerseute, weche meistentheits Handwerfer und Kaaelshner sind. Die Dertschaften bieles Kirchbeites sind

a) Reuenhuntorf, 38. 208., mit Ginfchluß bes graflich von Dunnichichen Guts gleiches Ramens, beffen biernachft noch weiter gebacht merben foll. Dieg Dorf, worin fich 1 Daftorei, 1 Rufferei mit ber Sauptichule bes Rirchfpiels, und, außer ben Adersleuten , perfciebene Sandwerfer befinden , zeichnet fich , wie überhaupt bas gange Rirchipiel, por vielen anbern biefes ganbes burch eine bier nur feltene Induffrie in ber Dbftbaumgucht, und im Sanf: und Blachebau ruhmlich aus. Bu erfterem find die Einwohner wol vornemlich burch bas gute Beifpiel und bie Unleitung bes uber 50 Sabre guf bem biefigen graffic Dunnichfchen Gute gemefenen Bermalters Gans 47) aufgemuntert worben. Die biefige Marien . Rirche foll 1261 erbauet und 1502 ermeitert morben fenn. Der bagu geborige Thurm murbe aber erft 1691 von Steis nen erbauet und mußte icon 1793 fart reparirt werben. Bor Erbauung biefer Rirche fant bier icon eine ber beiligen Jungfrau Maria gemeihete Capelle, melde ein Filial ber Berner Rirche

<sup>47)</sup> Spricht gleich tein Ehrenbenkmal von feinen vielfaltigen Berbienften, so wird er boch bei den Bewohnern diese Dorfes und eines großen Abeils diese Richspiels in stetem gesegneten Andenten bieben.

mar. Bollere melbet in feiner Stebingifchen Chronit, beim & 1261: Silbebob , Erabiichof von Bremen, babe bem Abte au Gt. Daul (einem Rlofter vor Bremen) bie Erlaubnig ertheilt, ju Suntorpe eine Capelle ju bauen, welchen Bau bie Dibenburgifchen Grafen Moris und Lubolph beftatigt batten. Der Dlas, mo biefe Capelle fant, tiegt gu Roter : Enbe (in biefem Rirchfpief) in Rovers Bau und murbe vorbem (vielleicht auch noch iest) ber alte Rirchhof genannt. Bon biefer Capelle bat ber bon Roterenbe nach ber Neuenhuntorfer Rirche fuhrenbe Belmer ben Damen Unfer lieben Rrauen . Belmer befommen, beffen lette Balfte noch jest Frauen : helmer heißt. Mis ben ehemaligen Bewohnern biefes Dorfes bas Rirchengeben und Leichenbringen nach Berne su befcmerlich murbe, tauften fie vom Grafen Jacob ju Delmenborft eine halbe Bau gu einem Bebem 48) und fetten einen Pfarrer barauf, ber ihnen jabrlich 2 Bremer Dart bafur geben mußte; movon aber nachmale bie evangelifch Lutherifchen Prebiger frei tamen. - Das bei biefem Dorfe belegene graflich Dunnich fche But ift ein rogbienftpflichtiges vom Dibenburgifchen Lebenhofe relevirenbes Mann : und Beiberleben. In alten Beiten mar bier ein, unter bem Abte ju St. Paul por Bremen ftebenbes Mondeflofter; ale aber 1523 bas Pauleflofter gerftort murbe, nahm ber bortige Mbt, Beinrich Junge, feine Buflucht gum Dibenburgifden Grafen Union I, und übertrug ibm nicht nur bief Reuenhuntorfer Rlofter nebft bagu gehörigen Behnten 49) 2c. fonbern auch alle übrigen, bem St. Pauleflofter jugehorigen, im Dibenburgifchen belegenen Guter, Behnten zc. Bon jener Beit an murben biefe vormaligen Rloftergrunbe ju Deu : Suntorf ale ein graffiches Bormert benubt, bis Graf Gunther es nebft Dene mit allen abeligen Rechten und Rreiheiten im 3. 1657 an ben bamaligen Bogt in Buftenlande, Rubolph von Dunnich,

<sup>48)</sup> We dem oder Wedeme fommt her von dem altefrischen Worte wie a, wie flig. d. d. b. belfigen, weifen, um hieron fommt We erme, Bedem, der Umfang eines Kirchpofs, so weit er geweihet ist; auch betwetzt es jeden gestlichen Grund wosauf eine Kirche oder ein Pjarrepaus sieht. Nach findet es daher noch hüssig aus kirche voneren paus sieht. Nach findet es daher noch hüssig aus kirchen von nechtern hiesigen Dritanmen, z. B. Obsterwede, Donnerswede, Kriesische Siede es.

<sup>49)</sup> Rach andern Rachrichten aber hatte ber Graf ben Reu-Buntorfer Bebnten icon fruber getauft.

fur 5400 Rthir, verfaufte, und balb nachher auch ben Arucht. gehnten von 15 bortigen Sausteuten und einigen anbern, mie auch ben Rleifch = und Blut = Behnten fur 2540 Rthir. Bei biefer von Dunnichichen, nachmale in ben Grafen-Stand erhobenen Kamilie ift bieg But geblieben. Der jebige Befiber ift ber Bergoglich Dibenburgifche Cammerberr und Reife = Marfchall &rie. brich Krang von Dunnich, ein Abtommling bes berühmten vormaligen Ruffifch = Raiferlichen General=Felbmarfchalle Burg = harb Chriftonh Grafen von Munnich. - Buben Berechtis gungen biefes Gutes gehoren bie hohe und niebere Jagb zc. Es muß bagegen sum Rogbienfte 1 Ritterpferb ftellen, ober bas gewohnliche Rofibienftgelb bafur an bie Bergogliche Cammer gablen. Es gehoren ju bemfelben 140 Jud Lanbes, 1 Saus auf ber Fullje, 2 Saufer gu Berren moor und 1 Roterei ju Bate. -Bu biefer Bauerichaft gehort auch bas Suntebruder Bollhaus. 1. 7.

b) Reuenhuntorfer Moor, 13. 83.

c) Buttel ober Buttel, 6. 49. Koter Ende, 10. 63. herrenmoor, 2. 10., eine Pertinens vom Gute Reuenhuntorf. Burg, 2. 11., wo vermuthlich eine Burg der von hevene (heven ober hoben) fland, weche ehemale in biefer Bauerfchaft (Buttel gantveien befagen, bie fie 1312 verfaufter; auch hatte hier der Arbeiten bei Er. Paul vor Bremen ein Gut, welches er an die Achtiffin der Romenschlierts zu heiligenrode verkaufte. Purt, 1. 7. Wurth, 3. 16.

d) Bate, 11. 89. Funfhaufen, 4. 32. Sobbamm, 1. 6.

Bader : Deich , 1. 5. Sollerfiel , 1. 5.

Bum Amte Berne gehoren außerbem noch folgende Sande (Flug-Infein) und Groben:

a) in und an ber Befer:

nt. ber alte Deich (be ohle Dot), ein Bubebor von einem, unter Deichbande liegenden, Stud Lanbes, fur welches bie Privat- Beffeher einen jahrlichen Canon in die herrschaftlichen Res gifter entrichten;

2. ber Deichshaufer Groben;

3. ber Lemmerber Groben, etwa 50 Jud groß;

4. bas Barflether Sanb, etwas uber 14 Jud groß; 5. bas Barflether Reit : Sanb:

6. bas Biet : Cand, etwa 59 Jud groß;

7. bas Mowens und grune Sand, beibe jufammen ungefahr

8. bie hannoveriche Inlage ober Illage, etwas über 13 Jud. Robli's Banbbuch II.

groß, ein Erbhenerftud; wo ehemals ein Arm ber Befer, bie Ilage genannt, burchging;

9. ber Dladen Tutehorn, ober Zuthorn:

10. ber Rangenbuttler Groben :

11. ber Gingange: Groben, und beffen Unmache, -

welche famtlich, theils herrschaftliche Beit : Pachtftude, theils ben baran wohnenden Rotern gur Erbheuer eingethan finb. Kerner:

12. bas Sannoveriche Sand, (von bem barneben liegenben Dorfe Sannover fo benannt);

13. ber Wenten : Bulten;

14. bas Rufch : ober Reit-Sand, wovon etwa bie Batfte jum Bergogthum Bremen gehort, und bort Bargen : Sand genannt wird;

15. bas Bettingbuhrer Sanb, auch Bullen genannt; 16. bas Stred : ober fleine Sanb;

welche funf Sande nach der Bermeffung von 1776 gusammen 172 Jud 80 Qnadr, Ruthen groß und ben Koteen am Weserbeiche gur Erbeure eingethan find. Gublich:

17. ber Sandpladen in ber Befer von ber Piepenbammer Biegelei bis Wenten Saus, etwas über 4 Nud groß:

18. ber Sanbpladen zwifden bem Redumer und Ronnebefer Sanbe, etwa 9 Sud groß;

19. ber Sandplacten zwifchen bem Barflether Sande und Benten : Bulten.

b) Un bem Sunte Bluf:

1. ber Berber : Groben , etwa 45 Jud groß; ift ein ben Sausteuten ju Berber jur Erbheuer eingethanes herrichaftliches Pachtfiud;

2. ber Schweine Groben von etwas uber 4 Jud; auch ein berrichaftliches Erbheuerftud.

3. ber Rohlten : Groben, ein herrichaftliches Pachtftud.

## Stebinger ganb : Daafe.

Man rechnet hier nach Worgen, Wente und Hunte. Two rgen hilt 350 Lunde: Bulten alle Wasse à 400 Lunde. Fuß, oder 140,000 Lunde. Fuß; mithin macht i Wergen 2% Jild alte Masse, oder 2<sup>247</sup>/22, neur Masse; und die Begreichte des eine 8 Schefflie Hoffer Einfaat auf der Kechefeite (20 Scheffe auf 1 Wergen) verdilt fich ju 1 Schrift Odenburger Becken Kinfaat, wie 175 31 243. 1 Junte fall 38 % Lande. Nutre d 400 Quadr. Buß, ober 23,3331/, Quadr. Fuß; mithin machen 6 hunte 1 Morgen. 1 Scheffel hafer : Saatland b. h. hafer-Einsaat ift 7000 Quadr. Buß;

## bemnach machen:

| 31/2 Scheffel | , # | • | 1 Sunte. |
|---------------|-----|---|----------|
| 9 Scheffel .  |     |   | 1 Wente. |
| 20 Scheffel . |     | • | 1 Morgen |

Das Bente-Magf ift bier jest nur noch wenig ublich; fatt beffen rechnet man nach Scheffeln, auf ber Brooffeite ben Morgen ju 10, auf ber Lechterseite aber zu 18 — 20 Scheffel Hafer Ginfaat.

Die Stedinger Fußmaaße ift ber Dibenburger gleich.

Begen bes unmittelbaren, ftarten Berkehrs mit ber Stadt Bremen bebient man fich übrigens fo wol im Groß als Rieinhanbel hiefelbst bes Stadt-Bremifchen Gewichts und Ellenmaaßes.

## XVI. Amt Ganbertefee.

Der Begirt biefes Umte macht ben großten Theil ber bormaligen Sausvogtei Delmenborft aus. Es grenzt gegen Rord. Diten und Dften an bas Umt Delmenhorft, mit welchem es ben oftlichen mittlern Theil bes Bergogthume Dibenburg bilbet, gegen Guben an bie Sannoverifde Graffchaft Sona, infonberheit bas bortige Umt Barptfiebt, gegen Gub. Beffen an bas jest Dibenburgifche Umt Wilbeshaufen, gegen Weften und Rorben an bie Memter Dibenburg und Berne (Stebingerland). Die großte Musbehnung beffelben von Rorbmeften nach Guboften betragt faft 3 geogr. Meilen, und bie von Norboften nach Gubmeften etwas uber anberthalb geogr, Deilen. - In Rlachen Inhalt bat es nabe an 4 Meilen, worauf 7519 Menfchen in 1300 Reuerstellen mobnen. Bebeutenbe Rluffe ober anbre Gemaffer tommen bier nicht por: außer einigen Bachen bat es feine Rluffe mit ben Memtern Dels menhorft und Berne gemein, nemlich bie Delme, Belfe und Berne, beren bafelbit fcon ausführlich Ermahnung gefchehen ift. - Da ber grofte Theil biefes Umte auf hober und giemlich trodener Geeft liegt, feine ftebenbe, faute Gumpfe und Morafte vorhanden find, ber hiefige Moorboben gute Abmafferung nach ben niebriger liegenben Begenben ber Memter Berne und Dels menborft bat, auch allenthalben gutes, reines Trinfmaffer in ben baffelbe burchfließenben Rluffen und Bachen, fo wie in ben meiften

Brunnen zu haben ift, die hiesige Luft auch tein und gesund ift, und die Einwohner im Gangen maßig und einfach seben; so ist bier die Mortalität so gering, daß man im Durchschnitt 38 —

40 Jahre auf eine Generation rechnen fann.

Der Boben ift fast burchgangig wellenformig eben, flach. bin und wieber mit einigen fleinen Unboben untermifcht, von benen man an einigen Stellen, g. B. bei Sobenboten, eine icone Musficht ins Stebingerland, und bei Schlutter ins Songifche bat. Die Sauptbeffandtheile bes biefigen Bobene find Said- und Moor : Erbe und Canb, mitunter auch Lehm ober Dmo. Mabr. fceinlich murbe fich auch bin und mieber Mergel finben. menn man forgfattig barnach fuchte. Da, mo fich fruchtbarer Lebm findet, tonnte biefer mit gutem Ruben auf Die fandigen Meder gefahren werben, ober, mo er nicht uber 1 bie 11/2 Rug tief uns ter ber Dberflache ber Meder liegt, wol burch tieferes Pflugen binauf geforbert werben , und wo er tiefer liegt, tonnte auch bier bas in ber Marich faft allgemein ubliche Bublen vielleicht mit gutem Erfolg angewandt merben. Aber bie fonft fo fleikigen Eingefeffenen biefes Umts bleiben, wie auch bie in anbern biefis gen Geelt-Memtern, noch immer bei ber alten Gewohnheit, außer bem thierifchen Dunger (Dift), faft nichts ale fogenannte Plaggen auf bie Meder ju bringen , obgleich biefe Plaggen oft faft eben fo mager find, ale ber Uder, ben fie bamit bungen wollen. Dag ber hiefige Boben, ungeachtet feiner naturlichen Magerfeit, gegen ben auf ihn vermenbeten Rleif feiner Befiber nicht undantbar ift, fieht man baraus, bağ er bei auter Bearbeitung und Dungung in einigen hiefigen gelbmarten, g. B. in ber bes Dorfes Ganbertefee, von Roden bas Ste bis 10te, von Gerfte und Safer bas 12te bis 15te Rorn giebt, und bei porguglich gunftiger Bitterung wol noch mehr. Den ichwerften Roden (a Scheffel 39 - 40 Pfund) bauet man auf bem Bielftebter Relbe und auf einem Theil bes hurreler Relbes, ber baber auch viel gum Branntes weinbrennen gefucht wird; mit unter auch ju Gaatroden. Gine beftimmte, überall im Umte gleichformige Acermirthichafte-Dethobe findet bier nicht fatt: fonbern ber Gine befolgt biefe, ber Unbere eine anbre Methobe: - im Gangen aber ift eine Urt von fogenannter Dreifelber : Wirthichaft bei ben biefigen Geeft : Bauern bie berrichenbe. Ginige menige Gutebefiger machen gmar bavon eine Musnahme und treiben ihren Relbbau nach ber rationellen Aderwirthichafte : Methobe, finden aber bei ben fleinen ganbbefigern feine Dachahmung.

Sauptbefchaftigung und Erwerbequellen find bier Uderbau

und Diebaucht: lebtere ift feboch nicht von großer Bebeutung, ba es im Gangen an Biefen und autem Beibelanbe fehlt, und ber Rutterfrauterbau bier fast überall noch fehr vernachlaffigt wirb. Gin großer Theil bes Umtebiftricte bat Mangel an Biefen umb muß beghalb fein benothigtes beu meiftentheils aus bem benache barten Stebinger: und Buftenlande faufen, ober, wie es gewohnlicher ift, bafelbit Biefen beuern, um beu barauf ju geminnen. Manche Gingefeffene biefes Umtes, porguglich im Rirchfpiel Sube. befigen eigenthumliches Biefenland im Stebingerlande. Un Relb. fruchten werben bie gewohnlichen Urten, porguglich Roden und Safer, auch ziemlich viel Buchmeigen gebauet, Weigen nur menig. faum binreichend gum eigenen Bebarf, ber aber bier, fo mie ubers all-auf ber Beeft nicht groß ift, weil man fast lauter grobes . Rodenbrob genießt. Flachs : und Sanfbau wird in einigen Begenben biefes Amtes in einem foldem Umfange betrieben, bag nicht nur viel baraus verfertigtes Leinen, fonbern auch giemlich viel rober (unverarbeiteter) glache und Sanf verfauft merben. Bortheilhafter murbe es fur bie hiefigen Lanbleute fenn, wenn fie allen gewonnenen glache felbft ju Garn und Leinen verarbeis teten, um auch ben Arbeitelobn ju verbienen. Aber es fehlt oft an arbeitenben Sanben, ba bie Mannepersonen fich bier noch nicht zu bem Spinnen verfteben wollen, worin ihnen boch ihre nahen fleißigen ganbeleute, bie Ummerlanber, mit einem fo ruhmlichen Beifpiel vorgeben. - Solg und Torf find bintanglich, bin und mieber in Ueberflug vorhanden. Muger ben berrichafts lichen Balbungen Sasbruch , Schnitthilgenloh, Reiherhols , Stenumer Solg ic. giebt es bier manche fleine Privat = Solgungen (hier Bufche genannt), von benen einige ein gang freies Gigenthum ber Befiber find, anbere ber Lanbesherrichaft fur einen gemiffen Theil jugehoren 60). Der Bermuftung ober ganglichen Bernichtung Diefer holzungen ift burch zwedmaßige Forftverorbnungen vorgebeugt. Der Unbau ber Richten ober Ruhren. bie in'bem hiefigen Saibboben faft uberall ein gutes Gebeihen baben, wirb gmar feit einigen Jahren, ba ber ganbmann ben großen Rugen bavon bat einfeben lernen, giemtich frart, aber boch noch nicht mit bem Gifer und in bem Umfange betrieben, ale es auf ben bagu bintanglich porbanbenenen uncultipirten Dlaben, vorzüglich auf ben aus ber Gemeinheit eingewiesenen ober ver-

<sup>50)</sup> Seit einigen Jahren haben aber viele holzbefiere bas vollige Eigenthum ber mitberricaftlichen polgungen ertauft.

theilten Bladen gefdeben tonnte. Berrichaftliche Ruhrentampe find vorzuglich im Rirchfpiel Sube angelegt und tommen gut fort. Dach 30 - 50 Jahren tann, wenn biefe Unpflangungen noch vermehrt merben und von befonberem Unglud verfchont bleiben, auch Richtenbolt - woran es bier bieber noch mangelte - nicht nur jum eigenen Bebarf. fonbern auch jum Abfat in Ueberfluß porhanben fenn. Mus ben hiefigen Berrichaftlichen Sotzungen wird jahrlich fur mehrere Taufend Thaler Brenn ., Rub: und Baubolg pertauft, wovon ein großer Theil nach bem benachbarten bolgarmen, aber forn : und grafreichen Stebingerland geht,

Die Dbftbaumgucht wird gwar nicht gang vernachlaffigt, aber bei weitem noch nicht fo ftare betrieben, wie in einigen benachs barten Drifchaften, g. B. Dingftebt, Satten, Reuenhuntorf ic., und wie es hier in ben meiften Dorfern mit eben bem guten Erfolge gefcheben tonnte, ba ber biefige Boben fich faft uberall recht gut bagu eignet, und es an naben Abfab Dertern nicht fehlt. Doch findet man in einigen Dorfern biefes Umte. a. B. Schlutter, Ganbertefee, Immer, Rorbenhola ic., verfchiebene in biefem Ermerbameige induftriofe Lanbleute, Die von ben, von ihnen und ihren Batern angepffangten Dbftbaumen burch ben Bertauf ber Gruchte manchen fconen Thaler tofen.

Un Sifden aller Ert ift bier im Allgemeinen großer Dangel, ba bie menigen fleinen burchfliegenben Rluffe und Bache eben nicht fifchreich find, und es an Lanbfeen und großen fifchreichen

Teichen und Graften fehlt.

Die Schaafzucht, wie auch bie Bienengucht, wird bin und wieber noch ziemlich fart betrieben, boch bei weitem nicht mehr in bem Umfange 61), wie in alten Beiten, ba es noch viele große Saibftreden gab, Die nun mehrerntheils cultivirt finb. Dag biefe beiben, ebemale fur ben Lanbmann, infonberheit fur bie Claffe ber fleinen Grundbefiger, (Roter und Brintfiger) fo ergiebigen Erwerbequellen nach Mufhebung ber Gemeinheiten (großen, muft liegenben gemeinfamen Relbmarten) febr abgenommen bas



<sup>51)</sup> Einzelne Musnahmen giebt es auch bier. Go g. 28. hatte im vorigen fo gefegneten Sonig : Jahre (1824) ein Banbmann ju Moorhaufen, Ramens Canber Bufd, - ber bebeutenbfte Immter in biefem Umte und vielleicht auf ber gangen Mit : Dibenburgifchen Geeft . - an 300 Bienen-Rorbe, movon einige über 100 Wund mogen.

ben 49, ift so menig au leugnen, als es wol gewis ift, bab biefer. Bereill mir ber Birt burch Erreiterung bes Afferbaute und ber Rindvelgene best gereinen wol reichlich werde erfest werden. Die Keinen Landbesper behaupten aber — und, wie es schriebt genigen Wiebenutzung der Gemeinheiten besse esflanden, und durch bie bei bernutzeing daruft eine gestanden, und durch bie bei bernutzeilung daruft eine Jenfeng daruft eine binlangsliche, b. 5. bem verlorenen Ruten angemessen. Entsschädigung eighten batten. Benigsten höter man biese Class won Leuten falt alsgemein über die mandpeetel Nachtpielt klagen, weiche üt Ausbeilung der Gemeinheiten für fie babe.

Das auch in beifem Amte nicht wenig üblich holianbagehri, obgelich mancher Thate baburch ins Tanb tommt, boch im Algemeinen, in mancher hinficht, nachfeilig. Das in holianb leichter ober boch einstlichte verbiente Gelb wird meistenstells mahrend bes Minterel in ber heimath im Missigange verzehrt. Unter vielen mit bekannt geworbenen vormaligen holianbegangern waren nut wenige, bi von bem in holianb ober auf Seefabrten verdienten Gelbe etwas erspart und für ihre alten Loge gurdchgeigt, ober mit bem Erpatren eine kleine Besthung — Brinkfigerei — angekauft hatten. — Uebrigens mohnt ein guter Schlas Menschen in biefem Amte, es finder ihn noch viel von alter beutscher Lexeu umd Reblichfett unter ihnen, auch sind hib fier im Kangen Missigkeit, Sparsameit und einsach ebenbeart nicht seitene Augenden.

Dieg Amt enthalt bie beiben Rirchspiele, Ganbertefee und Sube, wobon ersteres ber großere und subofiliche, letteres ber fleinere und nordweltliche Theil ift.

50, Das Kirdfpiel Ganbertefer, enthält: 3 abeig feie Giter, menlich Emeloh, Doltam und Aushen, 1 abel, freie Stefe ju Schiuter, 64 volle Sauen, 85 habe Bauen, 75 stoer, 302 Brinffier, und 462 Seuerling (Inflen), überhaupt in 923 Fenerseiten 5389 Einwohner unter welchen fich im I 1816 an handelseuten, Künflern und handworkern befalmen 19 Ggle und Remporter, 1 Midler, 25-Leinduler, 1 holghand ter 29 Immerteute, 7 Schreenschiefte, 7 Dochbeder, 27 Schneiter, 1 Suglere, 5 Britanten, 3 holgberchefter,

<sup>52)</sup> Die Abnahme ber Schaafzucht fieht man ichon aus einem Beifpiele: auf ber Buber Borwerts : Meierei wurben vormals an 1000
Schaafe gehalten; jeht nur noch etwa 300.

5 holgichuhmacher, 6 Maurer, 9 Schmiebe, 2 Rabemacher, 2 Schafter, 2 Biegelbrenner, 3 Lobgarber, 5 hoter ober Rramer, 1 Branntemeinbrenner. — Es enthalt folgende Prischaften:

a) Ganbertefee, 75. 486; mofelbft ber Gib bes Berjoglichen Umte gleichen Ramens, - welches aber nachftens (1825) nach ber mehr in ber Mitte bes Umtebiftricte liegenben Ortschaft Kalfenburg verlegt merben mirb; - bie Daftorei und Bohnung bes Dragniften, ber augleich Rufter und Sauptichuls halter ift: - außer ben Adersleuten verfchiebene Sandwerter und andere Gewerbeleute. Die hiefige, ziemlich fcone und große, von Badfteinen erbauete Rirche foll nach einigen Rachrichten fcon 1050, nach anbern aber erft 1352 55) gestiftet und ber beiligen Unna geweihet fenn. Gie mar nebft ihrem anfehnlich hoben Thurme ehebem mit Blei gebedt, bas bie Krangofen im 3. 1679 im Danifch : Schwedischen Rriege abnahmen und gu Rugeln benutten; biefelben nahmen auch von ben bamale vorhanbenen 4 Gloden bie 2 fleinften meg. Der Rirchthurm foll por feinem Umfturg im 3. 1703 (moburch gludlicher Beife meber bie Rirche, noch bie nachften Saufer beichabigt murben), febr boch, mol zweimal fo boch, ale ber jebige, gemefen fenn. - Gie ent= batt eine Schlagubr und eine im Jahre 1820 ganglich reparirte fcone Orgel, bie mol menige ihres gleichen in anbern Dibenburgifden Dorffirchen bat. Rach einer alten munblichen Trabition ift bie biefige Rirche auf folgenbe fonberbare Urt entitanben: In alten Beiten gab es mehrere Capellen in ber Gegenb von Ganbertefee, 3. B. ju Bergeborf, Rirch=Rimmen, Schlutter, Burftel, Gruppenbuhren ic. 2018 biefe nach und nach verfielen und eingingen, munichten bie Ginwohner fatt berfelben eine einzige, große Gemeinde-Rirche gu haben, fonnten aber uber ben Drt, mo fie fteben follte, nicht einig merben. Gie mablten baber folgenbes Mustunftemittel: fie liefen , pon einem bestimmten Orte aus, einen Ganferich (Ganter) mit verbunbenen ober geblenbeten Mugen fliegen, und mo biefer fich nieberlaffen murbe, (fo mar es verabrebet), folle bie Rirche gebauet merben. Der Ganter feste fich ba, mo jest bie Ganbertefeer Rirche ftebt. - Diefe Gage er-

<sup>53)</sup> Diefes ift wahricheinlicher, well, wenn icon 1050 hier eine Kirche gewesen ware, die Einwohrer von bem nade betegenen Satten und bessen Rachbarschaft hierber, und nicht nach dem wiel weiter entsernen Wiefelstelten noch die 1192 aus Kirche gegangen sen würden.

balt . fo febr fie auch von Danchen bezweifelt merben mag, boch burch ben Umftand einige Bahricheinlichkeit, bag biefer Drt in alten Urfunden und in bem alteften Dibenburgifchen Gaglbuche (Erbbuche ober ganbeatafter) bes Droften von ber Specen von 1428 nicht mie jest, fonbern Ganbertefebe gefdrieben mirb. welches eine Bufammengiehung ber plattbeutschen Borte ift, "be Ganber tefe be" b. h. ber Ganter erfiefete (ermablte) ben. nemlich ben Dlas 54). - Die jebige Schreibart biefes Driengs mens aber beutet auf einen , an einem ganbfee belegenen Ort bin, ber jeboch jest bier nicht vorhanden ift. Gin zweiter Umffanb vermehrt bie Bahricheinlichkeit jener Sage: es maren in alten Beiten in ber Dachbarfchaft von Ganbertefee mirtlich mehrere, nunmehr langft eingegangene Capellen porhanben, wie fich gefchichtlich beweifen lagt. Jenes hat benn ju einer anbern, gang ungereimten Sage Beranlaffung gegeben, bag nemlich bie biefige Rirche, nebft bem Dorfe babei, von Genferich, Ronig ber Banbalen und Manen, im 5ten Jahrhundert gestiftet worben fen. - Bang nahe bei Ganbertefee liegen: Bogberg (Rucheberg), 4. 18., fo benannt von einem fleinen Berge und ben barin oft baufenben Ruchfen; und Rahren, 1. 7., ein einstelliger Sof am Bege pon Ganbertefee nach Delmenhorft.

b) Schlutter, 37. 223, eins ber anmuthigsten Defre in biesem Kirchspiel. In alten Zeiten war hire ein vom Bremischen Erzissschaft im X. 1213 ober, nach andern Angaben, von Grehard II. 1220 erbautets bestes Schlos – castrum Stuttere — welches von den Setbingern in einer ibere Kebben mit den Obenbuuglissen Grafen und den Wennischen Erzissschließerin, im Z. 1230 jersloset wurde, also nur kurze Zeit fand. Sie soll kurze-ersburg ober Eudersburg – vom beiligen Luberus benannt — gehism aben. Währscheinlicher ist es der, daß bie deemals die gewesten Egyptel bem beissgen Auberus Erzisschließer überus der weichte erwiden.

mar, bier alfo eine Bermechfelung biefer beiben Begenftanbe geicheben ift. Mus G. Luber foll ber Drenahme Glutter ents fanben fenn: richtiger leitet man ibn aber mol von fluten . b.b. fcbließen, ab, weil bier mahricheinlich ehemals ein fcbliefibarer Grenzichlagbaum mar; ober noch richtiger von Glot, Schlof. Bu bes Bremifchen Chroniften Schonene Beiten maren noch bie Buraftatte und Graben im Moore bei Schlutter gu feben. Die Berftorung biefer Burg veranlagte, bag einige bort anfaffige Bafallen ber Brem, Rirche fich weiter biuunter am Delme : Rtuff anhaueten und mit gur Errichtung ber Stadt Delmenhorft beis trugen. In einer alten Urfunde, mittelft welcher ber Bifchof Beinrich von Dunfter, ale bamaliger Inhaber ber Graffchaft Delmenborft, feinem bortigen Rentmeifter herrman von Lange eine Biefe gu Schlutter Bobrbe ichenft, mirb Schlutter ein Rirch= fpiel genannt; - wenn bierin tein Berfeben vorgefallen ift, fo mußte hier bamale noch eine Rirche ober boch Capelle vorhanden fenn. Derfelbe Bifchof belehnte im Sabre 1484 feinen treuen Diener Lebnert, auf Lebenszeit, mit einem Gute gu Schlutter. meldes mahricheinlich bie jebige, Langefche abel, freie Stelle bafelbit ift. - Schillbrof ober Schilbbrot, 2. 12.; ber anbre, großere Theil biefes Dorfes gebort jum Amte Delmenborft,

c) Abelheibe, 20. 109., ein im 3. 1817 u. f. neu angelegtes Dorf, nach unferer guten, leiber viel zu fruh entschlafenen Erbprinzeffin Abelheib benannt.

Muf bem nabe babei belegenen d) Solgfamp, 27. 145. abel, freien Gute gleichen Damens, 3, 28., ift von beffen jebigem Befiber ichon vor mehrern Jahren bie Spanifche Schaafzucht mit gutem Erfolge eingeführt worben. - Graf Gerhard ber Muthige fchentte im 3. 1456 bief Gut an einen Arend von ber Benhe, in welchem Schenkungebriefe auch bie Grengen beffels ben bestimmt find. Rachber brachte ber Graf es mieber an fich, machte es gu einem Bormert, und Graf Unton Gunther vertaufte es 1656 an ben bamaligen Roniglich Schwebifchen Umt= fcreiber Benebict Stolting ju Stotel (im Bergogthum Bremen) fur 3900 Rthir. Der gegenwartige Gigenthumer taufte es vor mehrern Nahren fur 62,000 Rthir. - Beuersmege ober Sonersmege, 5. 27. Siebenhaufen, 1. 6., welches ber Sage nach, feinen Ramen von ben 7 Bauftellen erhielt, Die bier ehemale gemefen, aber megen ju brudenber Sofbienfte unter Grafen Gerharb verlaffen fenn follen. Die bamaligen Gigenthumer baueten fich ju Rublingen. Canberefelbe und Morbenbols an, und es blieb jur eine Stelle ju Giebenhaufen. Biggereloh, 3. 20. ganb=

wehr, 7.52., mahricheinlich fo benannt, weil hier in alten Beiten eine Landwehr ober Schanggraben gegen bie nahe Graffchaft hopa gewesen ift 65).

e) Sethe, 7. 52., ein Grenzort gegen bas Sannoverifch-

Delme gehort. Struthave ober Struthof, 3. 20.

f) Den git es bot j, chebem heiterholi genannt), 31. 186, with auße dem Mærekeuten von mebrem Geneenschieften bewohnt, die mit ihrer Professon auf einem großen Theil biese Landes concesson inn. Es ist hier ein Grenzigl, und jennich farte Possiga aus dem Dibendurgischen ins hannbereische nach Hoppa te. Der hiesig Fruchtzehren zehört Dibendurg und hann were gemeinschaftlich, iebem 4', und wird ihrlich meistieben verkauft, gewöhnlich an die Schntpflichigen. Dauebssch ober Dauebssch ist, aus der Beneuer bei Beneuer for, 73. Se Brinke, 4. 31. Nithe, 1. 6. Destern, 2. 13. heibloge, 1. 5. Neustabe, 8. 46.

g) Immer, 16. 103., ein angenehm liegendes Dorf mit schone Eich: und Buchen Bufden. Zwifden biefem Orte und Bergeborf ift ein Theil bes sogenannten Beiden Walts, mahrs schiefte ein Ueberbleibste inne alten romifchen Bollwerts,

h) Burft et (richtiger Burftet), 32. 206., wo in atten Beiten auch eine Capelle gewesen fenn foll. Thienfelbe 36), 5. 25.

Dehlthun ober Tehlthun, 6. 41.

i) Bergeborf ober Ba frup, 46. 262., ift in ber bater indifden Geschichte mertvurdig, weil der Obenburgische Graf Christian II. auf seiner Rucktebr aus dem Geloben kande (Palastina), wohin er mit dem vom Knifer Friedrich I. selbst ans geschieten Kreuquageberei mit 1.189 nehft mehren Delenburgern



<sup>5.5)</sup> Rach einer andern Muthmassung wer bier im Bojäbrigen Kriegeein Sages ber Wässflerfahre, medes fich von bier über Eimenloh, Dwoderg zu. bis Schönemoor erstrectte, worin die Schweden des Rachts die Ministeraner überstelen und ihnen gessen Bertuft gafügten. — Babrischeinlich sind pleise Landwege mit der zur Ober-Madbe im Krichfeild Schimenhoff zusammen und ging bis Ahndel im Krichfeild Schönemoor.

<sup>56)</sup> Es hat mabricheinlich feinen Namen von Thy, Berfammlungsort einer Bauerichaft. Bielleicht wurden bier ehebem Dorfgerichte unter freiem himmel gehalten.

gezogen mar, bei feiner Uebernachtung in einer Bauerbutte biefelbit im Schlafe von einigen Erblingen von Satten, Doblen und Canbum (Cannum) meuchelmorberifc überfallen und ers morbet murbe (1192). Ginige von ben Morbern murben ergriffen , burch bie Reuerprobe jum Geftanbnif gebracht und mit bem Rabe hingerichtet. Die andern aber entgingen ber Strafe; biefen legte ber Erabifchof Sartivia von Bremen gur Strafe und Gubne bie Erbauung ber Rirche ju Satten auf; woburch bas bisherige Rirchengehen ber hatter und Umgegend nach ber ents fernten Biefelfteber Rirche aufhorte. Bu Bergeborf aber ließ Graf Moris L, ein Bruber bes ermorbeten Grafen Chriftian. aur Chre ber beiligen Margaretha eine Capelle erbauen, und Gis ftercienfer Monche, Die fich, vor Errichtung bes Rloftere Sube, biefelbft aufhielten, ober auch aus bem vielleicht fcon bamals porhandenen Rlofter Sube mabrent ber erften Stebinger Unruben nach Bergeborf gefluchtet maren, mußten bafelbft in ber neuerbaueten Capelle fur ben Ermorbeten Geelmeffe lefen. Muf weffen Unftiften biefe Schandthat begangen murbe, bleibt. im Dunfeln; Ginige legen bem genannten Bruber bes Ermorbeten eine Theilnahme baran gur Laft. Bielleicht mar er aber unfchulbig . und bie Sage tonnte leicht aus ber Bermuthung entfteben. bag ibm bellen Rudtunft nicht angenehm gemelen fen. Er brachte einige Jahre barauf feine Tochter Galome Gott gum beftanbigen Dienfte bar; b. b. fie mußte Ronne merben, und gmar in bem, von Dibenburgifden Grafen gestifteten Rlofter Berfen ober Berfenbrugge im pormaligen Bisthum Denabrud. - Dhe. 4. 28. Evern : ober Dvernborf, 5. 30. Brothorn, 3. 18. Babbenes brof, 1. 4.

k) Kimmen, weşt die nächstlegenden Detschaften gehören. Etinfimmen, 21. 117. Bolten, 3. 183; auf einem, in einem Erdwalle an der nach Delmenhorst und Bremen führenden Randfirsse dastielt liegenden Sein ist ermas wie ein Fuche gestauter eingehauen, vermuthlich der Wahppen einer dies nicht mehr vordandenen, ehrmals desschlicht ihren Sie habenden abei Familie von Bosten (Fausbellen). Dietropop, 3. 19. Reutlati bei Steinstmung, 3. 11. Kinchtimmen (ehrmals auch Nechtimmen genannt), 29. 155., wo, wie sow einem anziest, ehrmals eine Kirche voller Capelle gestanden hoben soll, die nach Erkauten bestehen der Kirche zu Gambersseine Aufrage der Capelle gestanden hoben soll, die nach erken der kirche voller der der auch siehen vorere, einging. Nahe beim Dorfe ist ein Ziegelei. Sanderesseich, 4. 17., wo seit 1821 in Wolfsaus und Statien auf ber Neute von Olden

burg nach Delmenhorft und Bremen angelegt ift 67). Wenbenober Wennenfamp, 3. 21. Robiet, 4. 23. Reuftatt bei Rirch. fimmen, 6, 34. Diefes und bas porbin gebachte Reuftatt bei Steinkimmen find in neuern Beiten angelegte Dorfer.

1) Sabbrugge (ehebem Sagbrugge genannt). Salfenburg, 8. 49., mo jest ein Umtehaus gebauet wird und alfo funfe tig ber Gib bes Amtes Ganbertefee fenn wirb. Der Rame biefes Dris beutet auf eine mahricheinlich ehemals bier geftanbene Burg bin, wovon fich aber meber Spuren, noch Rachrichten fine ben 58). Blanten, 3. 27. Bulten, 2. 12. Dofthaus, 1. 6., bas nur noch ben Ramen von einer ehemaligen biefigen Dofts

Unftalt hat. Muf ber Boge ober Bobe, 1. 10.

m) Gruppen bubren (ebemale Grubbenburen genannt), eine große Bauerichaft (167. 933.) mit ben vielen, bier nachs folgenden Ortichaften : Gruppenbubren (an und fur fich) 50. 278. wo ehemals eine Capelle ftanb, von melder man noch vor mehe rern Jahren beim Grabengieben auf einem bortigen Ader viele Mauerfteine fand. Es liegt am Rande ber Delmenberftifchen Geeft gegen bas Stebingerland. Bis bieber flutheten in alten Beiten mahricheinlich bie Bogen bes Meeres ober ber Befer, ebe Stebingerland bewohnt und eingebeicht mar 59). Frethra, 6. 32. Der richtige Rame biefes Drts ift Bebtra, von Beb, Bieb, und Erae, eine Erante, bie auch wirklich bier ift. Rlingenhagen, 7. 35. Bultern, 20. 86. Biffen, 5. 27. Bubbenhorft, 3. 18. Sobenboten, 22, 143. Bebentamp, 4. 21. Botholteberge, 3. 23., mo einer ber hochften Duntte biefer Gegend ift, von welchem man eine foone Musficht ins Stedingerland bat. Bor bem Door, 14. 85. Dhienbufd, 2. 17. Brummelhoop, 1, 5. Befterloge

<sup>57)</sup> Es ftebt eigentlich in ber Bauerichaft Surrel, aus beren Gemeinbeit ihm auch ein Pladen eingewiesen ift; murbe aber burch eine Refolution ber Bergoglichen Regierung zu ber Bauerichaft Rimmen gelegt. obgleich bas Rirchipiel Sube bagegen proteffirte.

<sup>58)</sup> Die Benennung biefes Drte foll in ber Boltefprache ihren Grund haben, inbem fich ehemals bier baufig reifenbe Fattenbanbler auf bielten.

<sup>59)</sup> Der Ortoname zeigt auf einen ebemals bier befindlichen Meere bufen bin, ber, nachbem er ausgetrodnet mar, mit Buren (but ten) verfeben, b. h. angefiebelt murbe; benn Grope (Grube) beift eine Bertiefung und Buren find fleine Baufer.

(richtiger wol Befferiobe), 9. 56. Fettenhenne, 1. 9 Sollen, 7. 35. Branbewurth, 13. 63,

n) Boothorn, 23. 123. Reumuhlen, 1. 9. Bruning, 1. 13.

o) Ruhlingen, 29. 119.

p) Almesloh, 16. 97., von hier ging ehemals eine unterirdifche Wafferleitung nach ber Stadt und Beftung Delmenhorft, um biefelbe mit gutem frifchen Quelwaffer zu versehen ").

- qu' Elm en lob, 23. 141. Das hiefige Gut gleiches Namme, in Ireftenburgifore Leben, (wobri aber nicht alle Andrecien lehentelbeig fino) gehotet in alten Briten einer Amilie von Elm est lobe oder Ilm est obe, sonft auch die Cappen genannt, baarul ben von Mandelschof o'), von deren lehtem Beffete, Anton Christian von Mandelschof o'), von deren lehtem Beffete, Anton Christian Wever in Bereme faulte, welcher es an ben Landvorsten von Matchelschof, bei beffen Nachtommenschoft es noch ift o'). Schiletenbuf, 1. 5. Mublen, 1. 3. Nieben, 2. 13. Botenbufch, 8. 55. Spide, 10. 52. Altengraben, 1. 6. Giagen, 1. 6.
  - r) Seuten : ober Sopfentamp, 11. 54.

s) Ctenum (ebemale Stenem genannt), 25. 118, in offen Rabe ein fcones bereica'tildes Eichen und Buchenhotz und einige fogenannte humangeber befindlich find. Green ober Steinhaue, 5. 27. Wiedau, 7. 33. Sabren, 4. 20. Schierpref, 9. 48.

t) Rethorn, 37. 233. Muhhorn (ehemals Rußhorn genach 5. 24. Das babei liegende abelige freie Gut gleichen Namens, wo eine gut eingerichtete Ziegelei ist, gehörte von Alters der abeligen Familie von Mus- ober Nughorn; war da

<sup>60)</sup> Eine ausführtiche Rachricht von ber Anlegung biefer Bafferleitung, welche Graf Anton im 3. 1615 — 1617 beschaffte, giebt Bollers in feiner Stebinger Chronit Bl. 152.

<sup>61)</sup> Ein Spitaphium von 1583 in ber Ganbertefeer Rirche, auf ber Gabfeite bes Chore, ift einem Junter Cegebabe von Manbelelo gefest.

<sup>62)</sup> Der Rame biefes Orts bebeutet wahricheinlich ein hotz, Gebufch (Bobe), wilches ber Eimet (beit. Detene) geweiset war. Mebrere Derter ahnlichen Ramens beuten bieß an, z. B. Eimenhorft, Eimwahl (bei helmflabt), auch das sozianannte Eimseuer.

male ein großes, schones, mit vielen Aedern, Wiefen und holzung versehenes Gut 63), wovon nachmals bie meisten und besten Theile veraußert worben sind. Kamern, 4. 20. Arensberg, 2. 13.

- 51. Kie of piel hu be "), worin: 396 Frutefielen mit 2185 Simondnern, ein abel. Borwert ober Erhipmigt (up Wobe), 20 volle Bauen, 5 halbe Bauen, 26 Kötereien, 279 Brintssterein und 10 Houerhaufer. An eigentlichen Gewerbsteuten gab es in bemielben mis 18 1816: 2 Bötticher, 3 Dachberte, 10 Gafte und Krugwirthe, bie zum Abiel auch Beauerei, Brannterwindermerei, Batderei und haberei trieiben, 1 hechanner, 2 Manternach, 2 Manternach, 2 Manternach, 3 Mathier, 1 Bachber und Bauere, 2 Mustart, 7 Schwinke, 6 Schneider, 9 Schuffenter und 9 Bimmerleute. Es enthält solgende Bauere und Detifichten:
- a) hube (in der gemeinen ober Bauren "Sprach auch die Ju gemannt), mit der Dorffolf gleiches Plamens, 61. 310, wogu bie besondern Abthetiungen gehören: das Kirchborf Hube, 22. 142, am Baumhofe, 7. 30., Küberveri, 4. 30., Wurg, 3. 13, 666bbrg, 1. 4., welches don einem angeblich ebemals dajelfli vergardenen Schaf einen Namen erhalten haben soll; bei der Paplorei, 7. 36., im Woore, 2. 10., beim Reicefolge, 4. 13. Das Kirchborf Hube ist hauptlichslich bemerkenswerth wegen bes ebemals hier besindlich gewesenen großen und reichbegliereten Kirch seifers Jude Cisserciense Debens "), bessen und reichbegliereten Kirch seifers Jude Cisserciense Debens "), bessen und reichbegliereten Kirch

<sup>63)</sup> Es foll aus zwei Gutern gufammen gezogen gewefen fenn.

<sup>64)</sup> Bei biefem Krichfielt und bessen einstenn Drissoften soder ich die geuerstellen und Seelenzaßt nicht nach dem Dieben Setaatsfalender, sondern nach den vom Herren Palter Wuhfe zu hode mit gistast migstebilten Rachricken angegeben, weit biese von die zwertässigste und neuelle Jaktung (von 1823) enthyten. Mit dessen füsser Fraudenis habe ich auch sonst noch Manuscript) bei Bescherebung biese Krichfpielte hennet.

<sup>65)</sup> Eine vom Heren Vollor Music abgefakte, im Manustript schoolschoft von dienkete, auchflussische schriebteide, specialische Geschiebteide, schriebteide bei der bei der bei der die der die umfländliche Beischeidung diese Augenklandes bier überstäufig; dager nur das Altermetendersigte des von der angesighte werden soll.

verschieben angegeben wirb, inbem Ginige, g. B. Samelmann und Bintelmann bas Sahr 1079 60, jeboch ohne hinlanglichen Bemeis; Unbere 1191, 1236 und 1272, bafur annehmen. Go viel weiß man aus fichern Radrichten, bag menigftens ichon au Anfang bee 13ten Sahrhunberte ein Rlofter bafeibft porhanden mar, wie unter andern eine vom vormaligen Dibenb, Archivar Schloifer in feiner hiftorifche politifche geographifchen Befchreibung ber Graffchaften Dibenburg und Delmenhorft 67) angeführte Urs funde vom 3. 1206 und ber Umftand es beweifen, bag Graf Dtto, Elimare I. Gobn, welcher 1119 einem gu Gottingen gehaltenen Zurniere beimohnte und etwa um's 3. 1130 ftarb, in ber Suber Rlofterfirche beigefest murbe. Muf ein fruberes Borbanbenfenn eines Rioftere ju Sube, als 1236, beutet auch eine vom Grafen Beinrich bem Bogene (raus ber Dibenb, Bilbeshaufenichen Linie) ausgestellte Urfunde von 1236 bin, morin er bemfelben alle feine Befigungen und Gerechtsame gu Dorbheibe überlagt, und worin gefagt wird, baf es jum andern Dal feinen Unfang ju Sube genommen habe. Es mußte alfo boch fcon por ber Beit ber Musftellung biefer Urfunde bort beffanben haben. - Um bie fo gang von einander abmeichenden Ungaben in Unfehung ber Beit ber Stiftung biefes Rlofters, Die mol fcmers lich jemale mit volliger Bewißheit ausgemittelt werben wirb, einigermaßen mit einander ju vereinigen, muß man einen wies berholten Bau biefes Rlofters annehmen, ein alteres fleines Rlos fter , meldes von anbern ale Ciffercienfer Donden (vielleicht ben ihnen vermandten Benedictinern) bewohnt und in den fehbereichen Beiten gerftort ober verlegt murbe, und ein jungeres, großeres und iconeres, welches nachher errichtet murbe. Schon um's 3. 1192 mobnten nemlich ju Bergeborf im Rirchfpiel Ganbertefce in einigen Rlaufen Donche, welche, mahricheinlich beim erften Musbruche bes Mufruhre ber Stedinger im 3. 1187, von biefen ihren Ergfeinden verjagt, nach bem entferntern Bergeborf fich gefluchtet batten. Erft nach volliger Begmingung ber Stebinger

<sup>66)</sup> Damals aber konnte bier noch kein Rlofter Cifiercienser Ordens fenn; benn biefer entstand erst gegen Ende bes 1sten Sahrhunderts in Frankreich und sebette sich erst um die Mitte des 12ten Jahrbunderts in Deutställand an.

<sup>67)</sup> S. Bufching's Magagin fur ble neuere Sift. und Geogr. III. 141 und 150.

burch bie Dibenburgifchen Grafen und ben Ergbifchof von Bremen. im 3. 1234, begaben fich bie Bergeborfer Donche nach Sube gurud und bezogen bafeibft bas von ben Dibenburgifchen Grafen auf's neue gestiftete icone Rlofter , melches fie, meil fie in fels biges, wie in einen fichern, ruhigen Safen einzogen, portum St. Mariae (Marienhafen), fo wie fich felbft fratres de portu St. Mariae, nannten. In zwei, im Dibenb. Banbes : Archiv noch porbanbenen Urfunden vom A 1272. (Doc. Hud. Nr. 45, und 46.) nennen fich bie Dibenburgifche Grafin Rira (Richenia) und ihre Gohne Chriftian und Deto nebft beren Gobnen Stifter biefes Rloftere. Baren fie es mirtlich - wie bie Mechtheit biefer Urfunben es nicht bezweifeln lagt - fo fann bas zweite ober jungere Rlofter Sube nicht vor bem 13ten Jahrhundert entftanden fenn; fonbern mahricheinlich erft im 3. 1236 ober furg vorber, wie fich nach ber vorbin angeführten Urfunde vermuthen lagt. Es erfannte auch bie Dibenb. Grafen ftete fur feine Schuts und Schirms poate und raumte ihnen perfciebene Gerechtfame ein 60). Berfcbiebene altere Dibenburgifche Grafen und Grafinnen murben in ber Suber Rlofterfirche begraben 69). Durch viele Bermachtniffe, Schenkungen ic. mar es gegen bas 15te Sahrhundert fo reich und begutert geworben, bag es fich mit ben größten und iconften Rtoffern in Morbbeutichland an Reichthum, Große und Dracht Spuren feiner ehemaligen Große finbet man meffen fonnte. noch in ben porbanbenen Trummern ber bort geftanbenen Rlofters Rirche, bie von einem großen Umfange, Sobe und Schonbeit gewefen fenn muß. Brrthumlich halten Ginige Diefe Erummer fur Ueberbleibfel bes eigentlichen Rloftergebaubes nebft ber Rirche, und mollen baraus auf feine befonbere Grofe foliefen. Allein eine genaue Betrachtung biefer Ruinen zeigt bem aufmertfamen Beobachter balb , bag fie blog ben Plat ber ehemaligen Rlofterfirche fullen. Rach ber, jest noch in biefen Ruinen fichtbaren ebemalis

<sup>68)</sup> So 3. B. mußten bie huber Aloftermeier zu Dalsper zwei Grafflichs Dibenburgifche Zäger nebft beren hunben jagrlich von Kafinacht bis zur fogenannten ftillen Boche unterhalten.

<sup>69)</sup> Bon einer der öchsten Brünen der nach der Jerikbrung biefel Atostere noch stehen gebiebenen Kirchenmauern stürzten im Jahre 1773 und 1736 große Erücke zu den andern dort liegenden Artinsmern hinab, die mehrere große Kinnipen bilben. Unter densieben follen die gefüssen Archeite der befindlig seine.

Robli's Sandbuch II.

gen Beftalt biefer Rirche gu urtheilen, muß fie eine Rreug : Rirche von vorzuglicher Große und Sohe, Die mahricheinlich auch einen großen und mehrere fleine Thurme batte, gemefen fenn. Das eigentliche Rloftergebaube mit ben Bohnungen ber Donche fanb bavon getrennt und war mahricheinlich ein Quabrat : Gebaube pon betrachtlicher Grofe: baber bie Sage, baf 300 Cellen barin gemefen feven, nicht gang unglaublich ift, gumal wenn man weiß, wie flein bie Monchscellen gu fenn pflegten, - ein jegiges magiges Bimmer von 140 bis 160 Quabr. Rug reichte fur 3 - 4 Cellen bin. Die ehemalige Abtemohnung, melde Graf Unton Gunther in ein Jagbhaus umichaffen lieft, ift noch gum Theil in bem bortigen fogenannten Berrenhaufe ubrig, und bas ehemalige Rlofter= Brauereis und BadereisGebaube ift - freitich mol in etwas veranberter Geftalt, - auch noch vorhanden. - Go wie bei gu= nehmenbem Mobistanbe bief Rlofter fich nach und nach viele und bebeutenbe Grundbefigungen erwarb, fo tam es in ben letten Beiten feines Dafenns burch Berfcwenbung, Mangel an guter Mufficht und Rloftergucht fo berunter, baß es viele von feinen Besfigungen veraußern mußte. - Dach ber Ueberichrift auf einer. im Dibenburgifden ganbes : Archiv befindlichen alten Abbilbung ber Trummer biefes Rloftere foll es fcon im 3. 1482 - alfo bei ber erften Occupation ber Graffchaft Delmenhorft burch bie Munfterlander - auf Befehl eines Grafen von Pormont gers ftort morben fenn. Dief ift aber offenbar ein Arrthum und Unachronismus; benn bamale fag tein Graf von Dormont ober Balbed, fonbern ein Graf von Schwarzburg, Beinrich IV., auf bem bifchoflischen Stuhl ju Dunfter. Buverlaffiger find bie Nachrichten, melde bie erfte, theilweife Berftorung biefes berrlichen Rloftere in bae Sabr 1536, und feine gangliche Berftorung in bas 3. 1538 feben, und fie auf Befehl bes Dunfterichen Bifchofe Frang, eines gebornen Grafen von Balbed, von beffen Droften Bille Steding gu Delmenhorft, gefchehen laffen. Gine, gleich nach ber erften theilmeifen Berftorung, von Dibenburg miber Munfter beim Raifert. Reichstammergerichte ju Speier beghalb angebrachte Rlage fruchtete fo wenig, bag vielmehr ber übermuthige, baburch noch mehr gereigte Bifchof 2 Jahre barauf (1538) bieg Rlofter vollenbe gerftoren und beffen Roftbarteiten und Bierrathen. nebit ben Gloden und Draein nach Dunfter bringen ließ, um ben bortigen Dom bamit auszuschmuden. Der Berftorer ents fculbigte feine That mit bem freilich wol nicht gang ungegrunbeten Borgeben, bag bie Monche burch ihr ungefittetes, gugels

tofes Leben und Bernachlaffigung aller Rloftergucht 70) eine gerechte Berantaffung bagu gegeben batten. Dit ber Biebereroberung ber Graffchaft Delmenhorft im 3. 1547 erhielt Graf Unton 1. pon Dibenburg und Delmenhorft auch bieß gerftorte Rlofter nebit beffen betrachtlichen Gutern und Ginfunften, melde er balb nachs ber facularifirte. Mus ber bortigen Abtemohnung, ber Brauerei und Baffermuble bes Rlofters, nebft einigen nabbelegenen, bagu gehörigen ganbereien murbe ein graffiches Bormert gemacht, mels ches in ber Rolge (1679) nebit einigen anbern Bormerten und bem Buffenlander Behnten vom Ronige von Dannemart, ale bamaligen Regenten ber Grafichaften Dibenburg und Delmens borft, an bes lebten Dibenb. Grafen Unton Gunthere naturlichen Sobn, Grafen Unton I. von Albenburg, fur eine von ibm geliehene Gumme Gelbes verpfandet, nachmale aber wieber eingelofet und ber Samilie bon Bigleben, Die es noch befist, gegen einen jahrlichen, anfange febr geringen, nachher erhobeten Canon ale Erbzinegut mit bem Erbfolgerechte eines Mannlehne einges geben und in ber Kolge noch mit einigen anbern ganbereien pers großert murbe. - Mußer ben alten merkmurbigen Rlofter-Ruinen ift ber au biefem Erbainsaute geborige große, febr aut unterhals tene Garten, in meldhem jene fich befinden , megen feiner fconen Unlagen und herrlichen Partieen febenswerth und mit Musnahme ber Bergoglichen Garten ju Dibenburg und Raftebe mol ber fconfte im gangen ganbe. Gin baran ftoffenbes Gichen : unb Buden : Gebolg, ber Baumhof genannt, und ein anderes jens feite bes Dublenbaches befindliches Luftgebols permebren bie Uns nehmlichkeiten biefes Orte, und gieben gur Frublinge unb Coms mergeit manchen Fremben, infonberheit Dibenburger und Bremer, jum Befuche berbei, vorzuglich ba bie jegige humane Befigerin biefes Gute jebem Boblgefitteten ben Gintritt in ben Garten gern erlaubt. Uebrigens ift bie nachfte Umgebung von Sube eine meiftentheile magere, fanbige Saibgegenb, bie aber bin und wieber . s. B. vom Buber Relbe, eine berrliche Musficht ins nabe Stedingerland gemahrt. - Die jegige hiefige Gemeinbefirche ift nach einer alten Sage eine von ben ehemals ju bem biefigen Rlofter gehorig gemefenen 19 Capellen; mahricheinlicher aber ift

16\*

<sup>70)</sup> In einer von Schone, Rinsbed und Sparenberg geschriebenen Spronit von Bremen beist es davon: "be Monnet sobrben ein wuft Levend mit losen Miven (unverheitatheten Weibern) und beben wat se molden."

es, bağ fie eine Rebenfirche bes Rloftere und bem heiligen Georg (St. Jurgen) gewibmet gemefen; - melches lettere man aus einem in berfelben befindlichen Gemalbe fcblieft, bas einen Ritter au Pferbe mit bem Lindwurme porftellt; woburch qualeich bie Bermuthung Giniger, baf fie erft nach ber Berftorung bes Rlofters, alfo nach 1538, aus einem Theile von beffen Ruinen erbauet worben fen, wiberlegt wirb; benn bamale hatte ichon bie Reformation in biefigen ganben begonnen, und es mar bei ben Drotes ftanten icon bamale nicht gebrauchlich, Die Rirchen einem Coubbeiligen ju weihen. - 218 biefe Rirche fur bie viel gabtreicher geworbene Bemeinbe zu wenig Stunde ober Plate enthielt, murbe im 3. 1817 eine neue Priechel in berfelben gebauet. Die aus bem Bertaufe ber einzelnen Stanbe auf berfelben gelofete Summe überflieg bei weitem bie Baufoften, und es murbe ber Ueberfchuß theile jur Bericonerung und Berbefferung bes Innern biefer Rirche, theile gur Bermehrung ihres Konbe verwendet; moburch ihre fonft-nur geringen Bermogene : Umftanbe betrachtlich verbeffert murben; - meldes alles bie Bemeinde faft gang allein ben eifrigen Bemuhungen ihres jegigen murbigen Predigere gu verbanten bat. - Die Suber Pafforei liegt eine farte Biertelffunbe bon bem Theile biefes Dorfes entfernt, wo bie Rirche fieht ?2). Der bagu geborige große Barten geichnet fich burch feine angenehme Lage an einem Bache, fleinem bazu gehörigen Geholge. burch nah belegene Biefen, Fruchtfampe und Gebufch ic. aus. Die Rufterei liegt im Rirchborfe felbft, mahricheinlich auf ehemalis gen Rloftergrunden. Der babei befindliche Garten enthalt an bem fich ba binburch ichlangelnben Bache ein fleines anmuthiges Thal, bas mahricheinlich ein Theil ber pormaligen ausgetrodneten Rtoftergraft ift. Bur Bauerfchaft Sube gehoret noch: bas Dorf Morbheibe. 16. 74, welches erft im vorigen Jahrhundert von Juntermeiern bes Erbzingauts Sube angebauet worben ift. Kerner bas Dorf Danbuich, 20. 100., welches eine ziemlich langgebehnte Saufer : Reihe amifchen bem Dirchborfe Sube und bem Dorfe Reuentoop ausmacht, und mahricheinlich erft etwa um bie Mitte

<sup>71)</sup> Begen dieser Ensfernung von der Kirch bewohnten einige ehe maligt biesige Probiger die Possore inich selbs, sowen eremleteten biese und wochten im Kirchbort; weckes sienen aber in der Egolge untersogt wurde, weil die eigentliche Probigerwohnung zweimas, 1722 und 1739, wie mam glauber, durch Berwohrtosung der Wierthetute, abbrannte.

bes I'ten Ibhhunbetts auf abgegrabenen Tæffgaten allmählig erbauet wurde. Die ersten Andenuer hatten einen sehr soweren Ansang; sie mußten, wie eine Nachicht besagt, in Ermangelung der Pfetbe ben Boben mit dem Spaden umgraben, wobei sie sich wechselisies Sulfe leisten.

b) Surrel, 51. 284., mit Ginichluf ber bagu gehörigen, im Rachftebenben benannten befonbern Abtheilungen. Im Begirte ber Dorfichaft hurrel ift noch viel Alugiand, qu beffen Dampfung und hemmung bor mehrem Jahren Ganbhafer ans gepflangt murbe, ber giemlich gut gebeihet und fcon mehrere Dunen und Glachen befleibet. Es liegt hier aber mitunter auch viel Lehm, 3. B. beim fogenannten Dredort, Sefterort und Ruchsberge, von bem jeboch bie Bewohner gum Dungen ihrer magern, fanbigen Meder nur wenig Gebrauch machen. Bmei in biefer Dorfichaft bervorragende, mit Saibe bemachfene Sanbbugel, ber Dlietenberg und ber Kab= ober Dalernberg, beuten burch ihre Ramen auf alterthumliche Mertwurdigfeiten bin, ba erfterer mahricheinlich von bem altbeutichen ober friefifchen Borte pleiten, rechten, procediren, richten, feinen Ramen erhalten bat, weil es vielleicht eine Gerichtsftatte war, und letterer von Dalen, Grengen, benannt ift. Muf bemfelben liegt auch fest noch ein Grensftein. - Befondere Abtheilungen ber Dorfichaft Burrel find: Burrelhaufen mit 2 halben Bauen, Safenlager mit 1 Brintfiberei, Befterort (nicht Befferort, wie im Stedinger Ralens ber ftebt) mit 9 Brintfibereien , Mittelborf mit 3 Rotereien und 3 Brinffibereien, Orthufen mit 1 Bau, 1 Roterei und 1 Brintfiberei, Rucheberg mit 2 Brintfibereien, Dredort mit 8 Brints fibereien . auf und por bem Beiligen:Pob mit 2 neu angebaueten Brintfigereien. Der Beiligen : Lob mar vormale eine große Bau mit vielen gandereien, beren Gebaube aber auf obriafeitlichen Befehl gerftort murben, weil bie Bewohner viele Raubereien tries ben. Das Caatland blieb unbebauet liegen und bewuchs mit Saibe, bis es in neuern Beiten wieber angebauet murbe. - 216 eine alterthumliche Mertwurdigfeit find bier noch bie fogenannten Gunber: ober Ginber Rlofe anguführen, beren es in bie: fer Dorfichafte : Mart, wie auch in ber benachbarten Gegenb, viele giebt. Es find locherige, mit Roft befebte Steine, Die wie Schladen von ausgebrannten Schmiebes ober Steintoblen ausfeben. Bon ihrer Entftehung ift in ber Gefchichte nichts ju finden; - nach ber Bermuthung Giniger follen ba, mo fie fich finden, in alten Beiten Relbichmieben geffanten haben; meldes aber megen ber Bielheit ber Stellen, mo fich biefe Steine finden,

nicht mahricheinlich ift 72). -

c) Moorhaufen, 41. 232. In Diefer Dorfichaft werben, wie in hurrel, viele Rartoffeln und Buchmeigen gebauet, anbre Getreibearten nur menig. 216 befonbere Abtheilungen gehoren noch hieber : Im tiefen Brunbe, 2. 9., por und im Branbens holge, 2. 8., Zannentamp, 1. 6. - Der größte Unbau biefer Dorfichaft fallt in bie Beit von 1793 bis jest; vorher maren nur meniae Sausftatten bafelbft. In alten Beiten mar bier viel Gebolg, bas aber meiftentheils ausgehauen ift. Der Zannenfamp an ber fubmeftlichen Grenze biefer Dorfichaft mar pormals ein Bebege, mo Biriche gehalten murben. Torf ift bier in bem großen und fleinen Dienberger Moore in Ueberfluß. Die 1820 u. f. neu angelegte, burche Moor gebenbe Runftftrage burchichneibet einen Theil biefer Dorffchaft und hurrel. Der fogenannte alte Damm, melder von Tweelbate im Rirdfpiel Diternburg burchs Moor nach Munderloh uber Moorhaufen geht, war vom Grafen Unton Gunther angelegt, aber nicht ju Stanbe gebracht morben.

d) Lintel, 45. 320., mit Ginbegriff ber befondern Abtheis lungen: Großen : Savertamp, eine volle Bau, Rleinen Savertamp mit 3 Brintfibereien, auf bem Brint mit 1 Bau, 1 Roterei und 3 Brintfigereien, auf ber Sobe mit 1 Brintfigerei, ber Lemmel, 1 Roterei, Sahnentampshohe, 1 große Brintfigerei, ber Linthorn, 1 Brinffigerei, auf ber Lehmtuble, 2 Brintfigereien. - Die jebigen Befiger von Großen-Savertamp, welche fich eben fo nennen, icheinen von bem erften Gigenthumer biefer Statte, bie mol eine ber alteften in biefer Gegend ift, abguftammen, Sie haben alfo ihr ursprungtiches Gigenthnm nicht in frembe Sanbe tommen laffen; meldes vielleicht ber einzige Rall im gan: gen Rirchfpiele ift. Bu biefer Statte gebort ein etwa 20 3ud großes Geholg von Gichen , Buchen ic., welches an bas herrichafts liche Sols Schnitthilgelob ftont, Chebem befand fich auf biefer Bau ein an 10 Jud großer Fifchteich, welcher vorzuglich Rarpfen von außerorbentlicher Große enthalten haben foll. - Der Lemmel ift eine vom eigentlichen Dorfe Lintel abgefonbert liegenbe Roterei mit einem großen Bufch (Gehols) auf einer weit hervorragenben

<sup>72)</sup> In ber Rage bes Lagerplages Carls bes Großen liegen auf Sanbboben im offenen Kelbe bei hunteburg große haufen solcher Sinberfteine. Otbenb. Blatter vom J. 1823. Rt. 30. S. 239.

e) Reuentoop (Mientoop) 73), befteht, fo weit es nach Bube eingepfarrt ift, in 26 Statten mit 144 Bewohnern: welche erftere gwar Rotereien beißen, aber eigentlich nur Brinffibereien find, und ehebem gur Bogtei Berne gehorten. Der übrige Theil biefer Bauerichaft, aus 10 Sausteuten und mehrern Rotern beftebend, gehort jum Amte Berne und ift nach ber Berner Rirche eingepfarrt. Wegen ber fich fo fehr burchfreugenben Lage ber gerftreut ftebenben, ju biefem ober jenem Rirdipiel geborigen Saufer, melde Die Biebung einer orbentlichen Rirdfpieles und Umtsarenge faft unmoglich macht, murben gur gegenfeitigen Austaufdung unb Arrondirung vor einigen Jahren bei ben Behorben Unterhandfungen angefangen, bie bis jest aber noch ohne ein bestimmtes Refultat geblieben find. - Reumublen, mofelbit Graf Unton II. non Delmenhorft 1573 eine Baffermuble anlegte, liegt gmar auferbalb ber Bauerichaft Reuentoop, gehort aber gu berfelben. 3m Bojahrigen Rriege murbe hier gegen bie Streifereien bes Graffich-Mannefelbichen Corpe eine Schange angelegt, wovon fich ber Name hier noch erhalten bat. Die Duble murbe 1687 bem pon Biblebenichen Erbainsaute zu Sube beigelegt, und ift verpachtet Muf einer nahe babei liegenben, erft im 3. 1794 angebaueten Statte ift vor einigen Jahren eine Ralfbrennerei angelegt.

<sup>73)</sup> Der Name bifer Bauericaft foll baher entftandem fron, baß bie ersten Andauer bifes Dris ihre Pilage bem Riofter hube abstauften und im jadtem Seiten sich von der Landesherichaft Kötertein baieitelle einweifen ließen; es war also ein neuer Ankauf, — Rice Koon.

f) Biel febt (pormale Rielftebt gefdrieben), 82, 494; bas arofite Dorf im Rirchfpiele in ber Dabe bes herrichaftlichen Bolges Sasbroot, mit einem febr ergiebigen Aderfelbe, bas im gangen Rirchfpiel ben fcmerften Roden liefert, porguglich ber fogenannte Bunenwinkel. Die befondern Abtheilungen Diefes Dorfes find: Muf bem Brint, 7. 45., Schurenbufch, 4. 25., Dabbentamp, 1. 5., Dhe, 2. 14., Reuewelt, 7. 44., Sobelieth (nicht Sogelinb), 3, 17., Tempel, 2. 8., auf bem Stroth, 2, 12., Sohelucht, 1. 8., Bellenfohrt, 1. 5. 24). - Bei bem eben ges bachten Orte Tempel, beffen Rame eine ehemals hier geftans bene Capelle vermuthen lagt, finben fich teine Spuren bavon; aber in beffen Dabe ftand ehemals eine Capelle mit einem Gottesader, mo noch in neuern Beiten bismeilen Tobtengebeine ausges graben murben. - Soges ober Sohelucht hat mahricheinlich feinen Ramen erhalten von einem ehemals hier geftanden haben follen= ben Teuerfignal = ober Leuchtthurm, ber mit andern benachbarten correspondirte und beren man in ben ehemaligen fehbereichen Beis ten gur Berbeirufung fcneller Bulfe viele hatte. Bielleicht biente' er auch, wie ber ehemalige Suber Rlofterthurm, ben auf ber Lintow ober Linow 76) Schiffenben jum Leuchtthurm.

g) Norbenholt, 39. 218., indft Langeberg, 3. 17., in ber Straße, 3. 22., vor bem Spagen, 4. 17., Norbenholger Moor, 3. 28. und vor bem Spagen, bas eine fleine Ketzeri ift. Beit der gur Spuder Plarre gehörigen Wiese im bieser Derschichtstämstellust ein Welfer, bie alte e. bekel genannt, burch Sich nach bem Dorfe Spetelin im Seteingerlande. Sie soll gements so berit und tief gewesen sen, baß auf ihr bie Seteinger in Iahren des Mismadisch Gerteine zu Schiffe von der Geselhoften. Iebe lie fie fall gang verschicht und ein Mocalt. Diese Dorfschift zeichne is wer ich verschicht gewesen.

<sup>74)</sup> Außerbem führen noch einzelne Saufer besonbere Ramen, als: in ber Wellen, im Schwarztopf, in ber Dopphaibe, hobesichne, auf bem Moos, ber Schaforth, am Steinwege, Ubland, Kneifzange.

<sup>75)</sup> Die Sintow, ein ehemaliger Fluß, ging durch das Etbeinger und Reuenhantorfre Bed. — wosselh mach noch Uederdelicht von seinem ehemaligen Bette sinder, — wormutstich in die dunte. Sie muß ziemlich breit gewesn sen und diente vorzäglich zur Binnensdyrt. Ein großer Theil der Austrelalien zum Ausbau der holler Airche soll auf sie transportiet worden sen.

## XVII. Umt Bilbeshaufen;

grengt gegen Diten an bie Sannoverifche Graffchaft Bong. infonberbeit an bas Umt Sarpftebt, gegen Guben an bas Diben: burgifche Umt Bechta, gegen Beffen an bas Umt Cloppenbura. gegen Rorben an bie Memter Dibenburg und Banbertefee. Es umfagt 5 Rirchfpiele, movon zwei, nemlich Satten und Dots lingen, Die pormalige Dibenburgifche Bogtei Satten, Die anbern brei, nemlich Bilbeshaufen, Großeneneten und Suntlofen, aber bas vormalige Sannoverifche Umt Bilbes: baufen ausmachten. (Gine furge Gefchichte biefes Theile, mels den man, jum Untericbiebe bon bem jebigen, vergrofferten Umte bas atte Umt Bilbeshaufen ju nennen pflegt, wirb nachber bei ber Befchreibung ber Stadt Bilbeshaufen, ale bem Saupts Schauplas ber Begebenheiten beffelben, vortommen). - Der Bos ben in biefem Umte ift, wie in ben ubrigen fogenannten Geefts Remtern, baid : und moorartiges Sandland, mitunter auter Mittelboben, b. b. mit Lebm und anbern fruchtbaren Erbtheilen permifchter Sandboben, mit auten Biefen an ber Sunte und einigen Bachen. Sauptnahrungs und Erwerbzweige ber Panbe bewohner find auch hier Uderbau und Biebgucht, mitunter etwas Dbfibau (porguglich ju Dingftebe und Satten), auch Alachebau. - Wenn gleich biefer Umtebiftrift fich in Unfebung ber Kruchts barteit feines Bobens mit anbern , von ber Ratur porgualich bes aunftigten Gegenden biefes Bergogthume nicht meffen fann , fo ift er boch im Gangen gut angebauet und wird von fleißigen. arbeitfamen und induftriofen Menfchen bewohnt, infonderheit ber Theil, welcher bie pormalige Bogtei Batten ausmacht und aus ben beiben Rirchfpielen Satten und Dotlingen befteht. Rolgens bes giebt einen Beweis bavon: Diefer Theil erhielt in einem 18jabrigen Beitraum (nemlich von 1769 bie 1787) einen Bus mache von beinahe 300 Menfchen. Bon 1757 - 1787 murben barin, burch Gemeinheitstheilungen und aus ber Gemeinheit jugenommene Rampe, 2302 Jud ju urbarem ganbe umgefchaffen. Schlagt man nun bie, burch biefe Umfchaffung bes Saib und Moorlandes in Gaats und Biefenland bewirfte Berbefferung im Durchfchnitt fur jebes Jud gu 12 Rthir, an; fo betragt bie Berbefferung von biefen 2302 Jud 27,624 Rthir. Un neuen Uns bauen entstanden in bem gebachten Bojahrigen Beitraum 121. Rechnet man bas Bieh: und Relb : Inventarium eines jeben bies fer 121 Reubauern, nebft beffen Gingut (Sausgerath, Leinengeug ic.) nur ju 150 Rible.; fo betragt bieg 18,150 Rthir. 3m

Jahr ber Errichtung ber hiefigen Brandcaffe, 1765, betrug ber tarirte Berth ber fammtlichen Gebaube in biefen beiben Rirch= fpielen 77,820 Rthir.; im 3. 1787 aber fcon 109,210 Rthir. Rechnet man nun noch bingu bie nach Berhaltnif bes quaenommes nen Landbaues vermehrte Biebzucht und inebefonbere bie febr perebelte Pferbeaucht, fo mochte bie Bunghme bes innern Reich= thums biefer beiben Rirchfpiele innerhalb eines Beitraumes pon etwa 30 Jahren wol füglich ju einer Tonne Golbes angeichlagen mers ben tonnen. - Bon Getreibe, wovon bie gewohnlichen Arten gebauet merben, find Roden und Safer faft bie einzigen Abfat-Mrtitel. Dit Sola ift es giemlich begabt; bie bebeutenbiten Solgungen barin find: Stube, Doblermebe, bas Dotlinger-, Sannummer und Barnefeurs : Solg. 26) Un Torf febit es auch nicht, porguglich in bem nordwestlichen und fubweftlichen Theile. - Muffer ber Sunte find bier feine bebeutenbe Rluffe, fonbern nur einige fleine Fluffe und Bache, g. B. bie Belfe, Deper- und Flache = Bate, Mue rc.

Es giebt in biefem Umte 1483 Reuerftellen mit 9055 Gin= mohnern. Bon Sanbelsleuten und Profeffioniften waren im I. 1816: 1 Apotheter (in ber Stadt Bilbeshaufen), 14 Bader, 6 Bottcher, 15 Branntweinbrenner, 5 Brauer, 2 Buchbinber, 1 Corbuanbereiter, 5 Dachbeder, 1 Drathgieber, 4 Drecheler, 2 Rars ber . 3 Gartner , verichiebene Baft = und Rrugwirthe, Die auch nebenber andere Gemerbe, als Soferei zc. treiben, 3 Glafer, 2 Gold: und Gilber : Arbeiter, 3 Sanbelejuden, 13 Sofer und Rramer . monon 6 qualeich Tabadefabrifanten find. 1 Sutmacher. 1 Leimfabrifant, 1 Anopfmacher, 1 Rorbmacher, 2 Rupferichmiebe; 8 Maurer, 9 Muller, movon einige auch Graupen = und Del= Muller find, 12 Rabe = ober Bagenmacher, 1 Sattler und Riemer, 2 Schloffer, 17 Schmiebe, wovon einer in ber Stabt Bilbeshaufen eine Genfen : und Schneibemeffer : Rabrit angelegt hat, 7 Schlachter (meiftens jubifche), 1 Schornfteinfeger, 42 Schneis ber . 45 Chufter, Die faft alle auch Lohgarber find und viel fur Die Stadt Bremen arbeiten, 2 Geiler, 1 Strumpfwirfer, 9 Tifchler, 7 Topfer, 1 Tuchfabrifant, 1 Uhrmacher, 13 Weifigarber, bie meiftentheils jugleich Sanbichuhmacher find und von ihren Sabris

<sup>76)</sup> Unrichtig ift bie Benennung Barneführer holg, ba ber ehemalige Befier beffelben, nach welchem es benannt ift, nicht Barneführer, fondern Barnefunt bieg.

faten viel ind hannoverifche, nach Bremen, Olbenburg und hole land abfeben, 1 Biegelei, 25 Bimmerleute, 1 Binngieger.

52. Rirch [piel Satten 77), worin: 47 Sausleute, 20 Roter, 172 Brintfiber, (bie auf freien Grunden wohnenden nicht mitgerechnet) und 48 heuerleute; im Gangen 296 Feuerftellen

und 1893 Einwohner in folgenden Ortichaften:

a) Satten (jum Unterfchiebe von Canb = Satten auch Rirch= Satten genannt), 112. 725., wo ein abelig freies von Schreeb. fches Gut ift, bas fich vorzuglich burch einen großen, mit ausers tefenen Dbftbaum-Arten (auch gabmen Caftanien) befesten Barten und ein inwendig im antiten Gefchmade fcon becorirtes Bohnbaus auszeichnet, welches noch viele Spuren eines ebemaligen Graffichen Jagohaufes, bas es ju Grafen Unton Gunthers Beiten mar, an fich tragt. - Die biefige Gemeinde Rirche, eine ber alteffen im Lande, foll 1190 ober 1195 auf Roften einiger Chelleute aus bem Gefchlechte ber von Satten, von Doblen (Dolen) und von Save (Sanben, Ganbel ober Sannum) erbauet morben fenn, welche an einem Mufruhr ber Stebinger und ber Ermorbung bes Dibenb. Grafen Chriftian II. Theil genommen hatten; welchen baber ber Bremifche Ergbifchof Bartwig jur Strafe bie Erbauung biefer Rirche auferlegte. Borber gingen bie Ginwohner von Sat= ten und ben nabe belegenen Dorfichaften nach Wiefelfiebe (etma 4 Meilen von bier) jur Rirche; weghalb neben bem Buffenlande her bis an ben fogenannten Beibenmall bei ber Stabt Dibenburg ein Bohlenbamm burche Moor gemacht war 78). Gang nabe bei biefem Dorfe lag ehebem eine Burg (mahricheinlich ber Bobnfis ber ehemaligen Erblinge von Satten), wovon man noch Erummer und einen Brunnen fieht. - Muger ber v. Schreebichen Kamilie, bem Prediger, bem Rufter, ber jugleich Drganiff und Sauptichulhalter ift, einem Forfter und ben Adereleuten, mobnen bier verfchiedene Sandwerter, Rruger und Soter.

b) Canbhatten, 53. 321., mit Ginbegriff von Schobufen

<sup>77)</sup> In alten Beiten, ale noch die Eintheilung in Gaue ablich war, machte hatten unter bem Namen hatterum einen befondern fteinen Gau aus, ber gu bem großen Gau Beri (Laring, Laergo, pagus Leri s. Laringia) gehotte.

<sup>78)</sup> Bon biesem Moorwege, ber aus aufeinander gelegten, mit Rasen bebedten Erlenbalten bestand, finden sich noch Ueberbleibset in dem Moore zwischen Libenburg, hatten und bem Bustenlande.

(1. 12.), wo eine Abre jum Urberfehn über die Gunte ift. Sandheten hat einen Namen von der hoben sandigen Gegenh, worin es liegt, und enthält außer dem Ackresseuten einige Sandworter. In alten Beiten fiamd bier eine dem heitigen Micclaus geweighet Capelle, die etwas And und da so gegnannte Clausholg besch Beites tam jur Beit der Minsterschen Dercupation der Gerschöoft Detemphoft down. Dies Clausholg in an einer Krümmung des hunteflusse, melde Clausholgt fog an einer Krümmung des hunteflusses, melde Clausholgt bieß, und die Anderschreich dart bie Declaraftsaft der beider.

c) Dingftebe, 51. 311.; wofelbft ebemale eine Capelle mar, von ber aber gar feine Spuren mehr vorhanden find. Bormale gehorte bieg Dorf nebft ben beiben Ortichaften Grasborn und Schmebe jum Rirchfpiel Banberfefee; im 3. 1758 murben fie aber bavon getrennt und jum Rirchfpiel Satten gelegt, jeboch mit Beibehaltung ihrer bortigen firchlichen Gerechtfame. ftebe ift eines ber alteften Dorfer im Bergogthum und hatte ichon in beibnifden Beiten , wie fein Rame anzeigt (Ding, Gericht. und Stebe, Statte), eine Berichtsftatte, wovon man noch beutis ges Dages bie Rennzeichen in ben nabe bei biefem Dorfe auf einem fleinen Sugel liegenben großen Steinen findet, Die nach ihrer Lage und Große auf einen ehemaligen Berfammlungeort binbeuten. Unfer paterlanbifder Gefdichtichreiber Winkelmann. ber biefes Monument vor etwa 150 Jahren befah, ale es mahre fceinlich noch vollstanbiger wie jest mar, befchreibt es folgenbermagen 79); "Unter ben Sugeln bei Dingftet fab ich neben ber Landftrafe nach Delmenhorft nicht ohne Bermunderung einen fich befondere auszeichnenden Erbhugel von 75 guf Lange, 33 Ruß Breite und 151 guß im Umfange, auf welchem fich große Steine befinden. - Der großte von biefen ragt, von brei anbern Steinen getragen, auf ber Gpibe bes Erbhugels bervor, gleich einem Tifch auf brei Stuben. Unter biefer Steinmaffe fieht man eine Bertiefung, welche gur Mufnahme bes Blute ber Opferthiere bestimmt gewesen ju fenn fcheint. Rabe babei ift auf ber Spibe eines anbern Erbhugels ein febr großer Stein, ber am Ruffe runbumber mit Reloftuden umgeben ift. Die ubrigen bier befinblichen Sugel befteben aus bloffer, fegelformig gufammenges tragener Erbe, und icheinen alte Begrabnigplate ju fepn." -Dingftebe zeichnet fich auch noch burch fleißig betriebenen Dbft-

<sup>79)</sup> Winkelmanni notit. vet. Saxo - Westph. pag. 370.

bau aus, ber in fruchtbaren Jahren einigen Bewohnern beffelben

giemlich viel einbringt. - Grashorn, 3. 10.

a) Munderie bei eisem Zorfe fiel zwicke ben der Genannt), 45. 280. Auf der halbe bei biefem Dorfe fiel zwischen dem Grafen Seinstig dem Bogener von Olbendurg aus der Wilbeshaufischen Einie und dem Bermischen Afterbische Simon 1257 ein Areffen zum Nachteil des seigen vor.

e) Schmebe, 12. 87., mit Einbegriff von Zwift ober Dwieft (1. 12.).

f) Erreet, 20. 159., mit Einbegriff von Gramberg, mels ches ebedem ein ziemlich großes Dorf gewesen sen soll, jest aber

nur aus einigen wenigen Saufern beftebt.

53. Kirch fpiet Dotlingen, worin 299 Feuerftellen und 1933 Einwohner, 7 abel freie Gater und seifliche Bobungen, 68 Jouleeute, woonen einer auf freien Granben wohnt, 27 Rotener, 121 Beintfifer, wovon 6 auf freien Grunben wohnen, und 79 Seuerleute. — Es gehbren zu biefem Rirchfpiel folgende Defichaften:

a) Dotlingen (ehebem Thutelingen, Dhutelinge genannt), 61. 383., ein Rirchborf in einer angenehmen Saibgegend gwifchen einer malbigen Unbobe und bem naben Suntefluffe, an einem fleinen Bache, die Dutte genannt, ber in manchen Rrummungen biefe freundliche Begend burchichlangelt und bei biefem Dorfe in die hunte fallt. Die biefige Rirche liegt auf einer fleinen Unhohe nabe bei bem vor mehrern Jahren neu erbaueten Paftoreis baufe, aus welchem man eine anmuthige Ausficht auf bas nabe bufchige That und bas mit Baumen befrangte, giemlich bobe Sunte - Ufer bat. Der ubrige Theil biefes Dorfes liegt in einem fleinen anmuthigen Thale, mit untermifchten fleinen Sugeln. Das Jahr ber Erbauung ber hiefigen Rirche ift nicht mit Gemißbeit befannt; mabricheinlich murbe fie aber noch por 1276 von bem Grafen Burchard von Bolpe gestiftet und bem beiligen Firmin geweihet. Die fconften Partieen bes Dorfes find ber Pfarraarten und ber ebemalige von Bableniche Sof; erfterer, burch ben fich ein fleiner flarer, in alten Rachrichten bie Babl genannter Bach ichlangelt und bafelbit einige fleine Bafferfalle bilbet, ift in neuern Beiten von bem jesigen Drebiger mit vielem Gefchmad zu einem ber fconften, anmuthigften Garten im ganbe eingerichtet worben. Letterer, ber Bableniche Sof, mar ehemals Die Befigung eines Ebelmanns von Bablen, Die megen ihrer Schonheit bas Darabies genannt murbe. 216 ber lebte Befiber aus biefer ehemals angefebenen und reichen von Wahlenichen

Kamilie im 3. 1621 ftarb, mußte fein mit vielen Schutben bes lafteter hieffger Sof nebft ben bagu gehorigen betrachtlichen ganbereien im Concurfe vertauft werben. Die Guter murben ger= ftudt und tamen an verschiebene Befiber. Die Sauptftelle mirb jest, mit gemiffen abeligen Freiheiten, von einem Sausmanne befeffen . und heißt noch heutiges Tages Bahlen - Sof. Bon ber pormale bier geftanbenen Burg ber von Bablen follen noch jest Steintrummer vorhanden fenn. - Die hiefige Rog : Delmuble ift bas Gigenthum eines Sausmanns, ber bafur eine Recognis tion in bie Berrichaftlichen Regifter erlegt.

b) Dft. Rittrum ober fchlechtmeg Rittrum Cebebem Rittern) genannt 80), 20. 150. Die hiefige an ber Sunte liegende Baffermuble ift ein Allobial . Gigenthum bes herrn Peaationerathe von Ochreeb gu Satten. Chemale hatte bie Probftei au Bilbeshaufen hiefelbft 2 Guter, woruber ber Dibenburgifchen Pandesberrichaft bie Bogteigerechtigfeit guftanb. Rachmale murben bagegen 2 hiefige Sausleute babin bemeiert. Die ehemals hier von ben Bewohnern erbauete Capelle ging balb aus Dans gel an Ginkunften ein. - Gubweftlich von Diefem Dorfe liegt ber megen feiner iconen Musfichten berühmte Rittrumer Berg. eine baumbefrangte, etwa 100 Rug bobe Unbobe, von melder berab man mehrere Rrummungen bes an ihrem Rufe hinfliefens ben Suntefluffes, und jenfeite beffelben in bie Memter Bilbesbaufen und Cloppenburg und auf beren gerftreut berumliegenbe Dorfer und Solgungen fiehet. Begen biefer reigenben Mubfichten murbe er vor mehreren Jahren, ehe bie brei Berge am 3mis ichenahner Meere fo in Aufnahme tamen, baufig von ben Dis benburgern befucht, jest nur noch menig.

c) Gevesbaufen (ehebem Cheverbeshufen und im ges meinen Leben Geves genannt), 14, 95. Dbe. 10, 60.

d) Bebe, 18. 94. Brate, 6. 29., mo eine Biegelei ift, bie einem Privatmanne jugebort. Rhabe ober Rabbe, 4. 26. Brotehus, 1. 12.

e) Deerftebt (ebebem Reberftebe), 48, 292., beinabe mitten im Rirchfpiele, bat außer ben Aderleuten einige Sanbwerter. Die ehemals hier auf gemeine Roften erbauete Capelle ftanb nur furge Beit und bat feine Spuren von fich gurudgelaffen.

<sup>80)</sup> Oft-Rittrum wird es genannt jum Unterfchiebe von bem jenfeits ber Bunte, im Rirchfpiel Buntlofen belegenen Dorfe Beft-Mittrum.

f) Barel ober Baarl, 17. 104., ift, ber Sage nach, das alteste Dorf im Kirchspiel, und bestand vormals in lauter Meierhofen ber naben alten Graftichen Burg Welsburg. Nuttel, 6. 35.

g) Klatten b 61, 11. 94. Weisburg, 2. 13., ein vormeiger Größiches Bornetet mit einem Größichien Zaghbaufe, an dem Flüßigen Welfe, wo Gief Diebrich der Glüßtlige gebern murbe und, ehe er zu Weigerung fam, sich aufhiett. Die ebenals hir defindliche Burg, auf weicher verschiedenn appanagitte Odernburgliche Englen wohnten, wurde 1480 in einer Feihe Tiche, eine Ber gesten weiner weiter gestellt der Größen und Büdernburg liegt das sichen Gerefchilche Eichens und Büdernburg, der Tüche, eine der gesten und Schöften mende, mehr Gommer sehr viele Reiche nische nicht gestellt man oft Jagd auf sie macht. Zannenfamp, 1. 7., von dem nahe dabei angelegten Zannentamp febenannt. Grüße, 1. 12.

. h) Brettorf ober Brettrup (eheb. Brettorpe genannt), 36. 241., wo ehemals auch eine von ben Einwohnern gestiftete

Capelle ftand. Uhlhorn, 8. 56.

i) hofeneberg, 21. 130.; auch hier mar vormale eine von ben Einwohnern erbauete Capelle, bie aber, weil fie gar

feine Ginfunfte batte, nur turge Beit beftand.

k) Fferlop, 6. 40. Afcenbick, 2. 12. Langewand, 3. 18. Bufch, 6. 43. Afchenstedt, 2. 12. Attona, 2. 12., vom Gerfen Anton I. gang nabe an ber Gerng egen Wildesbausen angesegt und baber so benamnt, hat eine herrschaftliche Massermübte, die gegen Erdinst an den herrn Legationseath von Schreed ausgesthan ist.

Auf ber geofen, swifden Mittrum, Detfingen und Rutteln betegenen haibe bemerkt man hin und wieber noch beutlichs Spuren von ehematigen Archern ober Fielber Ablbeitungen; ein Zeichen, baß eine große Strede biefer haibe ebebem angebauet gewesen. Es hat hier auch ehemals, wie man aus ber Dottingen ger Ehronit ") weiß, ein großes Dorf, Morb- Dotting en



<sup>81)</sup> Diese im Manuscript vorfandene, in der Obltinger Hossore aufbrudytte Gronif wurde wahrschiedinisch von einem ehemaligen dortie gen Perdiger, Joh, Kricker, von Mithe, mediger seinem Later, Balthof, v. Wide, delftlich in Amte folgte und 1709 saat, degennen und von seinem Nachfolgern sortgelet. Die entphilt, außer der Oblingischen Krick " pkarz, und Schall Geschieden.

genannt, geftanben, bas 19 volle Bauen und 80 Regerffellen gehabt haben foll. Much finben fich von bem ehemaligen Dafenn biefes Dorfes noch Trummer alter Mauern und Ueberbleibfel von Badofen. Die Berren von Schevenftory follen bafetbit Befiguns gen gehabt haben. 3m 3. 1439 mar bief Dorf noch vorhanben; balb nachher foll eine Deft ober ber fogenannte fcmarge Tob alle Ginmohner biefes Dorfes bis auf zwei Bruber hinmeagerafft has ben, welche es in Brand ftedten, weil fie fich uber ben Befis beffelben nicht vereinigen tonnten. Rach einer anbern Gage foll es von Raufleuten, Die nach bem Dibenburgifchen Pferbemarft gogen, im 3. 1483 eingeafchert worben fenn. 2m mahricheinlichften ift es mol, bag es von ben Munfterlanbern in ber Rebbe mit ben Dibenburgern 1482 geplunbert und in Brand geffedt murbe. - Go lange bief Dorf Rord = Dottingen bestand , murbe bas jebige Rirchborf Dottingen jum Unterfchiebe Gub : Dottingen ober Rirch : Dotlingen genannt.

54. Rirchfpiel Bilbeshaufen, mit 475 Feuerftellen und 2800 Einwohnern, 68 Sausteuten, 3 Rotern, 18 Brinfffern und 66 Beuerleuten (bie in ber Stadt Bilbeshaufen nicht

mitgerechnet) in folgenben Drtfchaften:

a) Withebaufen, Sinde am linken Ufer der Hender wich bie eine Beide führ, Sie eines Beide führ, Sie eines Bergeifte Dibers bergiften Amte und eines Magifteats, mit 1 luterissen und feigen Landsteinen siete, einem Laubfummen-Institut, das dem sietigen Landsberrein, die zum Aubftummen-Vanflitut, das dem sietigen Landsberrein, die zum Auflitut, 318 Feuerfleiten und 1798 Einwohnern, die zum Auflit von der Landswirtssächer und 1798 Einwohnern, die zum Auflitut und Weiselfahreit, die Auflitut der Verlagen und Landstein Auflitut der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen

auch anbere furs Rachtichten von Fruchtpreifen, Naturbegebenheiten, mertoduribgen Canbedvorfallen ze, be fur ben Liebaber ber Obenburglichen Geschiebte nicht unmichtig find, und ben Munich erregen, bag bet jeber Pfarre im Lanbe eine Chnide Gpronit vors banben fenn mothe.

(Bebefinbe) Sohn, melder nach einigen nicht gang unglaubmurbigen Radrichten mit feiner Gemahlin Ginbacilla, eines Friefifden Furften Tochter, einen großen Theil von Friedland mabricheinlich bas jebige Jeverland nebft Stabt = und Butjabin= gerland - ale Mitgift erhielt, batte unter feinen vaterlichen Erbgutern auch ben Theil geerbt, mo jest Bilbeshaufen lieat. Er foll bafelbft bie erfte Rirche erbauet und ein Monnenflofter geftiftet und Bilbeshaufen gu feiner Refibeng ermable baben. Gein Gohn nnb Rachfolger Balbert fliftete bier ums Sabr 872, ein Collegium Canonicorum, welchem er ansehnliche Grunbftude und Gintunfte an Bebnten zc, in ber Umgegenb non Milbeshaufen und ben, von einer Ballfahrt nach Rom mitges brachten , Rorper bes heil. Mleranbers , bes Martyrers , ichenfte, pon welchem bies Collegiatftift ben Damen Alexanberftift erhielt, bas in ber Rolge nach Bechte verlegt murbe. Raifer Dito III., melder fich zuweilen auf ber ehemaligen Burg biefelbit aufhielt, und ber Ergbifchof Abalbagus von Bremen, ertheilten biefem Orte verschiebene Privilegien 82). Die Schut = und Schirmvogtei uber bas ermahnte Meranberftift, melches, fo mie bas gange alte Umt Bilbeshaufen, in geiftlichen Ungelegenheiten sum Rirchfprengel bes Bisthums Denabrud gehorte, murbe nach bem Abgange ber mannlichen Rachtommenschaft bes Grafen Balbert, welche gu Unfang bes 12ten Jahrhunderts mit Grafen Suno's Cohne Friedrich ausftarb, von ben Beridgen von Sachfen aus bem Billungichen Saufe ausgeubt, bis fie im Unfange bes 13ten Jahrh. Bergoge Beinrich bes Lowen Gobn, Pfalggraf Beinrich am Rhein, nebft bem Rechte feiner Borfabren . Die erlebiate Probftei biefes Stiftes ju befeben, an ben Bremifchen Ergbifchof Gerhard II. abtrat, - Begen bes Befibes ber Stadt Bilbeshaufen nebft Bubehor entstanden ichon frub Streitigkeiten amifchen ben Dibenburgifchen Grafen von Chris ftian's I. Rachtommenfchaft und benen von Johann's III. Descenbeng ober ber Bilbeshaufifchen Linie. Der gum Schieberich= ter biefer Streitigfeiten ermablte Bremifche Ergbifchof Gerbarb II. entichied ju Gunften ber Dibenburgifchen Grafen von ber Bilbeshaufifden Linie: morauf bie Gebruber Grafen Beinrich und Burchard aus Dantbarteit Bilbeshaufen nebft Bubebor, mit-

<sup>82)</sup> In einem berfetben vom I. 988. (beim Lindenbrog fol. 153.) wird biefer Ort Bigelbesbufen genannt; woraus benn bie jest übliche Benennung entstanden ju fepn scheint.

telft eines feierlich ausgestellten Diploms von 1229, bem Gras ftifte Bremen gu Leben auftrugen. - Die eben genannten beis ben (Grafen blieben 1234 in bem Stebinger Reber- Rriege, und es folgte ihnen in bem Befit von Bilbesbaufen bes jungern Brubere Cobn , Beinrich ber Bogener, beffen friegerifcher Ginn ibn, wie fo viele andere Grafen und herren jener Beit, nach bem Gelobten ganbe trieb. Da er feine Rinber hatte, fo ließ er fich von feinem Better, bem Ergbifchof Silbebold von Bres men . leicht bereben, mit Uebergebung feiner Baters : Brubers-Cohne, Lubolph und Beinrich, und ber Grafen aus ber Dibenburgifchen Linie, Bilbeshaufen fur eine Gumme Gelbes vollig bem Ergftifte gum Gigenthum ju übergeben. Der Ergbifchof nahm es 1270 in Befit, ben er baburch noch mehr ju fichern fuchte , bag er auch bie Dibenburgifden Grafen von ber Chriftig= nifchen Linie mit einer Summe Belbes abfand. Go fchien nun Bilbeshaufen auf immer fur Dibenburg verloren gu fenn; aber im Rathe ber Borfebung mar es anbere befchloffen; - und mir faben es in unfern Tagen, nach langer Trennung, wieber mit bemfelben vereinigt merben. Gine ber erften und nachften Rols gen von biefer Entziehung Bilbeshaufens von bem Dibenburgis fchen Saufe mar . baf Seinrichs bes Bogeners Raters : Bruberss Cobne fich auf ibre Burg 21t = Bruchbaufen, in ber Graffchaft Song, gurudaggen, pon welcher fie fich, wie es ichon einige als tere Dibenburgifche ober Ummerlanbifche Grafen gethan hatten, Grafen von Bruchhaufen nannten, und baburch ber Grund gelegt murbe ju ben vielen , swiften Dibenburg und Bilbeshaus fen obgemalteten Streitigfeiten und Rebben. Begen ber oftmals gegen bie Dibenburger bemiefenen Treulofigfeit pflegte Graf Gerbard ber Duthige bie Bilbeshaufer fpottmeife feine Griechen zu nennen. - Mis ber Ergbifchof Dicolaus von Bremen, ein geborner Graf von Dibenburg und Delmenhorft, burds feine Rebben mit bem Diffriefifchen Sauptling Rodo Utena in große Schulben gerathen mar, und ju beren Tilgung nicht ans bere Rath ju fchaffen mußte, fo verpfanbete er im 3. 1429 Bilbeshaufen an ben Bifchof Beinrich von Munfter, einen gebors nen Grafen von Dors, fur 4200 Mheinifche Golbaulben, unter bem Borbehalte bes Rechtes ber Wiebereiniofung. 1458 murbe es vom Dunfterifden Bifchofe, Johann von Baiern, fur 4000 Rheinifche Goldgutben an ben Grafen Johann von Sona ver est; Bifchof Deinrich von Schwarzburg tofete es gwar fchon 1465 wieber ein, verfeste es aber wieber 1493 an Bilbeim von bem Bufch fur 500 Golbaulben, wozu im 3. 1510 noch

600 Golbaulben an liquibirten Baufoften famen. Diefer 98 v. v. b. Bufch hatte in feinem Teftamente verorbnet, bag Stabt, Schlof und Umt Bilbeshaufen nach feinem Tobe an niemand anbere ale an bas Eraftift Bremen ausgeliefert werben follten. Deffen ungegehtet feste fich , nach beffen Tobe im 3. 1523, ber Bifchof Friedrich von Dunfter mit Lift und Gewalt in ben Befis von Bilbeshaufen. Bei biefer Ginnahme murbe bie Stabt. megen Biberfeslichfeit bes großten Theils bes Magiftrate unb ber Burgerichaft, febr ubet mitgenommen : Die Balle, Mauern und übrigen Beftungewerte murben meiftentheils gerftort, und bas porhandene Gefchut und Ammunition nach Bechta und Dunfter abgeführt. Der Wilbeshaufifche Burgermeifter Lin. fen berg murbe ale Saupturheber bes Aufftanbes in Bilbeshaus fen enthauptet. Rolph von Diephols gefangen nach Cloppenburg geführt und bafelbft enthauptet. Als ber Dunfterifche Bifchof Grang von Balbed megen bes von ihm burch feinen Droften. Bille von Stedingt, 1538 gerftorten fconen Dibenburgifchen Rlofters Sube, und wegen bes ben Dibenburgifden Grafen noch immer porenthaltenen Belites ber Grafichaft Delmenborft, mit Dibenburg in Streit gerieth, nahmen bie Grafen Johann und Anton 1538 bie Stadt Bilbeshaufen ein; bas bortige Schlof wurde ganglich in einen Afchen: und Schutthaufen vermanbelt, und mas bei bem porigen Dunfterifden Ginfall noch von ben Beffungsmerten fteben geblieben mar, murbe nun vollig gerniche tet. 3m 3. 1562 erneuerte bas Ergftift Bremen feine Unfpruche an Wilbeshaufen und verlangte vom Dunfterifden Bifchofe, Bernhard von Galen, Die Burudgabe, aber vergeblich, Gin beghalb beim Reichefammergericht zu Speier anbangig gemachter Drozen blieb auch ohne Erfola. Balb nach ber Schlacht bei Luben (1632 ben 6. Rob.) befehten bie Comeben Bilbesbaus fen und nahmen nebft andern Roftbarteiten ber bortigen Merans berd : Rirche bie aus Gilber gegoffenen Statuen ber 12 Apoftel und bes Beilands mit weg. 1634 murbe Bilbeshaufen mittelft Schwedifcher Bulfe wieder an bas Erzftift Bremen gebracht und im Beftphalifchen Frieden (1648) nebft ben facularifirten Ergs und Sochstiftern Bremen und Berben an bie Rrone Schwebett abgetreten, welche es bem naturlichen Gobne bes Ronige Guffan Mooiphe von Schweben, Guffan Guffanfon, Grafen von Bafaburg, ju Leben gab, und smar als ein Meguipalent fur bas von bemfelben ichon fruberbin in Befit genommene Sochftift Denas brud, ober vielmehr fur die ihm fur beffen Abftand im Beffe phalifchen Frieden bemilligten 80,000 Rtblr. - Mis aber im 3.

1675 ber Ronig Carl XI. von Schweben in Berbinbung mit Granfreich gegen ben Deutschen Raifer einen Rrieg anfing und belhalb in Die Reichsacht erflart murbe, nahm ber Bifchof Chris ftoph Bernharb von Munfter, ale Allierter bee Raifere, Bijbeebaufen nebft Thebinabaufen und ben ubrigen Schwebifchen Beffeungen bieffeite ber Befer ein; allein im Dimmeger Frieben (1679) verpflichtete fich Bernharbe Rachfolger im Biethum, Rerbinand von Rurftenberg, bas Umt Bilbeshaufen nur pfand= meife und fo lange zu befiben , bis bie von Dunfter auf bie Belagerung von Ottereberg verwenbeten 100,000 Rthir. Banto Roften bemfelben wieber erftattet fenn murben. Diefe Bieberer= fattung erfolgte aber erft 1699, worauf bie Rrone Schweben im folgenden Sahre Bilbeshaufen nebft Bubehor an bas Churhaus Sannover abtrat, anfange pfandweife, nachber aber (1719). nebft ben Bergogthumern Bremen und Berben, gegen 1 Dillion Rthlt., jum völligen Gigenthum. Sannover blieb in bem Befis von Bilbeshaufen bis 1803, ba es in Folge bes Reichsbepus tatione : Receffes an Dibenburg abgetreten murbe. Bei ber im 3. 1814 erfolgten neuen Dragnifation und Gintheilung bes Bers sogthume Dibenburg murben mit bem alten Umte Bilbeshaufen Die pormale eine Dibenburgifche Boatei ausmachenben Rirchipiele Satten und Dotlingen vereinigt. Die Stadt Milbesbaufen etbielt 1817, bei ber neuen Ginrichtung bes ftabtifden Commusnal : Befene, in ber 3ten Glaffe, welche biejenigen Stabte ents halt, bie icon in alten Beiten amtefaffig maren, einen Dlas und eine neue Stabt Drbnung, wonach bem bortigen Dagiftrate feine gerichtliche, fonbern blos bie abminiftrative Competent eis nes Amte zugetheilt ift. - Die Schidfale bes vorbin ermabnten Mleranberftifte ju Bilbeshaufen maren feit ben alteften Beiten hauptfachlich folgenbe: Raifer Bothar beftatigte bemfelben, auf Bitten feiner Gemablin Richenga, einer Gachfifden Dringeffin aus bem Bittefinbichen Gefchlechte, alle vorbin ichon gehabte Befitungen und Gerechtfame, inebefonbere aber bas Borrecht, baß alle bagu gehörigen Derfonen feines Unbern, ale nur bes hochs ften Reiche : Dberhaupte Gerichtebarteit unterworfen fenn follten. In ber Folge erhielt bas Ergftift Bremen bas Recht, Die erlebigte' Stelle eines Probftes bei biefem Meranberftifte gu befeben, Die jeboch feinem anbern ale einem Mitgliebe bes Bremifchen Domcapitels verlieben merben burfte. Uebrigens geborte es in allen Birchlichen und geiftlichen Ungelegenheiten jum Dengbrudifchen Rirchenfprengel. In ber Stiftunge-Urfunde mar gmar feine Uns sahl ber Ditalieber biefes Stiftes bestimmt : im % 1620 beftanb

es aber, außer bem Probfte, aus 20 Canonicis und 20 Bicarien. Ein jeber ber erftern batte feine befonbern Gintunfte (ein Corpus Praebendae), melde, fo mie er im Capitel hinaufrudte, fich vermehrten. Nachmals nahm, bei verminderten Ginfunften Die Bahl ber Mitglieder ab; im 3. 1628 gablte es nur 16 Cas nonici. In biefer Berfaffung blieb es bis jum Beftphalifchen Rrieben (1648), ba Bilbeshaufen an die Rrone Schweben fam. Es mar amar ben Canonicis erlaubt, fernerbin ibre Drabenben und Ginfunfte lebenslanglich in Bilbeshaufen gu geniegen; ein großer Theil von ihnen jog aber, um nicht ber ihnen verhaßten Schwedischen Regierung ju hulbigen, nach Bechta, mo fie bie pon Mitere her aus bem Amte Bechta bezogenen Ginfunfte beibes bielten. Schwedischer und nachmals Sannoverifder Geite beftand man gwar auf die Berabfolgung biefer Gintunfte nach Bilbesbaufen : allein burch Bermittelung bes Bifchofe Frang Bilbelm pon Denabrud erlangten bie nach Bechta ausgewanderten Canitularen pom Raifer Terdinand III, ein Protectorium auf ben Bifchof von Dunfter, bie bamale regierenben Bergoge von Braunfcmeig und guneburg und auf ben Grafen Unton Gunther von Dibenburg, und bebielten bie Revenuen aus bem Umte Bechta: bie aus bem Umte Bilbeshaufen gingen aber fur fie verloren, Mis im 3. 1675 ber Dunfteriche Bifchof, Chriftoph Bernhard von Galen, ale Alliirter bes Raifers in bem Rriege mit Schwes ben beffen Befibungen am linten Befer - Ufer mit gewaffneter Sand eroberte, empfahl ihm bas Alexanderftift feine Angelegens heit, und auf bie bon ihm erhaltene Buficherung alles moglichen Beiftanbes und Schubes begaben fich bie Capitularen wieber pon Bechta nach Bilbeshaufen jurud, mo fie bis 1699 blieben, ba Comeben wieber Bilbeshaufen von Dunfter einlofete. Dun murbe bies Meranberftift wieber nach Bechta verlegt, mo es benn bis au feiner Muflofung im 3. 1809 verblieb.

b) Deftrup, 8. 52.

c) Buhren, 11. 67. Lohmuble, 1. 13. Garmenhaufen,

2. 14. Denghaufen, 1. 10.

e) Sanftebt, 14. 95.

f) Rleineneneten (vormale Rleinenknechten genannt), 24. 146.

g) Dungftrup, 17. 115. Der Rame biefes Orts ift, wie mande ander, offenbar corrumpirt, Da er hochstwaftefdeinlich von einer- in alten Zeiten bier gewesenen Geichtsfidte (Dings-Stebe) feine Beinenung erhalten hat, Die Enbsiche ftrup ober trup, welche fich bei mehrern Ortenamen finbet, ift bie veraltete bon borf ober torf.

h) Thölftebt, 16. 98.

i) Solghaufen, 25. 142. Mumuhle, 2. 16.

k) Euerte, 9. 59.

I) Barglen, 10. 63. Spafche ober Spaafche, 2. 11.

m) Glane, 5. 38. Beinefelb, 3. 21.

55. Rirchfpiel Großen=Aneten, worin 342 Keuer= ftellen mit 1891 Ginwohnern, worunter 57 Sausleute, 27 Roter, 157 Brinffiber und 91 Deuersleute.

a) Großen : Rneten (richtiger Großen : Rnechten), 69.

384., ein Rirchborf mit Paftorei und Rufterei.

b) Ablborn, 54, 292, Batenbus, 4, 35. Sagel, 3. Lethe, 8, 59., am Klugden gleiches Damens.

c) Sage, 118. 655.

d) Dohten, 82. 414., in beffen Rabe bas, Dobler: webe genannte Sols ift, über meldes bie Dibenburgifden Gras fen ichon in gang alten Beiten bie Solggrafenichaft nebit ber Raabgerechtigfeit in bemfelben und auf ber Dobler Saibe hatten. Das lebte formliche Dibenburgifche Solggericht murbe im 3. 1771 gu Sannum gehalten. - Bengftlage, 4. 24.

56. Rirchfpiel Suntlofen, mit 71 Feuerftellen unb 536 Einwohnern, worunter 25 Sausleute, 4 Roter, 27 Brint

fiber und 10 Seuerleute, in folgenben Ortichaften :

a) Suntlofen, ein Rirchborf, 28, 208. Die abelige Familie von Schabe hatte bier ehemals einen Ritterfit, ben ber Graf von Bafaburg (bes Konigs von Schweben Guftav Abolphs naturlicher Cohn), ale er bas Umt Bilbeshaufen ale Schwebis fches Leben befag, von ber von Schabefchen Kamilie faufte, unb . wo er und feine Rachtommen refibirten. Es follen noch Erums mer von bem ehemaligen bortigen Schloffe ber 1754 ausgeftor. benen Grafen von Bafaburg bei biefem Dorfe zu feben fenn.

b) Sannum, 6. 61., wo ehemals bie abelige Familie von

Sanbum (Sanbe) ihren Git hatte.

c) Sofune (Sobefuhne), 9. 57. d) Sufum, 3. 34. Deblanb, 1. 5.

e) Beftrittrum, 15. 102.

f) Mmelhufen, 8. 57. Moorbet, 1. 12.

E und F. Bon ben Rreifen (vormaligen Munfterfchen Uemtern) Bechta und Cloppenburg im Allgemeinen.

Der Diftrict, ben ber jegige Rreis Bechta einnimmt, unb

mabricheinlich auch ber oftliche Theil vom jegigen Rreife Cloppenburg geborten in alten Beiten, ale Sachfentanb noch in Baue eingetheilt mar, su bem großen, weit' in's Dibenburgifche, bis nabe an bie Stadt Bremen, fich erftredenben Gau Beri ober Baer (Lerigau, Baergo), und murbe, gleich anbern Gachfifchen Gauen, nach ber ganglichen Bezwingung ber Gachfen (Gaffen) burd Carl ben Großen im 3. 804., von Grafen, ale Rafferlichen Statthaltern und Richtern, regiert. Die Ginfuhrung und Befeftigung bee Chriftenthume in hiefiger Gegend gefchah von Denabrud aus, mo fcon um's Jahr 772 88) von Cart bem Großen ein Biethum errichtet worben mar. Daber fam es benn auch, baf biefe Giegenb bes pormaligen Munfterlanbes bis in neuern Beiten unter ber geiftlichen Jurisbiction bes Bisthums Denabrud blieb, bis fie im 3. 1667 vom Dunfterfchen Bifchofe Bernhard von Galen fur Die Summe von 10,000 Rthir, abgefauft und and Bisthum Dunfter gebracht murbe. - Bechta mar icon in alten Beiten, por bem 11ten Jahrb., eine Reiche : Berrichaft. au melder ichon bamale 15 Rirchfpiele und an bie 30 abelige Gibe ober Burgmannsmehren gehort haben follen. 3m. 3. 1225 wurde fie vom Raifer Friedrich II. an ben Grafen Bermann von Rapeneberg gefchentt und gur Graffchaft erhoben. Bon ihm fam fie an feinen Cohn Dtto, nach beffen Tobe fie von feiner Bitme und einzigen Tochter Jutta , bie an ben Ritter Balbram von Monjov (Ctabt im Julichfchen) verheirathet mar, mit bes Raifere Genehmigung im 3. 1252 an ben Bifchof Dtto von Dunfter perfauft murbe, und feitbem bie in unfern Tagen bei Dunfter blieb. - Cloppenburg geborte um bamalige Beiten (im 13ten Sahrh.) ju ben ansehnlichen Befigungen ber Grafen pon Tedlenburg, Die fich auch einen Theil von Friedland, Die Begenb bes iebigen Amte Rriefonte (Oyta Frisica), untermarfen. Der unrubige Graf Otto von Tedlenburg fuhrte mit ben Benachbarten faft beftanbig gebben und fugte ihnen vielen Schaben gu : weshalb ihn bie Bifchofe von Dunfter und Denabrud befrieas ten, und ihm einen großen Theil feiner Befibungen nahmen, welche fie anfange gemeinschaftlich regierten, nachmale (1398) aber unter fich theilten; ber Bifchof von Dunfter erhielt Cloppenburg nebft Friefonte und Saterland, ber Bifchof von Denabrud aber bas nachmalige Umt Borben; bie Rirchfpiele Damme

<sup>83)</sup> Anbere fegen bas Stiftungsjahr biefes Bisthums gwifchen 776 unb 803.

und Neuenfirchen blieben gemeinschaftlich und wurden ein beftandiger Bantapfel zwischen beiben, bis zu ber erft in unsern Zagen (1817) erfolgten Ausgleichung.

Bei ben oftern gebben ber Bifchofe von Dunfter mit ben Grafen von Dibenburg, Song, Diepholy und andern Benachbarten murben Bechta und Cloppenburg, infonberheit erfteres, oft ubel mitgenommen. Unter anbern mar bies ber Rall im Sabr 1538, ale bie Dibenburgifchen Grafen Chriftoph und Unton I. mit einem großen Beerhaufen ine Dunfterifche einfielen, um wegen ber bon ben Dunfterlanbern im nemlichen Jahre berubten Berftorung bee großen, fconen und reichen Dibenburgifchen Rloftere Sube und Wegfchleppung ber Roftbarfeiten und Gelteus beiten beffelben nach Dunfter, blutige Rache gu uben. Die bamale giemlich ftart befeftigte Stadt Bechta murbe von ben Dibenburgern beichoffen, erobert und in Brand geftedt. Gin abnliches Schidfal hatte bie Stadt und Beftung Cloppenburg. Die DI= benburger tonnten aber biefe Eroberung nicht behaupten, fon= bern mußten fie fcon im nemlichen Jahre wieder aufgeben. -3m 30jahrigen Rriege erlitt bas Umt, infonberheit bie Stabt Bechta, viel Ungemach , ba es querft 1623 von bem Beerhaufen bes Grafen von Mansfeld überzogen und febr mitgenommen murbe. Es fam nun abmedfelnb in Schwebifche und Raiferliche Banbe 84). - Much ber 7jabrige Rrieg ging nicht ohne manche Leiben fur biefe Memter, insonberheit fur Bechta, vorüber; Stabt und Umt litten mancherlei Befchmerben und Ungemach; wovon einiges Specielle meiter unten bei Befdreibung ber Stabt Bechta portommen mirb.

Als das Biethum Manfter, in Holge ber Reichebeputations-Jaupfduffles (1803) sielateiffer und verfehlt murde, erhielt ber herzog von Oldenburg die Aemter Bechta und Eloppenburg aie intrafgiden "Befergul. Dies beiben Aemter gingen aber mit einer größen Schulbenlaft (etma "Jose ber Datalität ber Manflerschn Anneksfauben) an Oldenburg über und gewährten flerschn Anneksfauben "die an Oldenburg über und gewährten

<sup>84)</sup> Das besonbere Schickfal, welches babei bie Stabt Bechta traf, wirb nachher bei beren Befchreibung angeführt werben.

<sup>83)</sup> Der Gefammtbetrag berfeiben war 3,292,374 Wifter. Conv. Mange, movon auf ben Obenburger Landestheil vom Munfterlichen 366,865 Mitikt. Tamen. Dagegen betrug bie orbinate Schabung aus biefen beiben großen vormaligen Munfterlichen Armtern jahrlich nur 40.479 Reite. 38 Gr.

Beine genugenbe Entichabigung. Statt ber verichiebenen in benfelben bis bahin porhanbenen Gerichte murbe in jebem berfelben. ju Bechta und Cloppenburg, ein Bergogliches Landgericht angeorbnet und bas gerichtliche Berfahren nach bem im Alt-Dibenburgifchen ublichen eingerichtet; ubrigens blieben fur bas Dripgt= recht ber Gingefeffenen ihre befonbern Gefete und Gewohnheiten in voller Gultigfeit. Die bortigen guteherrlichen und bauerlis chen Berhaltniffe maren gmar viel ftrengerer Urt als im Ult-Dis benburgifchen, aber auch burch viel bestimmtere Gefebe (bie Duns fterifche Leibeigenthums : und Erbrachts : Orbnung) regulirt. In Darten : ober Gemeinheite : Sachen batte fich bafelbit bie alt: meftphalifche Martenverfaffung erhalten, fo mie bie bortige ehes liche Gutergemeinschaft fich nach ber alten Dolizei Debnung ber Stadt Munfter in gang befonbern Geftalten zeigte. - Bur Bahrnehmung ber ganbesherrlichen Rechte uber Die in biefem neuen Dibenburgifchen Landestheil berrichende Romifch-Ratholifche Rirche wurde 1809 vom Landesherrn eine befondere Commiffion (ber Romifch : Ratholifchen geiftlichen Ungelegenheiten) niebergefebt, welche aus einigen Lutherifchen Mitgliebern ber Dibenburgifchen Suffigenglei und einem Advocatus piar, causar, fatholifcher Res Uebrigens murbe bie Berbindung mit bem Bis ligion beftebt. Schoffichen Bicariate ju Dunfter, bis auf reichegefebmagige Art eine anbere Diocefan : Ginrichtung 'getroffen fenn murbe, beibes halten, ber Wirfungefreis jenes Bicariate aber auf bie eigentlis chen Spiritualien befchrantt und feine Berfugungen bem ganbesberrlichen Placet unterworfen. Rraft bes im 6. 35 bes Reiches beputations . Sauptichluffes ben weltlichen Lanbesherren ertheilten freien Berfugungerechte uber bie ihnen burch felbigen gu Theil geworbenen facularifirten geiftlichen Stiftungen murbe bas Bermogen bes Alexanderftifte ju Bechta von ber ganbesherrlichen Commission übernommen und unter eine besonbere Abministras tion geftellt, ben Capitularen baraus ber fernere Benug ihrer Prabenben ohne alle Rurjung angewiesen, aller Ueberfchuß aber, nebft allem, burch bas allmalige Musfterben ber Capitularen, bem Stiftungsfonds Beimfallenben, ju einem befonbern Fonde gebils bet, ber jum Beften ber Romifch : Ratholifden Rirche, infonberheit gur Berbefferung ber Behalte ber Prebiger und Schullehrer ber Ratholifchen Gemeinden in biefen Memtern vermenbet mirb. - Bur Beit ber Rrangofiften ganbes : Decupation murben bie Memter Bechta (mit Musnahme bes bamale noch bagu ge--horigen , nachher an Sannover abgetretenen Rirchfpiels Emis ftringen) und Cloppenburg jum Arrondiffement Quatenbrud im

Departement ber Dber : Ems gelegt und nach bem Drganifations becret vom 4. Juli 1811 auf Frangoffichen guß vermaltet und regiert. - Rach bem Wiebereintritt ber Dibenburgifchen Regies rung murben bei ber neuen Organisation und Lanbes : Gintheis lung bes Bergogthume Dibenburg aus biefen beiben großen pormaligen Dunfterichen Memtern mehrere fleine gemacht, nemlich aus Bechta: Die Memter Bechta, Steinfeld und Die Berrlichfeit Dinflage; aus Cloppenburg: bie Memter Cloppenburg, Coningen und Rriefonte. Erftere brei nebft bem nachher bingu getommes nen, neu geschaffenen Amte Damme bilben ben Rreis Bechta mit einem befondern gandgerichte in ber Stadt Bechta, und lete tere brei machen ben Rreis Cloppenburg aus, mit einem Landaes richte in ber Stadt gleiches Ramens. Durch einen, gwifden Dibenburgifden und Sannoverifden Commiffarien , ju Quaten= brud 1816 unterhandelten und ju Bremen (ben 4. Rebr. 1817) pollagenen Tractat murbe von ben bisher gemifchten beiben Rirchfpielen Damme und Reuenfirchen ber großte Theil 80) an Dibenburg abgetreten ; von ben beiben gleichfalls gemifchten Rirchipielen Golbenftebt und Twiftringen tam letteres, bas icon gang bom Sannoverifden Gebiete umfchloffen mar, an Sannover, erfteres aber, fo meit es bieffeite ber Sunte liegt, alfo faft gang, blos mit Musichlug ber am rechten Sunte : Ufer belegenen Bauers Schaft Ruffen, an Dibenburg und murbe jum Umte Bechta gelegt.

<sup>86)</sup> Unter alleinige Dibenburgifche Canbeshoheit und Oberherrlichkeit kam nemlich:

<sup>1.</sup> Das Kirchfpiel Damme, mit Ausschluß ber bazu gebörigen Dorfichaft Abe und eines Theils von hinnenkamp, unter einigen, burch bie Territorial: Grenglinie bestimmten Abweichungen;

<sup>2.</sup> vom Rirchfpiel Reuenfirchen :

a) Das Kirchborf und bie Bauerschaft Reuenkirchen, mit Ausnahme bes, an ber westlichen Seite ber von Woben (im Donabrücksichen) nach Gelche führenben Lanbstraße liegenben Antheils und ber Abtheitung Leuchtenberg;

b) bie Bauerichaften Rellinghof und Grapperhaufen ;

c) von ber Bauericaft Borften bie Abtheilungen Bahlbe und Barring : ober Barbinghaufen ;

a) ein burch bie Territorial · Grenglinie naber bestimmter Abeil ber Bauerschaft Riefte. — Die übrigen Theile biefer vormals gemischen beiben Airchiviele tamen unter alleinige Pannoberische

Aus ben icon vor "Alfoficieung bes gebachten Quafenbeichter Bertragef Dienburgisch gewesenen Abeiten ber beiben Richteite Damme umd Reuentiechen, nebst den von Sannover abgetretenen Antheisen an benselben (welche ben in Folge der Mitnere Congresse Zeit vom M. 1815 von Dannover an Dibenburg abgetretenen Diltrict von 5000 Stellen ausmachen) wurde ein besonderstenen Diltrict von 5000 Stellen ausmachen) wurde ein besonderstenen Aufrig Berdag getent, Dam ne genannt, gebitbet und jum Artis Berdag getent.

Der Boben in biefen beiben Rreifen ift beinahe von gleicher Befchaffenbeit, wie ber in ber Mit Dibenburgifchen Geeft, bas beifit, meiftentheils Saibland, mit Canbbugeln; großen Torfe mooren und Moraft , Strichen untermifcht; boch find auch aute Aderfelber und Biefen barin vorhanden. Sauptnahrungs : und Ermerbameige ber Bemohner find Getreibebau und Biebaucht, befontere ftarte Schafzucht im Umte Friefonte, Bienengucht, in ben letten 20 - 30 Jahren gunehmenber Rleebau, mogu einige bortige verftandige Gutebefiber, ale Freunde ber rationellen Lands wirthichaft, porguglich burch ihr Beifpiel aufgemuntert haben; auch wird in einigen Dorfichaften, vorzuglich zu Thorft, ber Rlachebau und Die Leinwemeberei giemlich fart betrieben; boch im Gangen bei meis tem noch nicht in bem Umfange, ale es gefcheben tonnte, ba ber bies fige Boben fich meiftens fehr gut jum Flachsbau eignet. Gehr bes beutenb ift bie Schafzucht, befonbere im Rreis Cloppenburg, meil es bafelbft noch große Streden uncultivirtes gand giebt, melde porguglich gur Schafmeibe benutt merben. Bei gunehmenber Bevolferung und Gultur bes Bobens wird aber auch bier mit ber Beit bie Schafzucht abnehmen und bem im Gangen eintraglichern Betreibebau weichen muffen.

Die Mahrtetalner zeichnen fich durch Sitten, Cultur und Kriedum sicht febr von ben übeigen Wichbildingern aus. Am meiften unterscheiden sich die Gesterlander, die, obgeich mandes von ihnen erzählte Ungereimte nicht wohr ist, doch noch werden eine Eigenschlichteiten am sich baben, wovon nachher das Meet-wirkrighte angesübert werben soll. — Urberhaupt durch der Schaftwansen in biefen beiom Kreifen viel Eigenthümliches und Ibweichenbes von dem der Allerbauter, vorzäglich der Marichbenderen. Seige treffend, eilder und wah; ist diese Unterschieden und der Schaftwansen. Seige treffend, eilder und wah; ist diese Unterschieden und bei eine Kreifen von einem Kenner in den Ibhendurgischen bliefer Urt. 10 und 11. vom Jahr 1823.) geschübert, weraus ich diese Michtigliche darüber entlehen will. "In den Kreifen Wecht ann die Sprichtung mit here folgen zu haufe. Dier ist des Auentweite Eiche Archeinen will. "In den Kreifen Becha und Eloppenburg ift noch, heißt es deleißt, dier alle dauentweite Verfallung mit ihren Golgen zu haufe. Dier ist des Bauertweite

milien, bem Behrfefter (Sofbefiger) noch bas Beharrliche eigen. wie beim Abel . mas von Manchem , ber mit bem Innern nicht genau befannt ift, baufig fur alten Schlenbrian gehalten mirb. Der biefige Landmann ift meniger unternehment, von mubfelis aer Arbeit, ichwerfallig am Rorper und, wie man fagt, auch am Beifte. Er bauet noch mit eigener Sand bie vaterlichen Relber. welche gute Birthichaft, Dagigfeit, einfaltige Gitte und gutsberrliche Dobut Jahrhunderte bindurch bei berfelben Kamilie erhalten. Der Ermerb bes Bobliftanbe fallt ihm amar ichmer, aber einmal erworben, ift er ihm bann auch befto werther, ficherer und bauernber. Bei geringer Solzcultur und menig Biebaucht legt er fich faft ausschließlich auf ben Getreibebau, infonberheit ben Rodenbau, ba fein Boben fur Beigen, Gerfte, Rapfamen und bergleichen zu leicht ift. Muffer ber vernunftigen Gorge fur bie Bermehrung feines Bohlftanbes befchaftigt ihn bas Beftreben fur Kreimachung feines Wehrguts von ben Grundlaften und Leiftungen an bie Buteberrichaft; mogu er einen gunftigen Beits punct ber Gute ober bes Gelbbebarfe feines Guteberrn abmarten und benusen muß. Geine in Gultur befindlichen Felber find fcon oft von foldem Umfange, bag fie ihm volle Befchaftigung geben; fommen bann noch bie aus ber gemeinfamen Reibmart. bei beren Aufhebung und Theilung erhaltenen, neuen uncultivirten Pladen bingu, fo hat er vollauf ju thun; muß biefe cultivis ren, fur Bermehrung bee Dungere burch einen großern Biebs ftapel forgen und bergleichen mehr thun. - Aber faft noch abftechenber ift ber Buftanb ber hiefigen Beuersteute von bem ber in Reper = und Butjabingerland. Dem Unichein nach lebt ber biefige Beuerling, im Bergleich mit benen im Alt Dibenburgis fchen, in einem elenben, fclavifden Buftanbe Das ift aber. wie eine nabere Betrachtung ergiebt, nicht ber Fall. Der Seus ersmann (Beilieger, Debenwohner) ift in biefen Rreifen ber arme Kreie; ber Wehrfefter ober eigentliche Bauer ift fein Berr, bem er trot feiner Freiheit ftarter leibeigen ift, ale letterer es jemals feinem Gutsherrn mar. Gin geringes Lehmhaus (ein Rathen von Sachwert mit Lehmmanden) nimmt ben Seuersmann mit feiner Kamilie, und nebenber feine 1 bis 2 Rube, auf. Dft ift ein foldes Beuerhaus auch fur zwei und mehrere folder Ramilien Bor bemfelben befindet fich eine Torfbube, ein Schweinstoven und ein Diftfahl (Mifthaufen), baneben ein Gemufegartchen und ein wohlunterhaltener Brint (Grasplat), melder, nebft einigen gelbern Braunfohl, Die Rub ernabren und bei Mild, biefem Sauptnahrungsmittel fur Alt und Jung, erhalten muß. Unbere fleine ganbereien geben ihm ben nothigen Bebarf an Roden und anbern Relbfruchten. Rur Die nothigen Spann = Arbeiten und andere Bedurfniffe, Die ber Beuerling nicht aus eigenen Rraften und Mitteln beftreiten fann, forgt ber Gis gener ber Beuermanneftelle. Diefer fahrt ihm ben benothigten Torfbebarf an, ben Dunger auf beffen Ader, und bie Relbfruchte nebit beu auf ben Boben ober, wie man bier gu fagen pflegt, unter bie Bobenlufe. Er pfluget und egget feines Beuerlings Ader; badt in feinem Dfen beffen Brob; fein Ruhrmert holt in Rrantheitefallen ben Argt und Geiftlichen, fahrt bas neugeborne Rind gur Taufe und ben Tobten gum Rirchhofe. In theuren Beiten giebt mancher Grundbefiber feinem Seuerling bas benog thigte Brobforn ju etwas billigern Preifen.' Steht bes Beuers manne einzige Ruh troden ober ftirbt gar bies Samilien Rleinob. fo verforgt bes Gignere Dilchtammer bie Beuermanne : Kamilie mit ber benothigten Dild: in Rrantheitsfallen bringt ihr bie Sausmannstochter gern ein befferes, nabrhafteres Gffen, Ctirbt ber Bater ber Beuerlingsfamilie, mit hinterlaffung von Beib und unermachfenen Rinbern, ober mirb er arbeiteunfabig, fo wirb feine Ramilie boch felten von ber Stelle vertrieben ober genothigt. ber Armencaffe gur Laft gu fallen. Mitleib und Menichenliebe thun bier mehr, ale Recht und Contracte in folden Rallen pore gubeugen ober gu bewirten vermogen. Dit ber Beuergablung mirb unvermogenden Beuersleuten oft Jahrelang nachgefeben: ihre Rinder werden por ber hier noch fehr gefcheneten Roth, Un= terftugung aus ber Armencaffe gu nehmen, moglichft bemahrt, bis fie beranmachfen und bann auf ben bemahrten ehrlichen Ras men ihrer Eltern freudig beren Beuer fortfeben. Go mobnt eine und biefelbe Beuerlings . Familie oft mehrere Generationen binburch auf bemfelben Sofe. - Und bas Alles geht ohne formliche fcriftliche Contracte por fich. Schwerlich murben auch Literale miethen fo lange haberfrei befteben, - Die Gegenleiftungen bes Beuermanns an ben Behrfefter find Diethe fur Saus, Garten und etwas Aderland, und außerbem Sandbienft gur Beit ber Saat. ber Beu = und Rorn = Ernbte, beim Jaten, Plaggenmaben, Rlachereinigen u. f. m., wodurch ben Bauern (Behrfeftern) bas tofffpielige Salten eines großern Gefinbeftanbes erfpart mirb. Berarmte Beuerlinge finbet man bier wenig. Ihn nahret bei feiner gleichfam angeerbten Genugfamteit feine mit großem Rleif beftellte fleine Pachtung. Er futtert fein Schwein fett und verfauft bavon bie Schinten, ober er halt in ben bagu geeigneten Begenben einige Schafe ober Ganfe, Daneben treibt er jebes

beliebige Sanbwert; er ift fur bie Bauern Schneiber, Schufter. Weber, Solgichuhmacher ic. Geine Rinber find bie gewohnlichen Dienftbothen in biefer Gebend. Er arbeitet ale Zagelohner in ber Beimath und im Mustanbe, vorzuglich in Bolland, Dftfriesund Jeverland. Muf Geefahrten verbient er fich manchen Thaler. Geine Kamilie fpinnt und ftridt in Bintertagen, - Die Arbeites luft ber Lanbleute in biefen Rreifen wird felbft von bem funbigen, unpattheiffen Mit-Dibenburger anerkannt. In Sparfamkeit und Entfernung von allem Lupus giebt er ben Alt Dibenburgtfchen Seuersleuten nichte nach; und fo ift es aus allen Umftanben ertlarbar, bag biefe Denfchenclaffe fich orbentlich ernahret und oft fogar fleine Capitalien erubrigt. Diefe Beuersleute find als hauslibenbe Leute gu betrachten, Die mit bem Sofe, worauf fie leben, gemiffermagen in Gefammtburgichaft fteben und ein leben= biges Inventarienftud beffelben finb. Gie liefern, ungeachtet ihrer großen Ungabl, verhaltnigmaßig nur wenige Straffinge; benn ber hoffrieben , worin fie wohnen , bulbet feine Berbrecher. Das nabe, machfame Muge bes Gigenere beobachtet ibn allenthalber und hatt ibn von Abfpurigfeit jurud. - Aber auch fur ben Staat ift biefe Menfchenklaffe michtig: fie liefert ibm ruftige Bertheibiger bes Baterlanbes und getreue, gehorfame Unterthanen. Deffenungeachtet tommt biefe Menichentlaffe im Staate boch nur wenig in Betracht; benn ber Beuersmann ift eigentlich fein Drte:, fonbern nur Schut Burger; er ift ber Sinterfaffe bes Bauern, auf beffen Statte er wohnt, und von ihm abbangig; ihm bienend, findet und erfullt er ftaatswirthichaftlich feine Beftims mung. Gine Erhebung beffelben aus biefem Stanbe ber Diebrias teit auf Roften bes Behrfeftere (Sof: Eignere, Grundbefibere) marbe Berabbruching und Schmachung bes lettern fenn. Und es ift leicht vorauszuseben, bag bie etwa 1/4 betragenben Behr= fefter nicht befteben tonnen, wenn ben te Beuersteuten auf Roften ber erftern geholfen werben follte. Der Staat muß aber barauf feben (und fieht barauf) fich in ben Bauerhofen große, fichere Active ju erhalten, worauf er in Rothzeiten bauen fann."

Sier trifft man auch noch ben Bauer nach alter beutscher Art an, wie er feyn sollte, in Riedung, Sitten und ganger Lebendart feinem Stande gemäß. Dogleich nicht frei von manchen giblern feines Standes, halt er fich boch beschieden innerfalb ber channen bestleten, will nicht mehr feinem, alte eit, halt sich word flabrischem Wernehmthun und flabrischem Lurus entfernt, und lebt noch sientnich nach diederlichen Wiel, fern vom Sweigeret und Lurppigkeit. Nur bei gewissen friedlichen Gelegenheiten und zur Carnevalszeit ift er ausgelaffen frohlich, und übermagia im Genuß pon Speife und Erant. Aber mit ber auch hier gunehmenben Sittlichfeit wird fich biefer gehler immer mehr verlieren und befferen, feineren und fittlicheren Bergnugungen Plat machen. - Bergleicht man ben ganbmann in biefen Greifen, in Unfebung ber Abgaben, mit bem Mit : Dibenburger, fo mochte bes lettern Loos im Gangen wol beffer ale bes erftern fenn, und bas alte Sprichwort: "unterm Rrummftabe ift gut mobnen," zeigte fich bei bem Dunfterlanber mol meniger mahr, als bei manchen anbern Unterthanen geiffe licher Gebiete. Der hiefige Behrfefter (Bauer, Sofbefiber) batte fcon zu ben Beiten bes bestehenden Sochftifts mancherlei Abgas ben gu entrichten. Außer ben an feinen Guteberen gu leiftenben Real = Laften mußte er vielerlei öffentliche Abgaben an ben Stagt entrichten, ale: ben Behnten mancherlei Urt, Rorn , Rleifche ober Blut - Beinten 47), Die Mai und herbitbeben, Schuts-und Knechtegelb , Rauchhuhner, Richter : ober Gerichteboden, und mußte ben fogenannten Ronigebienft, Rubren bei Gras und Strob (b. b. im Frubjahr und Berbfte) leiften. Dagu fam noch bie Schabung 34), welche wegen ber burch ben 30jahrigen Rrieg verurfachten großen Ausgaben und Schulbenlaft fcon bebeutenb hoch angefest mar und im 3. 1801 jur Berbefferung bes Schule mefene noch erhohet murbe. Bu biefen Abgaben find in neuern Reiten noch bie Ertra : Schabung ober abbitionelle Contribution. Accife und Boll, Armenfteuer, Dragoner : Quartiergelb und Rirch= fpielvogte - Galair bingu getommen. Außerbem muß er noch perfcbiebene Abaaben an ben Prebiger und Rufter leiften, g. B. Roden ober Brob, Schweinsruden, Bubner, Gier, Rlachs zc., fo baf ein siemlich langes Regifter von Abgaben beraus tommt. - Mis Beifpiel mag bier bas Bergeichnig ber jahrlichen Abgaben pon

<sup>87)</sup> Diese Art Abgabe ift wol die alteste von allen, und war ursprünge lich für die Richen, Schulen, Griftichen und Armen bestimmt. Sie wird hier jest noch größtentheits in natura- geleistet, theils ift sie gegen Eth ober unter einem andern onerhen Aitel abgeldiet.

<sup>88)</sup> Die Schabung bes vormaligen gangen hochftiftes Münster betrug, nach Abjug ber stürten Moberation von 752 Ktift. 10 sf. 10 sf., monatlik 23,42 Ktift. 19 sf. 5 sf. und nacht auf 8. 332,412 Ktift. 19 sf. 5 sf. wondet auf 8. 332,412 Ktift. 19 sf.; woton auf die damaligen beiden Armter (jestigen Krift.) Rechta und Sioppenburg gulammen 33,216 Ktift. 21 sf. famen, ober nach andern Angehen (A479 Ktift. 38 Grote.

einer Bauernfielle (einem halben Erbe) im Amte Cloppenburg angeführt werben:

- 1) Natural-Abgaben ober Pachtgelb, und Auffahrtegelber an die Guteberrichaft, die entweder der Landesberr ober ein Privatmann ift;
- 2) ftehenbe Gefalle ober orbinare Abgaben, monatlich etwa 3 Rthir. 30 Grote Conv. M.
  - 3) Amte : Anlagen etwa 63 Grote.
  - 4) Rirdfpiels : Unlagen circa 4 Rthlr.

5) Gervicegelb 60 Grote.

6) Schullehrer Bulage 1 Rthlt.

- 7) Dragoner: Quartiergelb 311/2 Grote; 8) Beitrag jum Gehalte bes Kirchfpielvogts 2 Rthfr 121/4
- Grote; 9) funf Richter= ober Beamten = Soden, ju 48 Grote ans
- gefchlagen.; 10) brei Scheffel Roden an ben Daffor:
  - 10) brei Scheffel Roden an ben Paptor; 11) ein Scheffel Roden an ben Caplan;

12) fieben Soden und ein Brob an ben Ruffer;

13) Beitrag jur Armencaffe, ber fich nach bem Bermogen ober Gintommen bes Contribuenten richtet.

Die Bewohner biefer beiben Rreife befteben, mit Musnahme ber Stabtebewohner, aus ganbbeguterten - meiftentheils abelis gen - und Bauern, welche eingetheilt merben in Beller ober Erben , Salb : Erben (und noch fleinere Erben), Roter ober Rothener , Brintfiber und In = ober Reubquer: movon bie erffern brei Claffen gewohnlich 1 - 6 Seuerleute auf ihren Grunben mohnen haben. Die Erben, Salb : Erben nebft beren weitern Subbivifionen und bie Roter find entweber freie ober vormals leibeigene Derfonen bes Lanbesherrn, ober ber Gutebefiger ober anbrer Privaten. Das Leibeigenthum mar feinesweges febr bart ober brudent, fonbern burch Gefete mobificirt und burch bie faft allgemein gute Denkungsart ber meiften Gutsherrichaften gemilbert, fo bag man im Boblftanbe faft feinen Unterfcbieb unter Freien und Eigenbehörigen fanb. Diefe Gigenbehörigfeit ift aber, weil fie bem liberglen Beifte unfere Beitaltere nicht mehr anges meffen ift und leicht gu Bebrudungen ber Gigenbehorigen fuhren tonnte, mittelft lanbesherrlicher Berordnung bom 10/17 Dara 1814 aufgehoben, nebft allen unmittelbar baraus fliegenben Rechten und Berbinblichkeiten, bem Freitauf, Befagungs : und Binbica= tionerechte , Unterthanigfeite : Gibe, guteherrlichem Gorrectiones rechte , Gefinde = 3mangebienft , Abgaben fur guteberrliche

Einwilligung gur Beirath ber Gigenbeborigen, bem Sterbefall (Tobthaupt, Mortuarium) und ber Ginfchrantung bes Ermerbeund Berfugungs : Rechte unter Lebenben und auf ben Tobesfall uber bas mit bem eigenbehörigen Sofe nicht verbundene Allobium. Den Guteherren ift bagegen fur ben Berluft, welchen fie burch bie Aufbebung biefer Rechte an ihren Gintunften erleiben, eine billig magige Entichabigung mittelft gefehlich zu beftimmenber Erhohung ber jahrlichen Abgaben an fie, gugefichert worben, fobalb bie Ginführung eines neuen Steuer : Spftems eine folde Erhohung geftatten murbe; mobei inbeffen auf Die Entbehrung bis zu biefem Beitpunct feine Rudficht genommen werben foll. Hebrigens ift bas Colonate : Berhaltnif mit allen baraus fliefens ben Folgen, Gefallen und Dienften, auch bei ben ber Gigenbes borigfeit entlaffenen Colonen in Beftanb geblieben und mirb nach ber Dunfterichen Erbpacht = Drbnung vom 21. Gept, 1783 beurtheilt. Dit ber Revifion ber aus ber Leibeigenschaft und Soriafeit fliegenben autsberrlichen Rechte, und ber nabern Beftimmung ber, ben Guteherren fur bie aufgehobenen ober befchrantten Rechte vorbehaltenen Entschabigung ift unter Controlle und Leitung ber Regierung feit 1820 eine besondere Commiffion in Rechta beauftraat.

Der bei meitem groffte Theil ber Ginmohner in biefen beiben Rreifen ift ber Romifch = Catholifchen Religion augethan. Lutheras ner ober pielmehr epangelifch : lutherifche Religionspermanbte fins ben fich vornemlich nur in ben fruherhin gemifchten Rirchfpielen Golbenfiebt , Damme und Rebenfirchen. Die gutherifche Rirchen-Reformation fand, vom Dunfterifden Bifchofe Krang, einem ges bornen Grafen von Balbed, ins Geheim begunftigt, im Dieberftifte Dunfter, mithin auch in ben Zemtern Bechta und Cloppens burg, fo viele Unbanger, bag fcon mehrere bortige Rirchen mit Lutherifchen Dredigern befest murben. Der Bifchof fab fich gmar 1547 gur Bieberherftellung ber catholifchen Religion genothigt. indeffer blieben boch noch viele Unhanger ber lutherifchen Bebre, bis biefe burch bie folgenben Bifcofe, infonberbeit bie aus bem Baierifden Saufe, Ernft und Kerbinand, immer mehr unterbrudt und bie Ausubung bes ebangelifden Gottesbienftes ganglich ber boten murbe. 1613 und 1614 murben alle mabrend ber Reformationegeit mit lutherifden Predigern befeste Rirchen wieber ben Catholifen eingeraumt. Bu bem Gefchafte, bie abtrunnig ges morbenen Catholiten wieber in ben Schoof ber catholifchen Rirche jurudjufuhren, bebiente man fich ber Jefuiten und vorzüglich ber Franciscaner Monche, burch beren eifrige, unausgefehte Bemubungen bie lutherifche Lehre immer mehr verbrangt murbe. Die Pfarreis Einfunfte murben ba, wo fich noch Lutherthum zeigte, eingezogen und ben lutherifchen Dredigern murbe ber Uns terhalt entzogen. Durch biefes angewandte Mittel ber Strenge murbe bie Reformation vollends unterbrudt; nur in einigen Theilen bes Umte Bechta blieben noch gemifchte Gemeinben, nemlich in ben Rirchfpielen Twiftringen, Golbenftebt, Damme und Reuenfirchen.

In biefen beiben Rreifen courfirt Conventionsmunge nach bem 20 Gulbenfuß. Dach welchem Cours biefe Dungforten bei ben berrichaftlichen Caffen angenommen und ausgegeben merben follen, ift in ber Regierungs Befanntmachung vom 10. Dov. 1814 89) bestimmt morben. Dan bebient fich bier folgenber pers

fchiebener Gemichte:

1) bes Bechtaer Stabtgewichte, welches à Pfund 34 loth Colnifd enthalten foll, in ben Rirchfpielen Bechta, Lutten, Dote. Batum und Beffrup, und amar bei inlandifchen Producten ohne Rudficht auf bie Quantitat, bei auslanbifchen Producten aber nur, wenn die Quantitat uber 12 Pfund betragt; ift fie unter 12 Pfund, fo gebraucht man bas Colnifche Gemicht;

2) bes Stadt = Bremifchen Gewichts beim Rleinhandel in ben Rirchfpielen Langforben, Cloppenburg, Biebet, Golbenftebt,

Emftet, Damme und Reuenfirchen;

3) bes Sollanbifden Gewichts, in ben Rirchfpielen Frieforthe,

Dintlage, Boningen und im Umte Steinfelb;

4) bes Colnifden Gewichts beim Rleinhandel auslandifder Baaren in verschiebenen Rirchspielen ber Memter Bechta, Steinfelb und Damme.

Bum ganbmaag bebient man fich bes Rheinlanbifchen, gum Soly ober Bert : Maag aber bes Groninger Auges von 130 Darifer Linien. Im Rirchfpiel Golbenftebt aber ift ber Bremifche Rus von 1282/10 Parifer Linien , und im Rirchfpiel Damme theils ber Rheinlandifche, theile ber Denabrudiche gus von 1233/10 Linien als Wertmaag ublich.

Das Ellenmaag ift bier febr verfchieben; man bebient fich in einigen Rirchfpielen ber Bechtaer Elle von 258%, Parifer Linien, in andern ber Sannoverifden ober Calenbergifden Gle von 258 Parifer Linien; auch ber Cloppenburger ober Colnifchen Elle von beinahe 255 Parifer Linien; ferner ber Groninger Elle

<sup>89)</sup> Dibenb, Gefet Cammi, Bb. I. S. I. C. 37.

von 260 Parifer Linien, ber Bremer Elle von 256 %,0 Parifer Linien, ber Auricher Elle von 298 %,0 Parifer Linien und ber Brabanter Elle.

Geben so verschieben ift hier ber Garnhadpet, man hat 2 Saupsforten, ben Kaushadpet, und ben Scheechafpet, erftern jum Sababein bes jum Berkauf bestimmten Garns, und letzern für Garn zum eigenen Gebrauch. Beibe sind von verschiebener Maaße, die aus Mangel an zwertäsigen Nachrichten nicht angegeben werben fann.

"In ben Aemtern Bechta, Steinfelb und Dinklage rechnet men Geffel Ginfaat un 69 Junde Mutfen Physinalholfs, 48 Bechtaer Scheffel Ginfaat maden beinahe 1 Jud Diemburger neue Maaße. Im Kichfpiel Damme bat 1 Scheffel Einfaat 64 Luade. Kutten Catenbergich. Im Amte Friesperbe wird ber Scheffel Einfaat zu 54 Luade. Ruthen Meinflachiffs gerechnet; im Amte Cloppenburg zu 64 Luade. Ruthen Rheinflachiffs. Jum Maaße trochnet Sachen hat man hier, mit Ausnahme bes Kichfpiels Damme und bets vormals hanndberischen Speils von Allechief Gelebnichtet:

1 Laft in Bechta beträgt etwa 1 Laft 26 Scheffel 11 Rannen in Olbenburg.

Im Rirdfpiel Damme rechnet man nach :

Im Rreise Cloppenburg hat bas Getreibemaaß, mit einigen Ausnahmen , folgende Eintheilung :

In ben Zemtern Biningen, Friefopthe, und im Rirchfpiele Molbergen rechnet man nach:

Das Maaß fluffiger Baaren ift an ben meiften Dertern in biefen beiben Rreifen folgenbes:

2) fur Bier:

Abweichungen bavon finben flatt in ben Aemtern Friefopthe, Steinfelb und im Rirchfpiel Damme.

## . E. Der Rreis Bechta insbefonbere.

Deteilte gernit eggen Dien an die Hanndverische Gerschoel Diesholt, gegen Gaben an dos Hanndverische Fairflenthum (vormatige Bischum) Dendockat, gegen Westen an bassten Wilbed und abs Amt Cloppenburg, gegen Vorben an des Amt Wilbed baulen, mithin 2370 auf 1 Luadt. Weile. Der Boden ist meistenschielt, fandig, habt von more erste jund fast überal eben, hat aber bin und wieber Anhösen und die große Gaben, welche von Buckweisen welche von der Buchweisen werde, von der Buchweisen der Wilder and der Buckweisen der Vorgelie und bestehe Vorgelie und bestehe der Vorgelie und Buchweisen der Vorgelie und Vorgelie und der Vorgelie und der Vorgelie und der Vorgelie und Vorgelie der Vorgelie und der Vorgelie vorgelie und der Vorgelie vorgelie und der Vorgelie und der Vorgelie vorgelie und der Vorgelie vorgelie und der vorge vorgelie der Vorgelie deuer man und erscheitet und erkonte vor der Vorgelie deuer man und erscheitet und erkonten vor der Vorgelie deuer man und kanden der

Roden und Safer : Beigen und Gerfte nur menig. Dit erftern beiben Getreibe : Arten wird in fruchtbaren Sahren ein farter Sandel nach Dibenburg, Bremen und Denabrud getrieben. Doch wird wol ber meifte Roden in ben biefigen vielen Branntemeinbrennereien benust, die baber ein febr ergiebiger Ermerbameig find. - Die Biehjucht ift bier eben nicht febr ergiebig, baber fie auch nicht fart getrieben mirb: boch mirb giemlich viel mageres Bieh nach holland und ben Olbenburgifden Marfden vertauft, wo es auf ben Kettweiben gum Bertauf gemaftet mirb, vieles auch von hiefigen ganbleuten fur ein gemiffes Beibegelb auf die bortigen Fettweiben gebracht und im Berbft fett gurud. geholt. Die Pferdezucht murbe, obgleich man bier im Gangen mehr auf große ale fleine Pferbe hielt und mitunter auch icone batte, fruherhin nicht febr beachtet, ift aber in neuern Beiten febr verbeffert. Schweine und Ganfe merben in Menge gezogen und nach bem Mustande abgefest, fo wie auch die von ihnen tommenben Producte, Schinken, Febern und Feber pulen. Die Bechtais fchen Ganfe und geraucherten Ganfebrufte murben ehebem beis nabe eben fo febr gefucht ale bie Ditfriefifchen und Dommerichen. fo lange bie hiefigen Landleute noch nicht bie ubele, graufame Gewohnheit hatten, Diefe armen Thiere mehrmals lebenbig gu rupfen, um befto mehr gebern ju erhalten; wodurch fie auch im Bachethum fehr gurudgefest merben und flein bleiben, ba ehebem Banfe von 20 und mehrern Pfunden bier nichts feltenes maren. - Die Schaafzucht wird zwar ziemlich fart getrieben; Die biefis gen Schaafe find aber nur von fleiner Rafe mit ftruppiger Bolle - fogenannte Saibichnuden - von beren Bolle man theils eigenes Beug gur Rleibung, meiftentheils aber eine Art grober Strumpfe, fogenannte Matrofen : Strumpfe, perfertigt, Die einen Saupt : Ermerbymeig abgeben, ba fie in folder Menge nach Sols land, Bremen ic. abgefest merben, bag baburch in biefem unb bem Rreife Cloppenburg jahrlich wol uber 100,000 Rthir, ges wonnen werben. Diefe Arbeit, bas Strumpfftriden, wird bier nicht nur bon ben Schafern, fonbern faft von allen ganbleuten als Reben : Arbeit getrieben ; gewohnlich ftridt bier ber Bauer, herr und Rnecht, wenn er ju Relbe fahrt ober gurud tommt und tragt faft überall fein Strickelzeug bei fich. - Die Bienenaucht wird ziemlich fart betrieben und bringt manchem ganb. mann, ber fich bamit befchaftigt, einen guten Thaler Gelb ein, boch ift fie bier nicht von bem Belange, wie im Rreife Cloppenburg. Die in neuern Beiten in biefem fo michtigen und ergiebigen Ermerbaweige gemachten grofen Berbefferungen merben bon ben hiefigen ganbleuten, bie fich mit ber Bienengucht abgeben, bieber noch wenig ober gar nicht benutt. Diefer Borwurf trifft aber nicht blog bie Bienenguchtler biefes Rreifes, fonbern faft alle in ben übrigen Rreifen. - Rlachs' wird giemlich viel gebauet, pornemlich in ber Berelichkeit Dinklage, und mit Garn und Lein= mand in einigen Rirchfpielen ein giemlich farter Sanbel getrieben. Ungeachtet ber Sanf bier an vielen Orten recht gut machfen murbe und nicht fo leicht migrath ale ber Rlache, fo wird er boch faft gar nicht gebauet. Die Solzcultur murbe bis vor einigen Jahren. mit wenigen Ausnahmen, faft gang vernachlaffigt, ungeachtet bie bin und wieber mit Unlegung von gubren :Rampen gemachten Berfuche, 3. B. im Rirchfpiel Biebet und bei ber Stadt Bechta. gut ausfielen und gur Rachahmung batten reigen follen. Doch ift in ber neueften Beit, porguglich ba, mo bie Gemeinheiten (Marten) aufgehoben find, einiger Anfang mit ber Bolzcultur gemacht; und es wird megen bes guten Erfolgs, und ba es fur bie Butunft fo eintraglich ift, gewiß noch mehr gefcheben. - Un Torfmoren, bie guten Torf, mitunter auch foffiles Rien : ober Richtenhols jum Theerbrennen liefern, wie auch an Solg, fehlt es eben nicht. -Die vielen Gemaffer liefern herrliche Sifche und haben an ihren Ufern gute Biefen und Beiben. Der hauptfluß in biefem Rreife ift bie hunte, welche aus bem Furftenthum Denabrud fommt. burch ben Dummer ganbfee, einen Theil ber Graffchaft Diepholt und auf eine Strede an ber oftlichen Grenze biefes Rreifes geht, und bann meiter burche Dibenburgifche fliegenb, bei Gigfleth in bie Befer fallt. Der Dummer Gee geborte vormale, ehe er burch ben Quatenbruder Ceffiones und Musgleichungs: Bertrag von 1817 gang an Sannover abgetreten murbe, gur Salfte jum Sochftift Dunfter und zwar gum Amte (jebigen Rreife) Bechta. Er mar ichon ben Romern befannt burch bas an feinem Ufer bem Romifden Raifer Tiberins errichtete Giegesteichen, Das Flugden Bechta, woran ber Sauptort biefes Rreifes, bie Stabt Bechta, liegt, und welches nicht weit von feinem Musflug in Die neue Safe (ein Urm ber alten Safe) bie Biabra beift, entfpringt eigentlich aus brei Quellen, movon bie erfte bei Darsfelb, bie zweite bei Jevorben und bie britte bei einem Sugel unweit ber St. Unnen : Capelle entfpringt, Es foll feinen Ramen bekommen haben von einem alten Saffifchen Rurften, Bechta genannt, wels cher angeblich in bemfelben ertrunten ift. Die Dinfel, nach welcher mahricheinlich bas Rirchipiel Dinflage benannt morben, entfpringt im Umte Borftmar und flieft burch genanntes Rirch= fpiel in Die Bechta, in welche auch bas Klufichen Regula fallt. Bache burchtreugen in allen Richtungen biefen Rreis, fo bag es nicht an Baffer fehlt.

Diefer Rreis enthalt bie Memter Bechta, Steinfelb, Damme und Dintlage (eine Berrlichkeit); welche gufammen 14 Rirche fpiele begreifen.

## XVIII. Amt Bechta,

morin: 2140 Reuerstellen und 12,218 Einwohner: worunter es im 3 1816 an Gemerbeleuten gab: a) im Rirchfpiel und in ber Stadt Bechta: 1 Apothefer, 8 Bader, 6 Brauer, 15 Brannts meinbrenner . 25 Sanbeisleute (mehrerntheils Rramet), 2 Bleche fchlager ober Riempner, 2 Buchbinber, 5 Karber, 3 Kafbinber ober Bottder, 1 Gaftwirth (Die Rrugwirthichaften merben meiftens von Badern, Branntweinbrennern und Rramern nebenher bes trieben), 3 Glafer, 3 Golbichmiebe, 5 Sutmacher, 1 Rnopfmacher, 2 Rupferfchmiebe, 12 Leinweber, 2 Maler, 3 Maurer, 3 Muller, 1 Gattler ober Riemer, 1 Geiler, 1 Schlachter, 3 Schloffer, 4 Schmiebe, 13 Schneiber, 13 Schufter, 3 Strumpf. weber, 7 Tifchler, 1 Topfer, 1 Uhrmacher, 1 Beifgarber, 2 Biegeleien, 3 Bimmerleute:

b) in ben ubrigen 7 Rirchfpielen biefes Umtes: 28 Gaftund Rrugwirthe, 48 Schufter, 38 Schneiber, 1 Strumpfhanbler, 24 Leinmeber, 20 Schmiebe, 15 Rabe= und Bagenmacher, 10 Drecheler, 22 Bimmerleute, 11 Tifchler, 5 Muller, 6 Kagbinber ober Bottcher, 2 Solg : und 2 Branntwein : Sanbler, 20 Sans belefeute, 11 Brauer, 36 Branntemeinbrenner, 2 Bader, 2 Schlachter , 3 Solgichuhmacher. - Die auffallend große Ungabl Branntemeinbrennereien in biefem Umte ruhrt nicht, wie man vielleicht glauben mochte, von einem verhaltnigmaßig großern Berbrauche bes Branntweine in biefer Gegenb, fonbern von ber richtigen Speculation ber, bag ber Roden, auf Diefe Art benutt und ju Gelbe gemacht, mehr einbringt, ale wenn man ihn nach entfernten Abfas : Dertern perfahrt. Daber giebt es unter ben biefigen Bauern und anbern Landbefigern viele, bie auf beghalb erhaltene Conceffion, wofür fie ein Geringes an bie Cammercaffe begahlen, Branntemeinbrennerei treiben; mobei fie noch ben Bortheil haben, bag fie mit bem bavon tommenben Abfall (Erebern) Wieb maften' und verfaufen tonnen.

57. Rirchfpiel Bechta, worin 297 Feuerftellen und 1928 Einwohner, 5 Bauerhofe (Erben), 20 Rotner, 25 Beuerleute und folgenbe Drtichaften.

a) Bedta, eine fleine Stabt am Rtufden gleiches Damens, nach welchem fie benannt morben : Unbere vermuthen, wiemol mit weniger Babriceinlichfeit, bag fie von bem Borte fechten ihren Ramen betommen babe, weil ihre Ginwohner fich ehemals bei mehrern Gelegenheiten burch gang borgugliche Sapferteit und friegerifchen Muth ausgezeichnet haben follen. In alten 'Beiten beftanb Bechta eigentlich aus zwei Stabten ober Drtfchaften, mo= pon ber eine Theil Rlingenbagen bief: melder im 30idbs rigen Rriege ber Beftungemerte megen abgebrochen und in ber Stadt Bechta mieber aufgebauet murbe, fo bag nun eine Stadt und Befrung baraus murbe. Bechta bat ofters manches Ungemach erlitten; faft alle Plagen und Drangfale, bie in ben verfchiebenen alten Sebben mit Diepholy, Dibenburg und anbern Benachbarten bas Umt Bechta erfuhr, trafen auch biefen Drt mit, befonbers in ben Jahren 1538 nnb 1591. Im Bojahrigen Rriege fam biefe Stadt, welche icon langft fur eine Beftung galt, abwechfelnb in Schwedische und Raiferliche Sanbe. 1633 murbe fie von ben Schweben erobert und 1635 wieder ben Raiferlichen übergeben. 1647 belagerte fie ber Schwebifche Beneral Ronigsmart; bei welcher Belagerung fie burch Bomben in Brand geschoffen und halb eingeafchert murbe. Um 26. Man 1647 murbe fie bon ben Schweben eingenommen, und von benfelben auch noch nach bem Beftphatifchen Krieben bis 1654 jum Unterpfande fur bie Schmes Difder Geite von mehrern Deutschen Reichoftanben verlangten 140,000 Rthir. Entichabigungsgelber befest gehalten. Der bas malige Munfterifche Bifchof, Chriftoph Bernhard von Galen , betrieb eifrigft bie Abbegahlung berfelben, und veranlagte auf einem Rreistage ju Effen ben Befchluß jur Anleibe biefer Gelber. Dit vieler Dube murbe bie Summe jufammengebracht und ben Schwedischen Gefandten ju Dibenburg ausgezahlt; worauf bes Bifchofs Bruber, ber Droft bes Umtes Bechta, von Galen, ben Schwebifchen Commanbanten bewog, bie Stabt ju verlaffen. Die Schwebifche Befatung mar noch nicht ausgerudt, ale ein Schwedischer Bote mit bem Gegenbefehl ju Biebet (einige Stuns ben von Bedita) antam, ben aber ber bortige Bogt, ale er ben Grund feiner Genbung erfuhr, fluglich fo lange aufzuhalten wußte, bag er au fpat nach Bechta fam; benn bei feiner Untunft bafelbft mar bie Befabung fcon ausgezogeu. Bur bantbaren Erinnerung an bie ben 30. Dai 1654 erfolgte Befreiung biefes Drte von ben Schweben verordnete ber Bifchof iabrlich auf Chrifti Simmelfahrtetag eine feierliche Proceffion burch Die Stadt ju balten, und wies jur Beftreitung ber Roften berfelben einen Beitrag von 10 Rthir. auf bie Bechter Amtstentei an. - Det Beftphalifche Frieben hatte fur biefen Drt auch bie Folge, bag, ba Bilbeshaufen mit bem gangen Ergftifte Bremen und Berben an bie Rrone Schweben fam, bas in Bilbeshaufen bis babin bes ftanbene Alexanderflift nach Bechta verlegt murbe 90). Gin grofies Unglud traf biefe Stadt am 8. Auguft 1684, ale fie burch eine beftige Reuersbrunft beinahe gang ein Raub ber glammen murbe. Mußer einigen öffentlichen Gebauben, als ber Rirche, Daftorei. bem Urmenhaufe, bem Kranciscanerflofter und wenigen anbern. Blieben nur vier Saufer unbeschabigt. Da im Bisthum Dunfter bamale noch teine Branbverficherunge : Unftalt vorhanben mar und bie milben Beitrage nur fparfam einliefen, fo tonnte fich bie Stadt nur langfam von biefem Unglud erholen. Als Die im I. 1642 erbauete biefige Aranciscaner Rtofterfirche fur bie anmachiens be Gemeinbe ju flein marb, bauete man eine neue Rirche unb ein neues Rlofter. Da man aber bei Legung bes gunbaments nicht bie geborige Borficht angewandt hatte, welche ber biefige fumpfige Boben erforbert, fo brobete ber Bau balbigen Ginftura: es mußten alfo biefe Bebaube abgebrochen werben. 3m 3. 1728 fdritt man jum Bau einer neuen Rirche, ber iest noch porbans benen, welche im einfachen, fconen Stol erbauet, und mit ben Bilbfaulen bes heiligen Jofephs, bem fie geweihet ift, bee beilis gen Franciscus und heitigen Antonius, Werfen bes Bilbhauers Groninger, gefchmudt ift. Dbenauf fteht bas Bappen ber Freis berren von Galen, Die vor anbern ju ben Bobithatern bes Rlos ftere und ju ben Beforberern bes Baues biefer Rirche geborten, Muf Betrieb bes bamaligen Garbians Dic. Debeling fam es auch zu bem Bau eines neuen Rlofters, ber nach bem Riff bes nefchidten Datere Sermann Darr icon 1730 begonnen, aber erft 1743 vollendet murbe. Rachbem bei ber Theilung bes Bisthums Munfter Bechta an Olbenburg getommen mar, murbe bie Mufnahme neuer Mitalieber (Rovigen) in bief Rlofter unterfagt: gur Beit ber Frangofifchen Occupation murben bie Monche mit Denfionen baraus entlaffen , und nach bem Gintritt ber Dibens burgifchen neuen Staats : Drganifation murbe bief Rranciscaner Rlofter 1817 ju einem Strafarbeitshaufe fur bie Straffinge aus bem gangen Bergogthume Dibenburg eingerichtet, fo mie bas biefige vormalige Beughaus und nachherige Rornmagagin gu einem Bucht-

<sup>90)</sup> Mehreres von biefem Canonicatflifte ift fcon bei ber Stabt Bilbesbaufen angeführt worden.

baufe. - Der Boblftanb biefer Stabt hatte fich vorzäglich mabrent ber langen Rube gehoben, beren fie nach bem Boidbrigen Rriege bis in bie Beiten bes 7jahrigen Rrieges genoff. Der friegerifche Bifchof Bernhard bon Galen ließ 1667 bie hiefigen Beffungewerte vergroßern und verftarten, um von biefer Geite fein Bisthum zu beden. Die Beffung blieb auch bis gum % 1758 unangetaftet, ba fie bei Gelegenheit ber Berfolgung einer Grangofifchen Colonne von etwa 5000 Mann, bie nach Mufhebung ber Rlofter = Bevenfchen Convention burch bas Umt Bechta ihren Rudiug nahm, von bem Sannoverifchen Regiment von Dreves befest wurde. Ein Frangofifches Corps bedrohete nachher bie Beffung: aber ein ber Sannoperifden Befatung gu Sulfe foms menbes Beffifches Jager : Corps nothigte jenes jum Rudjuge. Die Beffifchen Jager bielten fich nun gu allerhand Erpreffungen gegen bie Ginwohner biefer Stadt und Umgegend berechtigt, und verübten viele Erceffe. Erft ber Suberteburger Frieben , welcher ben Tiabrigen Rrieg beenbigte, befreiete auch Bechta von ber fremben Befabung, welche aus Beforanif, von ben Frangofen ans gegriffen gu merben, biefe Stabt ihrer iconen Allee von mifben Raftanienbaumen beraubt, und bem Umte bie Lieferung vieler taufend Pallifaben auferlegt hatte, um bamit bie Beftung gu vers ftårfen. 1769 murben bie hiefigen Beftungemerte gefchleift, mos burch bie tofffpielige Unterhaltungslaft berfelben bem ganbe, bes fonbere bem Umte Bechta, abgenommen murbe, und woburch biefe Stadt febr an Berfchonerung ihrer nachften Umgegend gewann. Best fcmuden Garten und fruchtbare Meder bie Umgebungen ber Stabt, bie vorbin burch Baftionen und anbere Beftungemerte unbrauchbar gemacht maren. Bon allen Beftungsmerten blieb nur bas nachber in ein Kornmagggin und neuerbings in ein Buchthaus umgefchaffene vormalige Arfenal (Beughaus), welches noch bie Beftigfeit ber alten Berte beurfunbet.

Bechta hat iest 246 Keuerstellen und 1579 Einwohner, die zum Theil von Ackerdau und Birbzucht, 4 ziemtich flaret beluchten Jahemakten und von Ausfüllfen des hier besindichen Andeperiches, Amte und Wagistrate, meistentheils deer von sphötlichen Grunerben, vonenntlich Benantweinbennerze, deinweberei, etc. Leben. Es dat 1 catholische und 1 lutherische Kirche, 1 Armenhaus, 1 catholische Gymnassum, 1 Strafarbeite und 1 Auchtlaus, und einie ziemtlich soch erwirenbeachube.

b) Sagen, 42. 278., wobei bas abel. Gut Beipe, 9.71. 58. Kirchfpiel Batum, mit 388 Feuerstellen und 2088 Ginmohnern, 8 abel, freien Gutern, 95 Erben (Bauerhofen), 7

Ratnern, 13 Brinffigern, 6 Sausiern, 4 Reubauern und 220 Seuerleuten, in folgenben Ortichaften;

a) Bakum, 25. 158., ein Aichhoff mit einer catholischen Pafarei, die vom Kanbedberrn vergeben wird, und mit einer bem beiligen Ishhames dem Täufer gewidmeten Kirche. Die beiben Bicarien an ber Capelle jum Schweinfuß werden vom Grafen von Petenberg-Wilteru und bem Bescher bes Gute Chofe vergeben. Batum, 12. 68., ein bem Freiherrn von Alcheberg gebrigges, abelig freies Gut mit einer Massermähle und vielen Spruerfeuten.

b) Befter Batum, 40, 222. Lobe, 36. 202, ein gerfiddettes Gut, beffen Birwohner jest Gigenre find. Bormals gebotre es bem Freiberen von Budy, nachter bem Dern wo Monfter ober Munfter zu Langelage im Denabrudichen, ber es 1800 nehft mehrern eigenbehörigen Erben an 4 Bauern vertaufte.

c) Schlebehaufen, 45. 225. Daren, 6. 50., ein ber Familie von Frentag zugehöriges, abel. freies Gut.

d) Elmenlage, 21, 106.

f) Su bo (3, 7. 34. Subholg- Rabben, 5. 30., ein abel, freies Gut. Subholg- Duernheim, 4. 20., ein abel, freies Gut. Subholg- Tuernheim, 4. 20., ein abel, freies Gut. Elle 3 Gut. Alle 3 Gut. freies Gut. Alle 3 Gut. flieben, 3. 19., ein abel, freies Gut. Alle 3 Gut. flieben, 3. 19., ein abel, freie find mit heuerteuten befest; eins bavon gehört zum Theil der Batumer Kirche, zum Theil der Armen-Anstalt biefes Kirchefield.

g) Molten ftraße, 20. 108. Norberbing, 4. 27., ein abel. freies, mit Beuerleuten befestes Gut, bas ber freiherrlichen Kamilie von Galen gehort.

h) Merfchenborf, 39. 196.

i) Carum, 65. 330.

k) Sarme, 24. 132., wobei bas abel, freie Gut Sarme, 4. 19., ben Freiherren von Galen jugehorig und mit Beuerleuten befett.

l) Bufchel, 21. 102.

59. Das Kirchfpiel Beffrup, worin 1 abel. freies Gut, 33 Erben, 5 Kithner, 5 Brinkfiger, 3 Neubauern, und 74. Speuerleute; im Gangen 121 Feuerfellen mit 623 Einwohnern.
— Das kleinfte Rirchfpiel im gangen Amte Bechta.

a) Beftrup, 52. 285. Die hiefige Rirche mar fruherhin

ein Filial von ber gu Batum.

b) Sausftebt ober Sausftette, 68. 329. Blantenforth, 1. 9., ein abel. freies Gut.

60. Das Rirchfpiel Langforben, worin 3 abel. Guter, 4 einfanbige bofe, 51 Erben, 15 Rathener, 8 Rrintfiger, 11 Sauster, 2 Reubauer, 141 Seuerleute; im Gangen 235 Feuersfelen mit 1428 Einwohnern in folgenben Drefchaften

a) Langforben, 37. 254, ein Rirchborf mit 1 Pfarrei und 1 Gurat-Bicarie, Die beibe vom Lanbesberrn vergeben merben. Bombof, 12. 82., ein abelig freies, mit heuerleuten befestes Gut.

b) Soltrup, 33. 218.

c) Bergftup, 19. 103. Barrel, 11. 69, ein abel freies vormals von Depnhausensches behngut, das im Jahre 1809 mit leinsheretider Bewilligung allabificit und an einen Landmann versauft wurde. — Schultenhaus, ein einständiger Hof, und Stuetenburg, 3 einständige Hofe, zulammen 15. 100.; worunter 50 heuretute.

d) Calveslage, 35. 104.

e) Deinbrup, 33. 189. Strofe, 9.49., ein vormaliges, vom herrn von Kerteringt auf Borg befestenes, jest allobificirtes Behngut, welches an ben Kirchspielevogt Lamping ju Langforben vertauft ift.

f) Spreba, 31. 170.

61. Das Rirchfpiel Biebet, worin 457 Feuerstellen mie 2602 Einwohnern, 1 abel. Gut, 8 einständige hofe, 101 Erben, 23 Rathner, 42 Brintfiber, 57 Saufelen, 9 Reubauer und 216 heuerleute.

 ber bortige vormalige Bogt Silbemann über 100 Stud Urnen bafeibft ausgraben laffen, wovon einige in bie ichabbare Miterthume: Sammlung bes herrn Dberften Barbenburg in Dibenburg gefommen find. Gie find alle von gebranntem Thon: in feiner hat man alte Mungen ober fonft etwas von Berth gefunben, fonbern nur Ufche und halb verbrannte Knochen. Das Miter biefer Michenfruge überfteigt mol großtentheils ben Beitpuntt, mo bie Cachfen bon ben Franten ganglich bezwungen wurden (804) und mo bier bie driftliche Religion eingeführt murbe; benn Carl ber Große verbot bas Berbrennen ber Tobten bei Lebeneftrafe. Kreilich murben folche Berbote von ben fo harts nadig an ihren beibnifchen Gebrauchen und ber beibnifchen Religion flebenben Gachfen nicht gleich fo genau befolgt, baß fie nicht noch eine Beitlang nachher ihre Tobten follten verbrannt haben. - Gin fehr mertwurbiges Alterthumsftud find bie nabe bei biefem Dorfe befindlichen , in graber Richtung aufgerichteten großen Steine, bie Bisbeter Braut genannt, bie in einiger .. Entfernung einer menfchlichen Geftalt ahneln und mahrfcheinlich ein, sum Unbenten berühmter Danner, von ben alten Deutschen errichtetes Dentmal find; moraus aber bie biefige Bolfefage eine Metamorphofe gemacht und fie in bie Gefchicht zweier ungludlich Liebenben verwebt hat, bie ein vaterlandifcher Dichter gang artig befungen bat. - Schillmuble, 2. 8., ein einftanbiger Sof. b) Saaftebt, 42. 255.

c) Salter, 25. 151.

d) Enbel, 13. 63. Stuvemuble, 2 12. Reumuble, 1. Rofenmuble, 1. 10. Lettere brei find einftanbige Sofe mit Dublen, Die einigen Bauern gehoren.

e) Erite, 31. 162. Felbhaus, ein einftanbiger Sof. 3. 15.

f) Giebenbogen ober Gubenbopen, 10. 60. Bulle: muble ober Ballemuble, 3. 18., ein abel, freies Gut, Suberts. muble, ein einftanbiger Sof, 3. 23.

g) Barnhorn, 21. 113. h) Sobenbogen ober Sobenbopen, 31. 163. Bornhufen, gwei einftanbige Bofe, 10, 52.

i) Rechterfeld, 27. 176.

k) Bonrechter, 19, 117.

1) BBefterbollen (unrichtig: Boffenbollen), 33. 16

m) Morbbollen, 35, 214.

n) 2 ftrup, 41. 234.

... 62. Rirchfpiel Gotben febt, morin 360 Reuerftellen mit 1950 Einmohnern, 10 einftandige Sofe, 78 Erben, 53 Brinffiger, 42 Sauster und 177 Seuerleute, in nachftebenben Ortichaften :

a) Golbenftebt, 132. 730., ein Rirchborf. Das Datro= natrecht uber die hiefige Rirche und Pfarre fand ehemals bem Abte ju Corvei gu, im 3. 1768 murbe ihm aber bafur bas Da= tronatrecht ju Befeme im Emstande jugeftanden; jest wird biefe Pfarre vom Dibenburgifchen ganbebberen vergeben. Der Pfarter muß ein Catholit, ber Rufter aber ein gutheraner fenn , mels der pormals, ale bies Rirchfpiel Golbenftebt noch zwifchen Sannover und Dunfter, nachmale Dibenburg, getheilt mar, von Bannovericher Geite eingefest murbe. Die Ginmohner biefes Rirchfviels find theile Catholiten, theile Lutheraner. Chebem foll bier bie fonberbare Art von Simultaneum beftanben haben. baß beibe Theile an ben Sonntagen und ben 3 hoben Kefttagen Bormittage ihren Gottesbienft in ber hiefigen Rirche ju gleicher Beit feierten; bee Dachmittage aber und in ber Boche bie Catholiten ihren Gottesbienft allein barin hielten. - Tange, ein einständiger Sof, 3. 20.

b) Gaftrup, 18. 91. In ber Rabe biefes Dorfes ift bie fogenannte Arteburg (von arg, bofe, und Burg, ober von bem lateinischen Worte arx, die Burg, fo benannt), ein febr mertwurdiges Ueberbleibfel bes Miterthums, uber beffen Urfprung und Beffimmung bie Forfcher und Renner beutider Miterthumer gang berichiebener Deinung finb. Diefe Arteburg befteht nach ber Befchreibung bes herrn Doctor und Rreis : Phyficus Dfts hoff 91) hauptfachlich aus zwei Erbmallen, von benen ber außere unregelmäßig runbe, uber 700 Schritte im Umfange haltenbe, und 10 - 14 Rug bobe ben innern, unregelmaßig elliptifchen. 18 - 24 guß hohen Ball umichließt. Der außere Graben ift, wie ber biefe beiben trennenbe Graben, fellenweife gugefcmemmt, Beftwarte liegt amifchen beiben Ballen ein bebeutenber, flacher Brifchenraum. Der innerfte Raum ift vollig eben und . fo mie ein Theil ber Balle, mit uralten Gichen bewachfen. Beibe Balle find ohne beutlichen Gingang, und weftwarts geben von bem außern Balle bis in bas Lutter Aurth zwei gerabe ganb= mehren, melde einen ebenen, bem Durchichnitte bes großen Balles gleichen Bwifchenraum einschließen. Dabe bei biefen ganb-

<sup>91)</sup> Dibenburgifde Blatter vom 3. 1821. Nro. 40 und 41.

wehren liegen fub = und nordmarte bie Refte gerftorter Grabbus gel, beren es außerbem viele in biefer Gegend giebt. Gine ans bere große Landmehr mit boppeltem Graben und bin und wieber nach ber Seite ber Arteburg ju vorfpringenden runden Ausbies gungen (fleinen Baftionen abnlich) umgiebt wie ein großer Bogen biefe fogenannte Burg. - Muf ber meftlichen Geite bes Lutter Kurthe befindet fich ein anderes Erbbaumert, welches aus mehrern gerablinigen, von tiefen Graben verbedten, boppelten Ballen beffeht, welche in rechten Binteln gufammenftogen, Much biefen Erbbau umgeben viele Grabbugel, in und bei welchen man vormale eine Menge Romifder Baffenftude und Gerathe Schaften gefunden bat. Wenn man biefen lettern Erbbau auch fur ein Romifches Caffrum halten fann, fo fprechen boch mehrere Grunde bafur, bag erfferer, bie Arfeburg, ein altgermanifches Bert fen. - Felbhaus, 6, 41., gwei einftanbige Sofe; ber anbere , bier nicht mitgezahlte Theil Diefer Drtfchaft, gebort jum borhergehenden Rirchfpiel Bisbet,

c) Barenefch, 31. 183. Frebelate, 3 einftanbige Sofe, 5. 38.

d) Lahr ober Laer, 19. 93. Mahrscheinlich erhielt von biesem Dere ber ehemalige Gu Laer ober ber effenen Namen, weicher sich bekanntlich über einen größen Ziel ber jessjen Aceise Bechta und Cloppenburg, und der Grasschlaften Deimenhorst, Sona und Diepholz erstreckte. — Rethwisch, 2 einständige Hefe. 29.

e) Umbergen, 48. 237. Apelov, 2 einftanbige Sofe, 6. 36.

f) Ellen ftebt, 45. 226.

g) Einen, 41. 226.

63. Rirchfpiel Lutten, worin 27 Erben, 9 Rathener, 17 Sauster, 14 Reubauer und 82 heuerleute; im Gangen 149 Reuerliellen mit 827 Gimpobnern.

a) Lutten ober Letten nebst Ammerbufch, 47. 254., ein Rirchborf mit einer catholischen Pfarrei, wovon ber Besiter bes Gute Lage Patron ift,

b) Soven, 26. 147.

c) Dfterende, 34. 178.

d) Befterlutten ober Befterletten, 42. 248.

64. Rirch fpiel Dyte, worin 1 abelig freies Gut, 39 Erben, 6 Sauslinge, 5 Reubauer und 82 heuerleute; 133 Feuerfellen mit 772 Einwohner.

a) Dyte ober Dyta, 35, 218., ein Rirchborf mit einer

catholifchen Pfarcei, bie vom Landesherrn befett wirb. Schemals gehörte Dyte jum Rirchfpiel Langforben. — Fichtel, 12. 64., ein abelig freies, ber Familie von Elmenborf gehöriges Gut.

b) Solghaufen, 45. 245.

e) Zelbrate, 41. 245.

In biefen beiden lestgenannten Rirchfpielen giebt es viele Landleute, die mit Frachtfahren nach Bremen, Oldenburg und anbern Stabten ein Gewerbe treiben.

### XIX. Das Mmt Steinfelb

grenzt gegen Often an die hannbverische Graffchaft Diepholes, gegen Giben und Bestein an das Dienburgische Amt Damme, gegen Noeben an die Aemter Dinflage und Bechta. Es enthalt in feinen Kirchfpielen 1222 Feuerftellen 6368 Einvohner. Der Amsteffe ist nicht zu Steinfeld, sonbern zu hopen im Rirchfpiel Lobne.

65. Das Rirchfpiel Steinfeld, worin 597 Feuerftellen und 3077 Einwohner, 80 Erben (mit Indegriff ber 4/6, 1/2 und 1/2 Erben), 113 Rathener, 58 Sauster, 6 Rem bauer und 339 heuerleute.

a) Steinfelb, 78. 415., ein Rirchborf mit 1 catholifchen Pfarrei und Bicarie. Die Steinfelber Gemeinbe erbauete im 3. 1187 mit Bewilligung bes Bifchofe Arnold von Qenabrud (au beffen Diocefe bamale bas Rieberftift Munfter gehorte) eine Rirche hiefelbft aus eigenen und gefammelten Mitteln und erhielt, mit Ginftimmung bes Sauptpfarrers ju Damme, von beffen Pfarriprengel biefe Gemeinbe abgenommen murbe, bie Erlaubnif, ihren Pfarrer ju mablen. - Die in ber Rahe biefes Dorfes chemals befindlichen vielen Dentmaler von Steinen haben bemfelben mahricheinlich feinen Ramen gegeben. Schabe, bas biefe ehrwurdigen Ueberbleibfel bes grauen Alterthums nach und nach baburch gernichtet worben finb, bag man bie Steine serfprengte und fie ju Gebauben benutte. Durch neuere Berorbs nungen aber ift biefem Unfug vorgebeugt. Dies Dorf ift eines ber neueffen im Rreife Bechta, ba bas vorige, mit Musnahme ber Rirche und einiger wenigen nahe gelegenen Saufer, im %. 1789 abbrannte.

b) Sarpenborf, 141. 699. Dape, 40. 245.
c) Dublen, 104. 534. Onbrup, 26. 142. Biomerhod,

23. 101. Rotermoor, 13. 71.
d) Golthaufen, 58. 299. Schembe, 34. 172. Sagcamp, 13. 61. Lehmben, 67. 338.

66. Rirchfpiel Bohne, worin 625 Feuerftellen mit 3291 Einwohnern, 113 Erben (worunter aber nur, 54 Bollete ben find), 42 gur Mart (Gemeinheit) berechtigte Sauster, 466 anbere Sauster und Speueleute.

a) 20 h ne, 95. 462, ein Richdorf mit einer gut botiren catholischen Pfarre 20 noch Wicarie, und einer ber heil. Gertrud geweicheten Riche. Die Pfarre wird vom kandecheren, die Bicarie aber vom hiesgen Pfarrer vergeben. Lettere wurde 1765 wom damaligen biesgen Option Benth. Koop errichtet und mit einem Fonds von 7500 Ritht. botirt. — Brint, 27. 133. Sie verding, 9. 47. Ainnen, 11. 49. Riessel, 8. 40. Moordamp und Keet, 38. 207.

b) Norblohne, 19. 99. Krimpenfort, 21. 113. Schelstohne, 30. 144. Wichel, 6. 22. Bragel, 22. 131. Canb-

c) Sublohne, 66. 362. Sopen, 12. 73., wo der Sig bed Amte Strinfeld if, und ein delig freies Gut mit I Baffers und Schemufte, und 1 Windmuhte. Zerhusen, 17. 106. Bretberg, 20. 113., ein abelig freies Gut, wovon ein Keiner Their nehft vom Wohnhaufe ein Debndungsiches Edem in

d) Chrenborf, 22. 92. Rroge, 39. 186. Rodenge, 18. 87.

e) Maridenborf, 60. 317. f) Botern, 80. 480.

### XX. Das Amt Damme

grent gegen Often an die Hanndverliche Geoffdaft Diezbots, gegen Söden und Besten an das Hanndverliche Kufstenthum Donadrick, und gegen Norden an das Annt Seinfield und die Herrlicheit Dinklage. Es nutre 1817 aus dem von Hannover an Diendung abgetretenen Differier von Sowo Einwohnen und einem Theile des vormaligen Annte Becha errichtet, und entsbalt 1790 Keuterkliem mit 1016: Einwohnen in a Kirchforden 1816 Tein Diender in der die Bentre der die Bestehen 791 Einwohner. 1 debtie Arier Soul. 1446 Keuterlichen und 7911 Einwohner. 1 debtie Arier Soul. 1486 Erben, (woon

<sup>92)</sup> Die jur Bohneichen Pfarre gehörigen bebeutenden Grundfidde machten ebebem einen Belfof aus, ben 1188 die Grafen von Daten befaßen, von weichen er auf die von Schlagen tam, weiche ihn zum Unterbalt eines Pfarrers zu Bobne ichenten.

Robti's Bandbuch II.

aber nur 81 volle Erben find ), 344 Rathner , 56 Sauster unb 932 Seuerhaufer.

- a) Damme, 172. 1037., eine ber großeften und mobiges bauteften Dorfer im Lanbe, mit einer ber beiligen Jungfrat Maria und bem beiligen Bictor gewidmeten Rirche, einer catholifden Pfarrei nebft 2 Bicarien. Die bier und im übrigen Theile Diefes Rirchfpiels mobnenden Lutheraner halten fich zu Der Rirche in Meuenkirchen ober in bem nabbelegenen Borben im Dengs brudifchen. Muger ben Adersteuten wohnen bier verschiedene Bemerbtreibenbe und Runftler, auch ein Dianoforte : und Schreib= febern - Fabrifant; welches alles, fo wie ber Git bes Umte und Die jabrlichen 4maligen Rram : und Bieb : Martte, biefem Dorfe' bas Unfeben eines Riedens giebt. Geinen Ramen hat es mahr= fcheinlich von bem Damme (Landwehr) erhalten, ber in alten Beitenbie Angrivarier von ben Cherustern fcbieb, und an welchem ber Romifche Reibberr Germanicus auf feinem Rudzuge nach bem Rhein einen Gieg uber die Deutschen erfochten haben foll. Debrere in biefer Begend gefundene Romifche Dungen und ans bere Umftanbe beftatigen bie Muthmagung von einer bier vor= gefallenen Schlacht, ober von einem bier geftanbenen Romifchen Lager. Richt weit bavon murbe unter ber Regierung bes Bi= fcofee Clemene Muguft von Munfter ein Grabmal mit einem Mercurius enthecht, welches man baber fur ein Grabmal Romis fcher Raufleute hielt 95) - 3m Sofe, 4. 32. Dorbhofe, 5. 37. Beradde, 3. 13. Muf bem Sufting, 1. 5. Bempenmoor, 1. 5.
  - b) Dfterbamme, 92. 521.
  - c) Refelage, 29. 204. Gierhaufen, 37. 221.

d) Borringhaufen, 93. 587.

e) Rufchenborf, 55. 311. Remphausen, 27. 155. Ihlendorf, 27. 154. Olborf, 29. 174. Dummerichausen, 66. 324. Sube, 34. 212.

f) Dfterfeine, 146. 713. Saverbet, 58. 306. Berg- feine, 26. 143.

g) Dolte, 5. 36. Botern, 9. 58. Dallinghaufen ober Dilinghaufen, 13. 60. Reuenhaufen, 6. 28.

<sup>93)</sup> Auch an andern Orten biefes Richspiels, 3. B. gu hinnentamp, Dallinghaufen , bellborf zt. finden fich alte Benfmäler von Steinen, und auf ben Dammer Bergen noch alte Arummer von Gebäuben, bie wol meistentheits Drutifon Urpprungs sind.

h) Sinnentamp, 27. 150. Rottinghaufen, 44. 264.

Offenbet, 10. 67.

i) holld orf ober hollbrup, 133.633. In ber Aft biefes Dorfes besindet fich ein Admische Lager ober eine Berschaft, gung, bie vom Germ an icus angelege fenn soll und in biefet Gegend noch bie Borg (Burg) beißt; wovon eine nache babei liegende Statte noch Borgmanns. hof genannt wied. handorf, 38, 224.

k) flabber lohaufen, 109. 589. Grandorf, 30. 148. Diethaufen, 5. 27. Gramble, 5. 29. Amtern, 11. 83. Bahibe, 8. 37.

1) Thorft, 58. 304., ein großes, bem Freiherrn von Afde berg gugehoriges abel. freies Gut, mit einer großen Brannteweinbrennerei.

68. Das Kirchfpiel Neuenfirchen, worin 374 Feuerftellen mit 2251 Einwohnern, 58 Erben (worunter 34 volle), 59 Rathnern, 38 Saustern und 258 heuerleuten.

a) Reuenfirden, 65. 369., ein Rirchborf mit einer lutherifden und einer catholifden Pfarre, und einer ber beiligen Sungfrau Daria gewibmeten Rirche, worin bie catholifden unb futherifden Mitglieber ber Gemeinde ihren Gottesbienft haften: jeboch nicht zu gleicher Beit, wie Manche glauben, fonbern nach einander. 3m Artitel 21 ber ju Rurnberg 1650 ben 28, Juli errichteten beständigen Bablcapitulation fur bas Sochftift Denas brud murbe nemlich bestimmt, bas bie Rirche ju Reuenfirchen bei Borben beiben Religionen gemein fenn follte, bergeftalt, bag bie Catholiten bis um 9 Uhr bes Morgens und von'1 - 3 Uhr Rachmittage ihren Gottesbienft barin halten mogen; und nach ibnen bie Lutheraner. Die Pfarr = Gintunfte follen getheilt merbeu, fo bag ber catholifche und ber lutherifche Paftor, jeber bie Salfte bavon, und jeder von feinen religioneverwandten Pfarre findern die Accidentien (jura stolae) erhalt. Reuftabt, 42, 236, Darberhaufen, 29, 177. Befferhaufen, 29, 177.

b) Biefte, 60. 374.

c) Nellinghof, 59. 375. Wenstrup, 20. 116. Bederort, 18. 112. Auf bem Felbe, 4. 26. Wanbstraat, 3. 22. Kronslage, 7. 37. Im Bruche, 6. 28.

d) (Graperhaufen, 18. 115. Rotenwahibe, 6. 34.
e) Bahlbe (in ber hannoverifch Denabrudifchen Bauers fchaft horften) 6. 37. harbinghaufen, 3. 25.

#### XXI. Die Berrlichteit Dintlage,

grengt gegen Diten an bas Umt Steinfelb, gegen Guben an baffeibe und an bas Umt Damme, gegen Beffen an bas Rurftens thum Denabrud, gegen Rorben an bie Memter Rloppenburg und Bechta. Bum Befige biefer herrlichfeit tam bie freiherrlich, jest graffich von Galeniche Kamilie auf biefe Urt. Bifcof Chris ftoph Bernbard von Dunfter, aus ber Kamilie v. Galen. legte im 3. 1663 bem mabricheinlich von ihm gestifteten und ber von Galenichen Ramilie verliebenen Erbfammerer : (Erbfams merberen :) Amte bes Sochstifts Dunfter bas im Amte Stroms berg belegene Rirchfpiel Enniger nebft ber Berichtsbarfeit baruber bei, welches er gegen bas von ihm aus eigenen Mitteln erworbene und eigenthumlich befeffene Rirchfpiel Genben vom Dunfterichen Domcapitel eingetauscht batte. Das Gericht und Rirchipiel Enniger murbe barauf mehrere Jahre von bem bamaligen Erbs tammerer Krang Bilbelm Freiherrn von Galen 94), einem Reffen bes gebachten Bifchofes, befeffen. Aber megen nachmale entftanbener Streitigfeiten beffelben mit bem Archibia= conus ju Enniger und mit bem Drobfte ju St. Mauritius murbe 1677 auf Anfuchen bes erfteren (bes Erbtammerere von Galen), nach vorgangiger Local . Unterjudung und erfolgter Ginwilligung bes Dunfterichen Domcapitels, Die Berichtsbarfeit von bem Rirchipiel Enniger auf bas Rirchipiel Dinflage (mogu noch gur polligen Entichabigung bes Erbfammerers bie Bauerichaft Brofborf vom Rirchfpiel Lohne gelegt murbe) übertragen und gegen Burudgabe bes Berichts und Rirchfpiele Enniger wieber bem Erbfammerer : Amte einverleibt , jeboch mit Borbehalt ber Landes: bobeit und ber ben Drivaten im Rirchfpiel Dintlage guftebenben Rechte. Babricheinlich ging bei biefer Gelegenheit ober boch nicht lange nachber, Die bieber auf bem Rirchipiele und Gerichte Enniger gerubete Berrlichfeit auch auf bas Rirchfpiel Dinflage uber,

<sup>94)</sup> Diefer war jugerich Droft bes Amts Bechta; weichen Posten seine Rachfommen dis auf die neueffen Beiten betteibet zu baben scheinen. Wegen biefer fortgesten gleichgeftigen Bernollung bes Droften Amts zu Bechta burch die Besser von einer die der die der Kirchfele Uniflage wurden die Gerechtzme der legtern wot vorziglich diponatend und verwicktet, weil es bei manchen Sandlungen bereiften zweifelbag wert, in weicher Eigenschaft biefe vorgenommen seren.

Schon wenige Jahre nach biefer Uebertragung ber v. Galenichen Gerichtebarteit auf bas Rirchfpiel Dintlage entftanben verfchiebene Streitigfeiten uber beren Ausubung, melden balb baufigere und fortgefeste Befdmerben uber unbefugte, ungebubrliche Musbehnung ber Gerechtfame bes Erbfammerere von Galen und über beffen Eingriffe in Die Berechtigungen ber Lanbesherrichaft fowol als ber Privaten, infonberheit ber fogenannten Burgmanner und Ritterfcaft bes Umtes Bechta folgten. Unter ben vielen ftreitigen Duncten war auch bie Marcal = Jurisbiction, beren Musubung man bem Erbfammerer nicht sugefteben wollte. Es fam uber bas alles ju Projeffen, bie anfange vor einer befonbere niebergefesten Coms miffion, bann vor bem intanbifden bochften Berichte und gulebt, in ber Appellations : Inftang, beim Reichstammer : Gerichte in Beblar geführt murben, mo fie unbeenbigt liegen blieben. nachmale jur Beit ber Frangofifchen ganbes = Decupation alle Patrimonial-Gerichtsbarteiten aufgehoben murben, traf bieß Loos auch bie freiherrlich von Galenfche uber bieg Rirchfpiel Dintlage, Bei ber neuen Reorganifation ber Bergoglich Dibenburgifden ganbe nach beren Bieberbefignahme blieben von ben gur Arangofifchen Beit aufgehobenen Rechten unter anbern auch bie Patrimonials Berichtebarteiten noch einftweilen fufpenbirt, bie megen berfelben bas Rothige regulirt fenn murbe. Da bief in Sinfict ber Serrlich. feit Dinklage bis jest noch nicht gefchehen, fo ift mit einstweiliger gerichtlichen Bermaltung berfelben bas benachbarte Bergogliche Umt Steinfelb beauftraat.

Die herrlichkeit Dinklage enthalt nur bas eine nachfte-

69, Kirchfpiel Dinklage, mit 895 Feineftellen und 5019 Einwohnern, die außer bem Aderbau und der Biefgucht vorziglich auch ftarten Flachebau, Sandet mit Garn und Leinwand treiben. Unter ben geringen Leuten find auch viele fogen nannte Spolanshoginger. Im Gangen fie die Kirchfpiel gut angebaut, und wird es noch immer mehr. Es find darin: 3 abel. Guter, 136 Erben (worunter aber viele lleine find), 6 Katipner, 4 Brinffiger, 737 Spulser und heuterlieften.

a) Dinklage, ein Fieden von 224 Feuerstellen und 1212 Gimobren, mit Einbegriff ber bau gehörigen besonden Abtheitungen: Wiet und Burg Dinklage, die Poelf, hinterm Stegoder die büttersten Hifter (b. 3. diesesten haufer), Botberfiof, Midbeltede. hoft, Bobmanns. hof und Richten-Vöten.
In alten Zeiten war bier eine ziemlich fart bereftigte, an allen Geiten mit aroben Werdflen munchene Burg. Die Besser bei felben, die Grafen von Acklenburg, befehrten häufig von darauf ihre Nachdaren; roeshalb die Bississe von Muster und Snachbaren; roeshalb die Bississe von Muster und Snachbaren; vor den fein Jahre 1375 belagerten und nach einer hartnädigen Gegenwehr mit Edurm einnahmen und günzlich zerfleten. Ausger den Ackresteuten wohnen bier mehrer handelseure, Künssier und Prosessionen. Es werden die jahrlich 4 Kramund Riche Makter gehalten und ziemlich flaret besücht. Die vormaligen Freihreren, jedigen Grasen von Gaten, besigen und bewohnen bier eine anschniche Musc der Schieß.

b) Langwege, nebft bem abel. Gute Died ober Deich, 131.

788., welches bem herrn von hammerftein gehort.

c) Schweger, nebft Schweger : Dof, 73. 445.

d) Bunne, 111. 572.

e) Mulf en au, 52, 240. Wegen bet bei biefem Dorfe fesindichen größen Moors, das Wufter (Mulfenauer) Moor genannt, daben die Eingesessenden biefes Altosspiels von jehre mit den Quakenbeldeen viele Streitigkeiten gebach, deren Beilegung schon oft, ader immer vergeblich, verfucht morden ist.

f) Sone, 91. 482.

g) Bahlen ober Bahlingen, 71. 394.

h) Brodborf, nebft bem abel, Gute Querlenburg ober Quelenburg, 142. 886. Diefe Bauerichaft gehörte ehemals gum Rirchfpiel Lohne und wurde 1677 mit ber herrlicheit und bem Rirchfpiel Dintlage vereinigt.

# F. Der Rreis Cloppenburg insbesonbere.

In ben ältesten, geschichtig bekannten Beiten wohnten in em Diftriter, weichen jete ber Kreis Cloppenburg einnimmt, Kriefen und Cachen (Saffen); erfere in bem westlichen Ibeite, lettere in bem übrigen Theite. Nach Beswingung der Sachsen durch Carl dem Gerefen, und nach der von ihm in den bezwungann kanden getroffenen kechichen Einigung von bei beiter Differte im Boeit der von ihm gestifteten Bischung von bei der Differte im Boeit der von ihm gestifteten Bischung von allen in iben Sticken auffangen Genundersten Beschung, von allen in iben Etiften anfalfigen Genundessieren den Schnten zu erheben, wovon in Theil fie der Bischung keine Den der Bischung eine Deiter für die Krechen, ein beiter für die Erchen, ein beiter gestichten genen auch die Verlichten bei Erchen bei mit der die Verlichten der Verlichten Verlichten der Verlichten d

(jebigen Rreife) Cloppenburg. Denn ba bie driftlichen Diffionen bes Rloftere Corven ju Deppen und Biebet querft bie driftliche Religion in biefer Gegend verbreitet, bie und ba Rirchen erbauet und Miffionare ale Pfarrer bei benfelben angeftellt hatten, fo eigneten fie fich auch fur bie Bufunft bas Datronatrecht uber biefe Rirchen gu. Mis nun Meppen 834 und Bisbed (im Umte Bechta) 853 mit allen Gerechtfamen und Bubehorungen an bas Rtofter Corven famen, fo befehte biefes als Befiber ber porbin ermabnten Diffions : Unftalten bie ebemale von biefen angelegten Pfarren. Die machtigen Mebte biefes Rloftere mußten auch bie bamaligen Beitumftanbe trefflich ju ihrem Bortheil ju benuben und bemachtigten fich balb in ben von ihnen befehten Pfarreien bes Behntens, mo nicht gang, boch breier Theile beffelben; mogu fie auch Grund hatten, ba ihre Beiftlichen, welche ben Gottes= bienit bafelbit beforaten, am bequemften ben Behnten fur fich felbft, ihre Rirchen und Urmen einfammeln und verwenden tonn= ten. Der hieruber gwifden bem Bifchof von Denabrud und bem Abte gu Corven entstanbene, uber 300 Jahre gebauerte Streit fiel amar gum Bortheil bes erftern aus; viele Behnten maren aber mittlerweite in andere Sanbe gerathen und fo fur ihn verloren gegangen. - Der Abt ju Corpep hatte im pormaligen Umte Cloppenburg bie Pfarren ju Rrapenborf, Alten = Dote und Boningen ju befegen und befag anfehnliche Guter und Leben in biefem Umte. Die Pfarren ju Lindern und Laftrup murben ale Dibens burgifche geben von ben abeligen Befigern bes Gute Cathorn, fo wie bie ju Effen von bem Rlofter Malgarben (Mariengatten) vergeben.

Alts noch die Eintheilung im Gaue bestand, fliesen die Weine ein des Gaues Leri umd der Agrotingag ui in biesem Amte gehöten, ist nicht gewiß bekannt, nut so beit wis man, dis ber Agrotingau den größen Abeil des westlich angeengenden (jest Hanndverischen) Amts Weppen und einen Theil vom vormaligen Ante Cloppenburg, nemtich den westlichen helbet, die die Lerigau ben größen Theil vom vormaligen Amte Wechta. Bo B. gehöre Ein der nu mersten Sau, und Sewetten mutektern. — Bon den ältesten, diesen Gauen vorgesetzten Grösen ober Jaiseitschen Richtern und Kriegs. Destellen möllen wir werlig doer gar nichts <sup>33</sup>. Als solche werden im Disserte bestelle Kreise

<sup>95)</sup> Soon im Sten Sahrhundert foll in ber Segend von Cloppenburg ein angefehener, machtiger Graf, Namens Roppo ober Robbo

querft bie Grafen von Tedeneburg (Tedlenburg) um bie Mitte bes 12ten Jahrhunderte in ber Geschichte ermahnt. 3m Anfange bes 13ten Jahrhunderts führte Graf Dtto I. von Zed's lenburg mit bem Bifchof Conrab von Denabrud einen lange wierigen Rrieg , morin letterer bie Burg Artenow (mabricheinlich bas jebige Artenftebt) und bas bamalige Stabtchen Effen eroberte, und bie Buramanner und Ginmobner jur Diebertaffung in ber von ihm erbaueten Stadt Quatenbrud nothigte. Das in biefer, bis 1236 gebauerten Rebbe Berlorne gewonn aber bas Saus Tedlenburg 1245 reichtich wieber burch bie Berbeirathung bes jungen Erbarafen Beinrich b. Tedlenburg mit ber einzigen Tochter bes im nemtichen Jahre verftorbenen Grafen von Ravens= berg, Ramens Jutta, welche ihm bie weitlauftigen Guter ihres Baters ale Brautichat gubrachte. Allein bie Bereinigung biefer beiben ganber mar von furger Dauer: Beinrich farb fcon 1248 ohne hinterlaffung einiger Leibes : Erben. Bier Jahre barauf (1252) verfauften und verfchentten Jutta's zweiter Gemabl, ein Ritter von Monggoue (Montjon), Jutta und ihre Mutter Cophia, eine geborene Grafin von Olbenburg, ihre Allobial = und Lebn= auter, wozu ein ansehnlicher Theil ber vormaligen Memter Bechta und Cloppenburg nebit einem Theil von Ditfriestand geborten. unter gemiffen Bebingungen an ben Bifchof von Dunfter. Bu biefen Butern gehorten gwar auch Friefonthe und bie Gogeler Graffchaft (Cometia Sigheltra, bas jebige Saterland), welche ber jungen Grafin Jutta gur Morgengabe bestimmt worben maren; allein biefe tamen bamale (1252) noch nicht an Dunfter; benn noch im Unfange bes 14. Jahrhunberts eroberte Graf Dtto III. von Tedlenburg einige Friefifche Befibungen in ber Gegenb von Friefonthe. Gein Rachfolger, ber Braf Dicolaus I., unterwarf fich vollends bie Rriefen in ber Begend von Rriefonthe, bas von ihnen auch ben Ramen (Oyta frisica) erhielt. Bahricheinlich maren bief bie Saterlanber; benn bie naber bei ber jesigen Stabt Friefopthe wohnenben Friefen maren vermuthlich fcon fruber uns terworfen worben. Die benachbarten ganber ber Bifchofe von Munfter und Denabrud blieben von ben Raubereien und Ginfallen ber Grafen von Tedlenburg auch nicht verfcont. Gie fcbloffen baber 1393 mit ibren Stabten Munfter und Denabrud

gewohnt und bie Clopvenburg erbauet haben, welche anfänglich nach ihm Robbenburg genannt worben.

gegen bie Grafen von Tedlenburg eine Quabrupel-Allians, welche Die Groberung und Theilung Cloppenburgs jur Abficht batte. Erft ein Sabr nach bem Abichluß biefes Bunbniffes fing man mit ber Belagerung ber Rloppenburg an, mobei bie Burgermeifter von Dunfter und Denabrud perfonlich jugegen gemefen fenn follen. Die Belagerer fanben einen tapfern, hartnadigen Bibers ftand und tonnten erft im folgenden Jabre (1395) bie Burg einnehmen, au beren Eroberung bie Stabte Bechta und Quatenbrud, porguglich beren gablreiche Burgmanner, vieles beigetragen baben follen. Bon bier rudte bie alliirte Armee vor bie bamals siemlich ftart beveftigte Stadt und Burg Friefonthe, beren Erobes rung noch mehr Beit und Dabe toftete. Die Dunfteraner und Denabruder festen nun, jeber Theil einen Droft in bie eroberte Cloppenburg. Aber ber von Denabrudifcher Geite eingefeste Droft verließ 1397 Cloppenburg, weil es ihm, feinem Borgeben nach. an geborigem Unterhalte mangelte. Roch im nemlichen Sabre faufte ber Bifchof Dtto von Dunfter, ein geborner Graf pon hong, von bem Denabrudifden Bifchof beffen Untheil an ben Schloffern Cloppenburg und Rriefonthe nebit bagu gehörigen Setre fchaften, Memtern ic. fur 1100 Golbguiben, und cebirte bem Bertaufer fein Recht an bem Schloffe Borben. Die Stabte Munfter und Denabrud gingen babei leer aus, obgleich fie gu iener Eroberung nicht wenig beigetragen hatten. Graf Dicos laus II, von Tedlenburg fiel ungeachtet biefes Berfuftes 1398 aufe neue in Dunfterland ein, murbe aber vom Dunfterifchen und Denabrudifchen Bifchofe und beren Berbunbeten gefchlagen: verlor Bevergern und Lingen, mußte fich auf Billfuhr ergeben, und im 3. 1400 feierlichen Bergicht auf Cloppenburg, Friedonthe und Bevergern leiften. Durch biefe Abtretung erhieft bas Bisthum Munfter einen betrachtlichen Buwachs. Um beffen Befis au behaupten und fein gand por feinblichen Ginfallen gu fichern. ließ Bifchof Dtto feine Burg ftarter beveftigen, und insbefonbere Die Cloppenburg faft von Grund aus neu auffuhren. Um bie bagu erforberlichen großen Roften aufzubringen, fconte er meber bie Buter ber Beiftlichkeit, noch bie bes Abels. Gleich nach feis nem Tobe (1425 ober 1435) brach aber gwifden feinem Rache folger und bem Bifchofe ju Denabrud eine Rebbe aus, in ber auf beiben Seiten alles, mas man nur erreichen fonnte, geplunbert, verbrannt und vermuftet murbe. In biefer Rebbe murbe auch bie Rirche zu Rrapenborf von ben Quatenbruckern abgebrannt; im folgenben Jabre aber wieber aufgebauet. In bem

verheerenben einheimischen Munfterifchen Rriege von 1450 -1458, ber burch eine ftreitige Bifchofemabl veranlagt murbe, bes fand fich bas Umt Cloppenburg in ber Gemalt bes Grafen Gos bann von Sopa, ber fich bem Stifte ale Protector aufgebrungen batte. 216 nun auch Graf Moris von Dibenburg 1454 Rried= onthe einnahm, fo mar bas Dunfterifche eine Beute von fieben Berren. Es erfolgten gegenseitige Dlunberungen und Berbeeruns gen ber Dunfterlanber und Dibenburger in ihren beiberfeitigen Panben. Erft ber Bergleich zu Granenburg (im Glenischen) enbigte 1458 biefen und auch ben unfeligen einheimifchen Rrieg. Cloppen= burg war nach ber bamaligen Beveftigungeart eine anfebnliche Beftung; um fie noch mehr ju verftarten, ließ Bifchof Conrad pon 1499 - 1508 ben Schlofthurm auffuhren. Die Dibens burger nahmen bennoch in einer Rebbe mit Munfter 1538 bie Cloppenburg leicht ein. 1569 ließ ber Bifchof Johann von Sopa bie Balle um bas Umthaus zu Cloppenburg ichleifen, weil bie Unterhaltung ju viel toftete, und eine folche Beftung bei ber neuern Urt, Rrieg ju fuhren, nicht viel helfen tonnte. In bem emig bentmurbigen Rriege, in welchem bie 7 vereinigten Dieber= lanbifden Provingen ihre Freiheit und Unabhangigfeit von ber Spanifchen Berrichaft erfampften, batte bas Dieberftift Dunfter, und befonbers bas Umt Cloppenburg febr viele und große Drangs fale von beiben friegführenben Theilen, infonberheit ben Gpani= ichen Rriegepolfern, ju erbulben. Go g. B. jogen im 3. 1572 über 5000 Mann Rufvolt und 4000 Reuter von Bilbeshaufen burch Cloppenburg und goningen bem Spanifchen Beerfuhrer. Bergoge von Miba, ju Bulfe, und richteten auf ihrem Durchzuge großen Schaben an. 1590 fam unter Unfuhrnna bes Grafen hermann von Bergen ein fleiner Trupp Spanier von etwa . 250 Mann por Cloppenburg und verfuchten, es burch Lift gu überrumpeln; meldes ihnen auch balb gelungen mare, wenn es nicht bie Bachfamteit eines Dieners auf bem Umthaufe ber= eitelt hatte. Diefe fleine Spanische Dannschaft erhielt aber fo großen Bulauf, bag fie bei ihrem Mbjuge 2000 Dann ftart mar. 1593 plunberten bie Spanier Coningen fo rein aus, bag nur 1 Schwein barin geblieben fenn foll, und brachten viele Burger ums Beben. Erft 1599 borten biefe Spanifchen Ginfalle und Durchguae, und bie gewohnlich bamit perbunbenen Dlunberungen auf. In biefen unruhigen Beiten fing man allenthalben im Sochftifte Dunfter an, bie Stabte und Schloffer mehr und mehr zu bes veftigen; auch bie ganbleute fuchten ihre Sabfeligfeiten burch bie

Errichtung ber fogenannten Lehms 90) in Gicherheit zu bringen. Muger biefen Rriege Drangfalen mußte bas Umt Cloppenburg auch noch viel Ungemach von Theuerung und anftedenben, tobts lichen Rrantheiten im 16. Jahrhundert ausfteben. 1580 erlitten Die Ginmohner, befonbere in biefen Gegenben, eine fo große Sungerenoth ale feit Menfchen : Gebenten nicht gemefen mar; und es muthete eine Epidemie, ber Bremer Dipp genannt, pon ber faft niemand verschont blieb und febr viele, befonbers gu Cloppenburg und Friesopthe, hingerafft murben. Raum maren biefe manderlei Leiben vorüber, ale fcon wieber neue Drangfale bes Bojahrigen Rrieges bas Sochftift und auch biefes Umt trafen. Buerft litt es 1622 viel von bem Dansfelbichen Truppens Corps, meldes erft im folgenben Sabre, nachbem ber Bergog Chriftian pon Braunfcmeig vom tiquiftifchen General Tilly bei Stadtlohne gefchlagen mar, nach Dftfriestand abzog; worauf Tilln am 14. Mug. 1623 bei Cloppenburg antam, gmar nur 12 Zage bafelbit im Lager blieb, aber in biefer furgen Beit biefe Gegenb gang ausfog, und bann mit 25,000 Mann ins Dibenburgifche rudte, mo er im Rirchfpiel Barbenburg 3 Bochen mit feiner Urmee permeilte. Der Graf von Mansfeld, von Tilly bedrobet. machte einen Berfuch, fich burchguschlagen. Der von ihm gu biefem Enbe porausgefchicte Dberft Limbach ließ am 19. Decems ber Rriefonthe gur Uebergabe auffordern. Der barin commans birenbe Dberfte Blanthart verweigerte aber biefelbe und folug mit feiner nur aus 200 Mann beftebenben Befabung brei Sturme Inmittelft murbe Cloppenburg vom Sauptmann Schils ber mit 100 Mann vom Mansfelbifden Corps angegriffen und in Brand geftedt; Schitber mit feiner Mannichaft aber von bem herbei geeilten Ermittefchen Regimente gefangen genommen. Der Dberft Limbach, welcher fich nach bem Dorfe Mitenonthe gurud's gezogen batte und bafelbit auf Berftartung martete, murbe von Ermitte angegriffen und gefchlagen, und mußte fich balb barauf mit 35 Officieren, 15 Rabnen und feiner gangen noch übrigen Dannichaft ergeben, nachbem er noch vorber bas Dorf Mitens onthe in Brand geftedt batte. - Dief mar fur bas Imt Cloppens burg ber Unfang ber Uebel eines Rrieges, beffen Drangfale es mabrend ber gangen Dauer beffelben ausfteben mußte. 1626 murbe Cloppenburg von einem Danifden Corpe feinblich

<sup>96)</sup> So nennt man bie bin und wieber in biefen Gegenben noch vorhandenen, mit Graben und Wallen umgebenen behmbaufer.

überzogen und in ben brei folgenben Jahren von taiferlichen Ginquartierungen febr gebrudt. Die Dibenburger bewiefen fich, ber alteit, von ben Dunfterlanbern oft erfahrnen Reinbfeligfeiten uns eingebent, mabrent biefer Rriegszeit febr mitleibevoll gegen biefe ibre bartbebrangten Rachbaren, nahmen fie mit ihrem Biebe unb ibrer Saabe bei fich auf und unterftusten fie milbiglich. - Als 1633 bie Schweben bas gange Rieberftift Dunfter eroberten, murbe Cloppenburg ale ein gelegener Dag noch mehr beveftigt und ein gemiffer Bubiffinus (Baubiffin) jum Droften baruber beftellt. Cloppenburg gerieth nun abmechfelnb balb in faiferliche, balb wieber in Schwebifche Banbe, und auch bie benachbarten Stabte und Derter mechfelten faft allighrlich ibre Berren. Gelbit noch nach bem Beftphatifchen Krieben (1648) erlitt bas Umt Ctoppens burg vieles Ungemach von ber bis 1654 in ber Beftung Bechta bleibenben Schwebifchen Befabung. Babrenb'32 Sabren batte alfo bief Imt von ben Durchmarichen, Ginquartierungen und Erpreffungen ber Reinde und Freunde unbefchreibliches Elend erlitten. fo bag ber gemeine Dann ein jebes Unglud und Glenb. wovon er bie Beit nicht anzugeben weiß, in bie Beiten bes 30iabris gen Rrieges zu verfeben pflegt. Rach einer ziemlich lange ges noffenen Rube trafen biefen Diffrict mieber neue Drangfale im Tiabrigen Rriege, bie jeboch mit benen bes Bojabrigen nicht gut vergleichen maren. Die Schidfale, welche bieg pormalige Dunfterifche Umt mit bem Umte Bechta gemeinschaftlich betroffen haben, find porbin ichon im Allgemeinen angeführt morben; mefis bath ich fetbige hier übergebe und mich gleich jur topographischen Befdreibung biefes Rreifes menbe.

Die Grenzen biefes Kreifes find: gegen Often das Amt Bebaufen und ber Kreis Bechta, gegen Süden das fürsenstein Sanchruft, gegen Wichen der Handbertiffe Kreis Mergen (Abeil des vormaligen Berzogthums Aremberg), gegen Norden das Hannboerische Firfelenthum Offriessand und die Olbent. Armte Westerste und Beifenachn.

Die Größe betrögt etwas über 26 Quade. Meilen (genauer 26 1/10.0), mit 28,678 Bewohnern; mithin auf 1 Quade. Meile nur etwa 1100 Menichen; weiches die schwächfte Bewölfterung im sangen Herzogthum ist, die ihren Grund hat in den großen morasigen Habiltrecken in diesem Reeise, von welchem beinahe 1/4, in Woor besteht.

Der Boben ift meiftens Saibes ober Sanbland, mehr ober weniger mit Moors und Garten Erbe vermischt, bin und wieber auch Thon ober Lehm mit Sanb, an einigen Stellen tauter

Rlug : ober Deb : Sand. Der nicht in Gultur febenbe Boben ift faft uberall mit Saibe übermachfen, welche an moraftigen Orten mit Mood vermifcht ift. Die Saupt : Erwerbzweige ber Bewohner find Aderbau und Biebzucht; fur bie geringen Leute, infonberheit bie Beuerlinge, auch bas Sollandaeben. Bon ben aes wohnlichen Getreibe : Arten bauet man bier vorzuglich Roden. welcher auf gut cultivirtem Boben bier gut gebeihet und reichlich tragt; an verfchiebenen Orten Safer mit reichlichem Ertrage; Gerfte und Commermeigen merben nicht viel gebauet, Bintermeigen mot noch meniger, obgleich biefe BetreibesArten bei befferet Gultur bes beften biefigen Bobene nicht übel gerathen murben In ben Moorgegenben biefes Rreifes bauet man am meiften Buchmeigen, inbem man bie bagu ausgefuchten Moorftreden fahrlich abbrennt und in bie mit ber perbrannten Moorrinbe gebungte Erbe ben Buchweigen faet, welcher bei gunftiger Bitterung von allen Frucht - Urten am eintraglichften ift; bei ungunfliger Bitterung aber - bie nicht felten eintritt - menig ober nichte einbringt. Much bauet man faft alle gewohnlichen Gemules und Doft = Arten mit bem aludlichften Erfolge. Gin großer Theil bes Moorbobens ift in Wiefenland umgefchaffen, bas bei auter Cultur icones Gras tragt, fo baß es hier an beu nicht fehlt, Much alle gewöhnlichen Solg : Arten tommen bier gut fort; unb es fehlt bier im Gangen nicht an Solg. Bu bebauern ift, bag ein fehr groffer Theil bes biefigen nicht ichlechten Bobens noch muft und obe lieat, taum 1/20 bavon ift angebauet. In alten Beiten muß bieg nicht ber Sall gemefen fenn, benn man findet überalt auf ben meiften biefigen großen muften Saiben, gange Stunden Beges meit, Spuren von einer ehemaligen Gultur, nemlich nach iebiger Art actermeife abgetheilte Relber, jest mit Saibe bemachfen: felbit Spuren ehemaliger Wohnungen findet mon in benfethen. Mehnliche Erfcheinungen zeigen fich in ben Dibenburgifchen Memtern, Ganbertefee und Wilbeshaufen. Durch welche Borfalle biefe Gegenben fo febr entvolfert murben, baruber fagt une bie Gefchichte nichts Bestimmtes. Gehr mahricheinlich aber maren anhaltenbe. blutige, vermuftenbe Rriege, wie ber Frantifch = Gachfifche 33jahs rige, und ber 30jahrige, Sungerenoth und tobtliche Seuchen. vielleicht auch große Ueberfcmemmungen bie Urfachen biefer großen Entvollerung.

Unter ben Ruffen in biefem Areise find gu bemerken: 1) bie Sase, welche aus bem Furfentium Osnabrud tommt, burch bie biefiger Rirchspiele Effen und Loningen in bas hannoverische Amt Mevven und bei ber Stadt Menven in die Ems flieft; bier

aber noch nicht fchiffbar ift. 2. Die Gofte, welche im Umte Bechta bei Emftet aus vielen fleinen Quellen in einer fumpfigen, moraffigen Dieberung entfteht und erft beim Gintritte ine 2mt Cloppenburg ein Bach mirb, ber nach feiner Bereinigung mit mehrern andern fleinen Bafferguffuffen ju einem Fluß anmachft. Gie flieft burch eine moraftige Dieberung bie jur Stadt Cloppen= burg und burch biefe, bann in vielen Rrummungen, immer burch moraftige Dieberungen , welche faft alle an beiben Ufern ju Biefen benust merben, nach ber Stadt Friefonthe, movon fie einen betrachtlichen Theil burchfließt, geht bann uber Barfel, mb fie ihren Ramen verliert und Barfeler Tief genannt wirb, nach Diffriestand, mo fie in bie Leba, und mittelft berfelben in bie Ems fallt. Muf ihrem Laufe burch biefen Rreis nimmt fie bei Reinsbaufen im Rirchfpiel Altenopthe bie Mue ober Lobe auf. einen aus bem großen Moore bei Garrel tommenben Bach. Dbs gleich fie fur fleine Schiffe leicht fahrbar gemacht werben tonnte, ift fie boch nur auf einer furgen Strede burch biefen Rreis fahre bar. 3. Die Martau ober Marta, Die erft ale ein Bach burch Die Rirchfviele goningen und Linbern, nach Marthaufen und Ellerbrot fliefit, bis mobin fie pon Saterlanbifchen Boten bes fahren wird, bie bafelbft ausladen; meshalb ju Ellerbrot gmei Padhaufer find, beren Befiger gieinlich anfehnliche Speditiones gefchafte treiben. Bon bier flieft fie in großen Rrummungen burch bas Gaterland, wo man fie bas Gater Tief nennt, mit ber Dhe vereinigt nach Dftfriedland, wo fie ben Ramen Gater= Ems erhalt und mittelft ber Leba bei Leer : Drt in Die Ems fallt. Dbgleich bie Marta ober Gater : Eme fcon von Glerbrot mit fleinen Schiffen (Boten) befahren merben fann, fo ift boch biefe Rabrt wegen ber vielen und großen Rrummungen biefes Rluffes febr langweilig und unbequem, weil die Sahrzeuge ben gangen Beg von Ellerbrof bie Scharrel gezogen werben muffen, und man auf biefer turgen Strecke, bie ju gufe nur 3 Stunden Weges ift, felbft bei gunftigem Baffer 7 - 8 Stunden gus bringt.

Die Bewohner biefes Areifes find meiftens Abtommlinge ber alten Stiefen, von beren Sitten, Gebeduchen, Lebendart, Alie bung z. fie, vornehmlich bie Satertander, nach vieles bieibehlten haben. Sie find sammtlich, mit wenigen Ausnahmen, Catbelien und, nachbem bie Leibeigenschaft in neuern Zeiten aufgehoben ift, freie Leut.

XXII. Das Amt Cloppenburg, mit 1777 Feuerfiellen und 10,240 Ginwohnern. Ge grengt gegen Often an Die Zemter

Wilbeshaufen und Bechta, gegen Suben und Gub-Beffen an bas Umt Boningen, gegen Beften und Norben an bas Umt Brieforthe, und enthalt in feinen 4 Rirchfpielen folgende Orts schaften:

70. Rirchfpiel Cloppenburg und Krapenborf; worin 633 Erbfaufer und 265 heuerhaufer, 898 Feuerftellen, unb 5065 Ginmohner.

a) Cloppenburg, eine fleine Stadt an bem Goffe-Rlug. mit '149 Feuerftellen und 825 Ginwohnern, Gis eines gands gerichts, Umte und Dagiftrate; ehemale eine Beftung, jest ein offener Ort, mit einer einzigen, etwas gefrummten, giemlich langen Strafe, meiftens niedrigen, von Sachwert mit Lehm= manben gebaueten Saufern, beren einige nur mit Stroh ober Gras : und Saib : Dlaggen gebedt find und nach ber Strafe bin Beine Renfter baben. 3mifchenburch fteben einige Saufer pon Sachwert mit Badfteinen ausgemauert, aber alle mit ben Giebeln nach ber Strafe bin gefehrt. Diefer, mehr einem Dorfe als einer Stadt abnlich febenbe Drt liegt auf einem fumpfigen Boben und ift mit bem baran ftogenben Dorfe ober Rieden Rrapens borf fo gufammengebauet, bag, nachbem bas nach letterm Drt fuhrende Thor abgebrochen ift, ein Frember biefe beiben Derter nicht non einander unterfcheiben fann. Gloppenburg bat ubris gens bie Rechte und Kreiheiten einer amtefaffigen Stadt und eine burgerliche Berfaffung. - In alten Beiten mar bier eine beveftigte Burg nebit Schloff, mo oft bie Grafen von Tedlens burg ale Landesherren mohnten, bie von hier aus manche Rebbe mit ihren Rachbaren fuhrten. Geitbem biefer Ort nebft bem Umte aleiden Ramens an Munfter gefommen mar, murbe bie Burg gewohnlich nur von bem Amtebroften und Rentmeifter bes mobnt; aber bei einem. 1716 in bem gang naben Rrapenborf entitanbenen Branbe fteette eine von bort burch bie Luft fliegenbe Seite Sped bie Burg and welche bis auf einen Theil bes fteben gebliebenen febr biden Thurms abbrannte; von bem Uebrigen find nur noch Ruinen gu feben. In mehrern alten Rachrichten wird auch ber Burgmanner gebacht, Die bier gewohnt haben; jest finden fich hier noch brei Saufer, beren ehemalige Befiber gu ben Burgmannern gehorten, und bie baber noch abelige Kreis beiten befigen. Db bier mehrere Burgmanner gemefen, ob fie ein befonderes Collegium, wie bie in Bechta, bilbeten, und mas fie fur Rechte und Pflichten hatten, ift nicht mit Gemigheit befannt. - Das hiefige Rathhaus und bie Stabt-Capelle 97) machen ein maffives Gebaube aus, bas 1668 unter bes Bifchofe Chris ftoph Bernhard von Galen Regierung gebauet murbe. Chebem batte Cloppenburg brei Thore, movon bas Onther : und Rrapen: borfer Thor aan; abgebrochen find; bas Dfterthor ift noch por= banben. Es ift hier eine Stabtichule und ein Gafts ober Armens baus, in welches verarmte Burgerleute gufgenommen und verpleat merben. Das hiefige Armenmefen, welches giemlich ans febnliche Ronde bat, ift gut und zwedmaßig eingerichtet. Der Bobtftanb biefes Drte tonnte baburch febr vermehrt merben, wenn bie Ginwohner bie Emfteder Saibe und einen Theil bes Beberbrote, beibes Gefammteigenthum ber hiefigen Burgericaft. beffer , als bither , jum Aderbau , Diefen = und ju Sola-Anlagen benutten.

d) Rrapen borf, ein gleden, 132. 752., beftanb urfprung. lich aus ben Stellen (Sofen) einiger Bauern und beren Beuers leuten, etwa 1/4 Stunde von Cloppenburg; nach und nach baueten fich aber zu beiben Geiten bes Beges nach Cloppenburg immer mehrere an, beren Bohnungen jest von ber Pfarrfirche bis an bie Stadt Cloppenburg reichen und eine Strafe bilben; bie Ginwohner find theile Aderbauer, theile Sandwerfer und Sanbeles leute. Die biefige Pfarr : ober Gemeinbe -Rirche ift ein giemlich fcones, großes, maffives Gebaube, und befit anfehnliche Gin= fünfte.

- c) gantum, 20, 124., mobei ein Gut gleichen Ramens. b) Sevelten, 73, 408.
- e) Tegelrieben, 8 37.
- f) Ruttein, 27. 148.
- g) Barn fte bt ober Barrenftette, 9. 51.; ber anbere großere Theil biefes Dorfes gebort jum Rirchfpiel Effen und ift bier nicht mitgegablt. h) Stapelfelb, 33, 159.
  - i) Aneheim ober Rnehmen, 40. 232.

  - k) Diebolt, 12. 65.
  - 1) Bahren ober Kabren, 37. 196. m) Schmertheim, 15, 90.
  - n) Ambuhren, 12. 79.
  - o) Stalforben ober Stalvorben, 10, 69., mobei bas abel.

<sup>97)</sup> Die eigentliche Pfarr: Rirche fteht in Rrapenborf; baber es Rirche fpiel Gloppenburg und Rrapenborf genannt wirb,

freie But Stebingsmuhlen, 2. 5., mit einer bagu gehörigen Baffermuhle an bem Gofte Fluß. Der anbere, größere Theil biefes Guts gehört zum Kirchspiel Molbergen.

p) Refthaufen, 24. 159.

q) Barrelbufd, 21. 126.

s) Garrel ober Garel, 128. 779.

t) Bethen, 57. 304.

u) Eufche, 80. 404.

71. Rirchfpiel Emftet ober Emb ftet, mit 433 Feuerftellen und 2429 Einwohnern, 273 Erbhaufern (Bauerhofen) und 160 heuerhaufern. Es enthalt folgende Ortschaften:

a) Emftet, 90. 488., ein Rirchborf mit einer, ber beiligen

Margaretha gewibmeten Rirche.

b) Beffer-Emftet, 37. 200. Dbelgonne, 2. 9. Diethaus, ein abel, freies Gut, 12. 53. heffeinfelb, 10. 49.

c) holtinghaufen, 54. 300.

d) Salen, 59. 316. Lethe, ein abel. freies Gut, 1. 6.

f) Drantum, 38. 212. Befenbuhren, 13. 75., ein abel, freies Gut, bas vormals einem herrn von Monfter ober Mun-fter gehorte, von welchem es einer Namens Festenfeib Laufte, ber es an einige Bauern wieder vertaufte.

g) Bubren, 35. 203. Suttsbufren, 7. 46. 90). Palmpobl, 8. 41. Hufum, 7. 34. Schneiberkrug, 3. 14. Poggen-

fchlatt, 2. 12.

h) Repte ober Ropfe (vormale Rebete), 23. 152. Buhrnerbruch, 1. 6. Der andere fier nicht mitgegahlte Theil biefes Orts gehört jum folgenden Kirchfpiel.

72. Rirchfpiel Cappeln 99), worin 97 Erbhaufer und 74 Seuerhaufer, im Gangen 171 Feuerstellen und 1301 Ginwohner in folgenden Ortschaften;

<sup>98)</sup> Der Rame biefes Orts lagt vermuthen, daß hier ehemals eine Sulige ober Saline gewesen fen; wovon fich aber teine Nachrichten finben.

<sup>99)</sup> Es gebörte in alten Zeiten zum Emstelfchen Pfaresprengel, bis im I 1150, ba bie Eingesessen vom Bischofe Philipp von Obnabrück bie Sclaubniß erhielten, sich einen eigenen Pfarer zu erwöhlen. Das Batronatrocht aber bat ber Lanbeskert.

a) Cappeln (richtiger: Capellen), 21. 147., ein Rirchborf mit einer, ben Apoliein Petrus und Paulus gewidmeten Kirche, einer catholischen Pfarrei und Captanei. Dingel, 9. 70.

b) Botel, 22. 161. Wifmuhlen, 5. 27.

(ich aus burch eifrige Cultivitung iber aus ber vor einigen Sabren getheilten Gemeinheit erhaltenen Pladen. Dfterbaufen, 6. 38. Darenkamp, 3. 32. Schwebe, ein abelig freies Gut, 5. 51.

d) Schmichteler, 19. 132.

e) Rorbenbrot, 7. 68. Bubrnerbruch, 1. 7., macht mit bem im Rirchfpiel Emftet belegenen eine Ortichaft aus.

f) Mintemedde, 11. 98.
g) Elffen, 26. 217. Elffer Landwehr, 1. 9.

73. Kirchfpiel Molbergen, worin 222 Erbhaufer, 53 Seuerhaufer, mit 275 Feuerftellen und 1445 Einwohnern in folgenben Ortichaften:

a) Molbergen, 81. 403., mit einer ziemlich anfehnlichen Parreiriche. Stebingsmußten, ein abelig freies Gut, 10. 44. Der andere, kleinere Rheil biefes Gutes mit dem herrenhause ist nach Cloppenburg eingepfartt.

b) Dwergte, 35. 204. Augustenborf, 8. 34., eine in neuern Beiten angelegte Colonie.

en Seiten angelegte Colonie.
c) Ermfe ober Ermbte, 72. 386.

d) Gronbeim, 15. 95.

e) Deheim ober Deben, 54. 279.

## XXIII. Das Amt Coningen,

mit 2323 Feuerstellen und 12134 Einwohnern in folgenden 4 Rirchspielen.

74. Kir chip iet Loningen, weein 2 obel. Guter, 268 3elter Bohnungen ober Erben, 141 Rathnere und Brinffiger- Mohnungen, 19 Neubauereien und 535 Seuerhalter, im Sanzen 241 Reuerftelen mit 1237 Einwohnern, die sich meistentheits von Ackerdau und Briebaufer einchteen.

a) Boningen, ein Fleden, 213, 1090., mit einer iconen Pfartfirche. Meerborf, 16. 76. Duberfabt, 9. 49., ein abelig freies Gut, wo ber Gis bes Amts Loningen ift. Lohninger Muble, 3. 22.

b) Sagel, 30. 108.

c) Farmich ober Farmid, 12. 66.

- d) Brotffrich ober Brotftret, 20. 98. Sollah, 2. 14. Boda, 10. 51.
  - e) Deubrunnen, 32. 155.
  - f) 2(tbrunnen, 32. 170.
  - g) Robfe, 25. 131. Soira, 13. 67.
  - n) Bintum, 28. 164.
    i) Chren ober Eren, 32. 164. Bienobft ober Binnebft,
- 15. 93. Binthof, 5. 27. k) Ungelbet, 44. 222. Schnetlage, 6. 35. Sudels
- k) Angelbet, 44. 222. Schnetlage, 6. 35. Sudels rieben, 17. 89., ein abeligs freies Gut mit vielen heuerlingen befeht.
  - l) Berme, 24. 141.
  - m) Eventamp, 27. 150.
- u) Lewinghaufen ober Levinghaufen, 10. 60. Ueber einen Theil biefer Bauerichaft (4. 24.) ift bie Landeshoheit mit Sannover ftreitig.
- o) Duen famp, 18. 97., mit Ginfchluß bes mit Sannover hinsichtlich ber Lanbeshoheit streitigen Theile (14. 76.).
- p) Wachtum, 53. 250. Der Theil biefer Bauerfchaft, woruber bie Lanbeshoheit mit hannover streitig ift, enthalt 42 Feuerstellen mit 198 Ginwohnern.
  - q) Beiminghaufen, 39. 217.
  - r) Borthorn ober Barthorn , 26. 151.
  - s) Elibergen, 59. 296. Windhorft, 2. 8.
  - t) Benftrup, 49. 355. Matlage, 11. 60. Steinriebe, eine neue Colonie, 13. 65. Fehrenmoor, 4. 18.
    - n) Labbergen ober Cobbergen , 28. 136. Solthaus, 8. 40.
- 75. Kiech piele Effen, worin 5 abelige freie Gitter, 260 Seller und Burger- Gratten, 39 Rathners und Brinfifter- Gtatten, 5 Reubauer- Statten, und 355 Deuerbaufer, im Gangen 664 Feuerfellen mit 3273 Einwohnern in folgenden Ortsfooften:
- a) Effen, ein Bleden, 142. 698., mit einer Pfarrfirche, In gang alten Beiten foll biefer Det eine Stadt gewesen und burch einen Rrieg so verwuftet worden fepn, daß die Einwohner nach Quakenbrid auswanderten,
- b) Broffrig, 48. 235. Der Keinere, fier nicht mitsgeabite Theil biefer Dorffcigft gehört jum vorbergebenben Ricchfpiel Loningen. — Groß: Artenstete, Alein- Artenstete, und Behr, sind alle brei abel. freie Guter, busammen mit 13 Feuerfielten und Do Einwohnert.

c) Abaufen, 44, 232. Sanbiobe, 10, 52.

d) herbergen, 32, 158. Barnfledt ober Barrenftett, 13, 73. Der fleinere, bier nicht mitgegahte Theil Diefer Dorffchaft gehort jum Rirchspiel Cloppenburg und Rrapenborf.

e) Bartmanneholte, 22. 109. Barlage ober Berlage,

20. 101. Botel, 6. 24. Felbe , 15. 61.

f) Abbrup, 64. 281. Morbholte, 7. 29. Stabtsholte,

9. 42. Lage, ein abel freies Gut, 13. 76.

g) Bevern, 64. 300. Calhorn, ein abelig freies Gut, 7. 40.

h) Uptiohe, 70, 342,

i) Dfter=Effen, 65. 330.

76. Kirchfpiel Linbern, worin 64 Beller-Statten, 164 Ratiners und Beinfiffer- Statten, 12 Neubauers Statten, und 88 heuerhalter; im Gangen 328 Feuerfiellen und 1724 Einswohner in folgenden Driftoften:

a) Lindern, 82, 393. woselbst bie mit vielen Einkunften verfehene Gemeindes ober Pfart-Airche fiebt, worüber Dibenburg schon in alten Beiten bas Patronat besas. Das Beitere hierüber fiebe bei ber Dorfichaft kastrup im folgenben Richspiel.

b) D ferlindern, 20. 105.

c) Großenging ober Großen's Jint, 24. 138.

d) Barbrugge, 13. 82. Ginger Duble, 6. 38.
e) Rieinenging, 29. 147. Diefe Dorfichaft bat fo gu-

e) Rleinenging, 29, 147. Diese Borfichaft hat jo gugenommen, baß fie jest großer ift, ale Großenging.

f) Garren ober Garen, 34. 173.

g) Marren, 31. 177.

h) Liener ober Lines, 53. 261.

i) Muen, 24. 147.

k) Solthaus, 12. 63. Der fleinere, hier nicht mitgegabite Theil biefer Dorffchaft ift nach bem vorhergehenben Rirch-

fpiel goningen eingepfarret.

77. Kirchfpiel Laftrup, worin 101 Bellers Statten, 89 Rathners und Brinffiger Statten, 26 Reubauer Statten und 151 heuerhaufer; im Gangen 376 Feuerstellen mit 2045 Einwohnern in folgenben Ortichaften:

a) La ftrup, 32. 285., mit einer sehr alten Pfarefrich, wordber Obenburg schon in alten Zeiten bas Patronat hatte. Graf Diberid ber Glidfelige von Obenburg befehrt im Jahre 1421 einen gemiffen Bildbeim von Bodraden mit 2 Meierhöfen und ber Muble in biefer Dorffchaft Laftrup, welches Leben nachmals (1551) mit bem Patronate über bie beiben Richen gu

Laftrup und Eindern und 1 Ketten (Katjen) ju Baftrup vermehrt wurde. Nach dem Abgange bes mannlichen Stamme ber von Bodraben im Jahre 1633 belehnte Graf Anton Gunther word Diendung mit ben erwähnten Stidden seinen Cammer-Pygen, Geb Clamer fünte, von weckem bie nachnafigen Ehentudger, bie von Dinklage auf Cashom weiblicher Seite abstammen. Im 1.479 fiel bie gehen der Dibend, höhlen ehnsbertichaft andeim; bie 3 leibeigenen Bauern und ber Muller zu Lastrup kauften sich und die Ihrie ihren nicht inrehabenden Stitten von Der Eigensbestigkeit frei; aber der Auskung des Patronatrechts über die biefige Kirche und über die zu Lastrup wurde dem Kehnsbertrechten.

b) Guble, 22. 155. Ginhaufen, 5. 23.

c) Demmelte, 33. 182. Wolf: ober Bulfhop, 7. 35. Lutlage, 7. 36.

d) Samftrup, 51. 246. Erochte, 3. 16.

e) Dibenborf, 25. 136.

f) Sammel, 21. 109. Rofune, 6. 29.

g) Rlein=Rofcharben, 20. 122. h) Groß=Rofcharben, 32. 186.

i) Timmerlage, 17. 100. Birlage ober Birfchlag 6.41.

k) Matrum, 21. 121.

1) Schnelten, 25. 143. Sate, 9. 49.

## XX. Amt Friefonthe,

enthalt 1132 Keuerstellen mit 6304 Einwohnern, und grengt gegen Morb = Dit und Dit an bie Memter Bwifdenghn und Dibenburg, gegen Guben an bas Umt Cloppenburg, gegen Beften an bas Sannoverifche Umt Meppen und einen fleinen Theil von Ditfriesland, gegen Dorben ebenfalls an letteres und an bas Dibenb. Amt Befterftebe. Unter allen Dibenb. Memtern ift es am wenigsten cultivirt und bevolfert; noch gang große, meilenlange und breite Streden Saibe und Moor liegen muft und erwarten bie fleifige, Ginoben und Bufteneien in Fruchtgefilbe umichaffenbe Sand bes Menichen, Die bei gunehmenber Bevollerung und in fur ben ganbbebauer gunftigern Beiten gemiß auch hier fich wirtfam bezeigen wirb. Wenn gleich biefe großen muften Streden, in benen bie wenigen Dorfer mit ihren Medern unb Wiefen wie Dafen in ben Ufritanifden Canbmuften liegen, auch jest ichon nicht gang ohne Duben find, inbem man fie gu Chaafmeiben und gur Bienengucht benubt: fo merben fie boch bereinft, Dieß aus ben 3 Rirchfpielen Scharrel, Ramstoh und Struds lingen beffebenbe ganben bat allerbinge hinfictlich ber Gitten, Gebrauche, Lebensart und Sprache feiner Bewohner viel Gigenthumliches und Drginelles, aber boch nicht bas Abentenerliche, mas bin und wieber bavon gefchrieben ift. Es ift etwa 31, bis 4 Quabr, Meilen groß, und macht ben norbweftlichen Theil bes Amte Rrieforthe aus. Geine naturlichen Grengen find an ber einen Geite Morafte, Bruche, Saiben und Moor, an ben anbern Seiten zwei gluffe , bie von Marthaufen tommenbe Marta und bie aus ber Rabe von Lorup tommenbe Dhe. Die Marta theilt fich norblich von Scharrel in zwei Arme, movon ber eine nach Barffel guffieft und fich nicht weit bavon mit ber Gofte verbinbet, ber andere (meftliche) Urm vereinigt fich unweit bes Commens thureiqute Bofeleich im Rirchfpiel Strudlingen mit ber Dhe unb heißt bann bie Gater:Ems ober Leba, welche mit ber Gofte vereinigt in Die Ems fallt.

 Bermuthungen und Meinungen, wovon bie mahricheinlichfte bies jenige ift, nach welcher fie Abfommlinge ber alten Rriefifchen Ration find, von ber fie auch noch vieles in ihren Sitten, Bes brauchen, Lebensart und Sprache beibehalten haben; und gmar follen fie von bem Theil ber Kriefifchen Ration abstammen. welche Gogelter ober Gogeler Friefen hiegen. Ihre Sprache, vorzüglich bie ber gemeinen und alten Leute unter fich, ift unftreitig ein Sproffling ber alt : friefifchen Sprache 100); boch ift fie jest icon febr mit bem Beftphalifchen Plattbeutiden und Sols lanbifden vermifcht. Chen fo febr perfchieben find bie Deinungen über bie Etymologie bes Damens biefes Lanbchens, inbem Ginige, 3. B. Soche, ihn von Saten (Gaffen, Coloniften) ableiten, weit es querft von Coloniften angebauet worben fep. Dief fann aber wol fcmerlich einen Grund gu feiner Benennung abgegeben haben : benn wie viele ganber und ganbeben muften bann nicht fo beifen, ba fo viele, ja wol bie meiften, querft von Coloniften bewohnt murben. Unbre leiten ben Damen vom alt : friefifchen Worte Gath ober Goth ab, welches eine Plagge ober Rafen aus einem Morafte, auch einen Brunnen bebeutet. Der moraftige Boben biefes ganbchens foll bemnach bie Berantaffung gut feiner Benennung gegeben baben. Aber biefer Ableitung ift ber Ums ftanb jumiber. bag es in alten Urfunden und Schriften nicht Saterland, fonbern Sagelter: ober Sogelterland, auch Cogeler : und Gegelerland genannt wirb, und ber Rame Saterland fpatern Urfprunge und mabricheinlich eine Abentrung von Sagelterland ift. Diefermegen, und weil es viel gebrauchlicher ift, Ramen abguturgen als ju verlangern, wie auch vornehmlich megen ber febr mahricheinlichen Abstammung biefes Rolechens von ben Gogelter ober Gogeler Kriefen, mochte ich bie Etymologie "Sagelterland" fur bie richtigfte und gutreffenbfte balten, obgleich bie abgefürzte Benennung Saterland fest bie gemobnlichfte ift. -Die Rleibung ber Saterlander hat viel Mehnliches mit ber ber Lanbleute in Offried: und Groningerland. Ihre Gitten und Lebensart find von benen ihrer anbern Rachbaren nicht febr verfcbieben. Bas ben Charafter und fonflige Gigenheiten ber Gaters

lanber anbetrifft, fo mag bier ein genauer Renner berfelber reben: "Die Saterlanber," fagt berfelbe 1), "find eine recht gute Urt Menfchen, hoflich, freundlich, nur großtentheils etwas rob. und bien rubrt von ihrer Lebensart ber; auch mochte ber Aberglaube nach Berhaltnig mol mehr unter ihnen berrichen, ale un= ter ben übrigen Bewohnern bes (pormaligen) Amte Cloppenburg. menn ich Triefopthe ausnehme. Ueber alte hergebrachte Ge= brauche und Gewohnheiten, wovon fie auch einige Rechte nennen, halten fie ftreng, und ba fie fo ifolirt mobnen, fo bleibt leicht Alles beim Alten. Much geben fie bei Streitigfeiten unter fich. und uber bas Dein und Dein, gern gu Gerichte und bief felbit um Rleinigfeiten; fie find, trop bem mas Soche bom Gegen= theil verfichert, tuchtige Prozefframer. Uebrigens werben fie auf bie namliche Art regiert, wie bie übrigen Unterthanen bes (vor= maligen) Umte Cloppenburg, und find in allen Rallen ben namlichen Gefeben unterworfen. Gine aber, mas fie nicht leiften. find Personalbienfte; und bag fie bavon frei find, liegt wol mehr in ihrer ifolirten Lage ale in fonftigen Rechten. Gie befigen freie Jagb und Rifchfang in ihren Gemarkungen 2). Bas ihre innere Privat = Ungelegenheiten betrifft, fo merben biefe von 12 Derfonen. Die Borffeber ober Burgermeifter genannt und jabrlich gemablt merben, beforat: eine Ginrichtung, bie in perfchiebenen Gemeinheiten bes (pormaligen) Amte Cloppenburg mit einigen Abmeichungen ftatt findet. - Ihre Rabrungequellen find Aderbau, Biehaucht, Schifffahrt und Torfaraben, Ihre Schifffahrt ift ihnen auch hauptfachlich ber Torf : Musfuhr wegen von Dugen, inbem bie Durchfahrt von Raufmannsmaaren feit einigen Jahren merflich abgenommen bat, weil bie Rahrt etwas toftfpielig ift."

Das Amt Kriesopthe enthått nachstehende 7 Kirchpiele: 30. Das K. irchpiele: Triesopthe, worin 207 Feuer-fellen mit 1175 Einmohnern, worunter 33 Ackresseute, bie theils Wolf- und Hable Einmohner, novumter 33 Ackresseute, bie theils Wolf- und hable Eiden, theils Körer (Käthner), Reubaute und Colonisten sind, und 23 Heuerlinge (die meistens Aggelchner sind). An eigentlichen Gewerbtreibenden waren im J. 1816 im

<sup>1)</sup> S. Dibenb. Beitfchrift, vom 3. 1804. Bb. II. St. I. S. 27.

<sup>2)</sup> Soche fagt, man finde beinahe in jedem Sause ein schönes Windspiel. Wie war es möglich, daß er diese ichreiben tonnte, indem man bier außerft setten, vielleight keine brei biefer Thiere antrifft; setten findet man einen Spürbund.

gangen Kirchfpiels 1 Avontheter (in der Stadt Kriefonsch), 7 Hanbelsfeiter, 9 Höher, 1 Müller, 6 Branntweinbrenner und Brauer, die zugleich auch Gaft- und Schartweithe find, 2 Delfchläger, 11 Schwieder, 8 Jimmerleuter, 10 Schwieder, 10 Schwifter, 20 Leinneber, 1 Aufreschmich, 5 Holfchundser, 2 Zöpfer, 4 Hutmacher, 2 Weifgereber, 3 Devolgter, 1 Färber, 8 Michry 2 Schlädier, 1 Jähbinder, 8 Jimmeter (Biennembatter), welch

alle meiftentheils in ber Stadt Friefonthe mohnen.

a) Kriefonthe (Oyta Frisica), eine fleine Lanbftabt am Goftefluß, mit 166 Reuerftellen und 862 Ginmobnern, Die, mie bieß in mehrern anbern fleinen ganbftabten ber Sall ift, gum Theil von Uderbau und Biebjucht leben. Der armliche Buffanb biefer Stadt rubrt mot hauptfachlich vom Mangel an eintraglichen Gemerben ber. Bormale batte biefer Drt von vielen bier mobs nenben Schmieben vorzugliche Dahrung. Diefe verfertigten viele Genfen, Schneibemeffer, Spaten und manche anbre eiferne Ges rathichaften und Bertzeuge, Die in großen Quantitaten im Dunfterichen und nach benachbarten ganbern abgefest murben. Aber fie tonnten . ungeachtet fie von besonberer Gute maren, boch gegen bie Sauerlanbifden Fabriten, welche folche Baaren, wenn auch nicht beffer, boch mobifeiler lieferten, auf bie gange nicht Concurrent balten , jumal ba biefe von ben letten Dunfterichen Bifchofen . welche ale Churfurften von Roln auch Bergoge pon Mefiphalen maren, befondere begunftigt murben. Bielleicht konnte. ba letterer Umftanb jest megfällt, biefem pormaligen fo bluben= ben Rriefonthifchen Gifenmaaren = Sanbel wieber burch irgend ein Mittel aufgeholfen werben. - Die Schiffbarmachung ber Gofte melde nicht weit von biefem Stabtden icon von Ratur ichiffs bar ift) bis nach biefem Drte murbe bemfelben febr qu Statten tommen. Die Musfuhrung icheint feinen großen Schwierigkeiten ju unterliegen. Um leichteften ließe fich ein folches Unternehmen burch Actien ju Stande bringen, wenn es bagu nicht an moble habenben Privatleuten fehlte. - Rlauen. 5. 32. Schmanebora oter Schwanenburg, 9. 70. Defchen, 1. 10. Diefe 3 Derter geboren eigentlich noch gur Stadt Friefonthe, ba bie meiften Bemobner berfelben Burger bafelbit finb.

b) Thute, 21. 175., wogu bie besonderen Abtheilungen Borberften . Thule (8. 70.), Mittelften . Thule (11. 85.) und

Thuelefelbe (2. 29.) gehoren.

c) Peterefelbe, 5. 26., eine in neuern Beiten angelegte Colonie.

79. Das Kirchfpiel Alten northe, mit 259 Fuerfiellen und 1351 Einwohnern, 2 abelig sfreien Gütern, 13 Well- und 13 Hallo-Erben, 71 Köttern, 61 Bindsspiern, 41 Preudauern und 55 Heuerlingen. In eigentlichen Gewerbsleuten waren im X 1816: ZKinder, 1 Schmiet, 9 Schmiet, 1 Schuster, 1 Zimmermann, 2 Keinweber, 1 Delschäeper, 1 Wasssermüller, 1 Ziegelter, 2 Housstown

a) Altenopthe, nebft bem abel. freien Gute gleichen Das mens, 120, 568. Un ersterm Orte ift bie Pfarts ober Gemeinbes

Rirche mit einer catholifchen Pfarrei.

b) Bofel, 90. 492. Ofterloh, 19.-107. Biegelhaus, 1.

c) Eggerebaufen, 16. 78.

d) Campe ober Campen, 9, 67. Die 3 hiesgem Bauernhöfe waren siehn vor einigen Jahrhunderten ein Olendurgisches Leben, machten utsprünglich ein großes Gut aus, womit die Jamilie von Campen vom Obendurgischen Lehenhofe beiehnt auf. Nachmals wurde es in 3 Deitig gefehit und mit jedem ein Colonus beiehnt. In dem 1756 und 1764 mit Munfter ein Glonus beiehnt. In dem 1756 und 1764 mit Munfter einschließigen Beihenhauern von Diendung am Minfter abgeteren, wobei sie bis zur Theilung des Obolfites Machteller 1803 blieben, da sie dann wieder am Diendung famen. Reinschausen

So. Das Riechfpiel Marthaufen, worin: 1 abeig freies Gut, 22 Roter, 12 Brinfifger, 31 Reubauer, 14 heuer linge, 2 Kausteut, 2 Branntweinbernner, 1 Multer, 1 Schneiber, 1 Schuffer, 1 Schmieb und 1 Zimmermann, in solgenden Derftdaften.

a) Markhaufen, 57. 319, liegt an bem Flüßgich Markb ber Martan, monde es benannt ift, und bat eine Kirch mit einer catholischen Plarei. Ellerbref, ein Dorf und Gut, 9. 48, an dem Markd Klüßern, wo u-rer andern auch einige Wirthe wöhnen, die jugleich Spedieurs sind sie die auf einigen Gegensgenden von Weltsphalen und andern deutschen gegenden von Aussischeiten und andern deutschen zu Malfer über der von Fachspitzeltung erkodern, und von dier ju Walfer über Emden ins Anstaud gehenden Waaren, und daggen die auße malkelnde über Emden einsommenden Kaufmannsgürer nach Welfphälischen und einigen andern Deutschen Ländern spedieren Aus zie des Emuglechandels, wegen der damaligen ContinentalSperer, war hier ein sehr lebhafter Perket, der aber nach der Arte

und Emben wird meiftens mit Saterlanbifden Schiffen betrieben.

b) Reumarthaufen, 16. 88., eine Colonie.

81. Das Rirchfpiel Barfel (Barffel), morin: 245 Reuerstellen mit 1392 Ginwohnern, 11 Salbe und 11 Biere tel-Erben, 49 Roter, 64 Brintfiger, 83 Gigener, 21 Beuers leute, 9 Dachter ber in biefem Rirchfpiel belegenen Maltefer Gus ter: 7 Branntemeinbrenner, 2 Raufleute, 7 Bofer, 5 Bimmers leute, 3 Schneiber, 6 Schufter; 1 Sutmacher, 1 Rupferichmieb. 1 Bottder. 1 Bader.

a) Barfel (in ber gemeinen Sprache auch Baffel genannt). 161, 847., eines ber größten uud iconften Dorfer im Dibenburgifchen Munfterlanbe, mit einer gut gebaueten, reichlich botirten catholifchen Rirchfpiele-Rirche, Pfarrei und Bicarie. Dies Dorf ift nach bem letten Branbe gut wieber aufgebauet, und beftebt meiftentheils aus gang maffiven Saufern, worunter einige giems lich hubich und geraumig find. Die fcone, gur Schiffahrt bes queme Lage biefes Drte an ber Gofte, bie bier fcon Schiffe von 20 und mehrern gaften tragt, wird bis jebt faft ju meiter nichts, ale jur Torf : Muefuhr nach Ditfriesland benutt: nur menige Barfeler Schiffer fahren Trachten nach und von ber Dorb = und Dit : Gee, Solland , England ic. - Barfeler Moor, 16. 114.

b) Sartebrugge, 51. 285.

c) Cobe, 8. 71. Offerhufen , 2. 16,, und Roggenberg, 7. 59., find beibe Mattefer : Guter, gur Comthurei Lage geboria.

82. Das Rirchfpiel Scharrel, worin: 118 Feuerftels len mit 680 Einwohnern, worunter 117 Gigener, 1 Seuermann, 2 Brannteweinbrenner, 5 Rruger, 2 Schmiebe, 5 Schneis ber. 3 Schufter und 2 Leinweber.

Dief Rirchfpiel und bie beiben folgenben. Ramstob und Strudlingen, machen bas wegen verschiebener Gigenheiten und Sonderbarfeiten befannte Gaterland aus, movon icon borbin (unter 3. XX.) bei ber allgemeinen Befdreibung bes Umte Rrieforthe ausführlich gerebet ift.

Das Rirchipiel Scharrel enthalt nur bie eine Bauerichaft Scharrel, welche aus bem Dorfe Scharrel, 117. 676. und bem einstelligen Sofe Gebeleberg 1. 4. beftebt. 3m Dorfe ift bie .

catholifche Rirchfpiels : Rirche nebft Daftorei.

83. Das Rirchfpiel Rameloh, worin: 112 Gigener, 1 Seuermann; 10 Branntemeinbrenner, 2 Sanbeidleute, 4 Rruger, 1 Sagbinber, 2 Schmiebe, 2 Schneiber, 2 Schufter, 3 Weber, 1 Windmuller und 4 Bimmerleute; im Gangen 113 Reuerstellen mit 612 Ginmobnern in folgenben Ortichaften:

a) Rameloh, 50. 252., wofelbft bie catholifche Gemeinbes Rirche nebft Paftorei ift.

b) holilen ober Doln, 46, 262, hollner Moc, 17, 98, 84. Das Kirchfpiel Strücklingen, worin: 72 Eisgene, 1 heuermann, 10 Paditer ber Mattefer Guter; 6 Brannsteweinbrenner, 1 Decoditer, 3 Ktüger, 1 Schmieb, 4 Schneiber, 1 Schliefer, 5 Mrmerclute; im Gannen 109 Keuetfellen

mit 639 Einwohnern in folgenben Ortschaften:

felbit bie ratholifche Pfarrfirche und Paftorei.

b) Utenbe, 40. 235.

c) Bollingen, 33. 194. Boteleich, 7. 42., ein Mattes fer Comthurei : Gut. Ubbehaufen, 3. 22.

# G. Rreis (bie Erbherrichaft) Sever.

### I. Befdichtliche Ginleitung.

In alten Beiten machten bie 3 fleinen Propingen De ftrin= gen, Ruftringen (bieffeite ber Jabe) und Bangerland, aus welchen nachmale, nach Abgang einiger fleinen Theile, pornehmlich von Deftringen 5), bie jegige Erbherrichaft Sever ermuche, einen Theil bes alten großen Kriefifchen Kreiftagte aus. und hatten mit bemfelben eine gleiche Berfaffung und auch meis ftene gleiche Gefebe. Alle gur Friefifchen Republit geborige Dros vingen murben mehrere Sabrhunberte lang auf eine bemofratifche Art regiert und vermaltet. Die Bewohner, eifersuchtig auf ibre angeftammte Rreibeit und begludt burch ihren Boblitanb , fuch= ten biefelbe gegen alle feinbliche Unfalle tapfer gu vertheibigen und ju behaupten. Mis aber nachmals innere Unruhen und 3miftigfeiten ausbrachen, benubten einige, burch Bermogen, Za= pferfeit und Rlugbeit ausgezeichnete Danner biefe Gelegenheit. fich uber ihre Mitburger ju erheben, marfen fich ju Sauptlingen auf, ober murben jum Theil freiwillig von bem zwiefpaltigen Bolle bagu ermablt. Dieg mar benn auch ber Fall in ben ge-

<sup>3)</sup> Ju Destiningen (Ostergoa, Astergoa a. Astringa) gehörte vor Beiten auch ein Theil von Offriesland, nemilch Friedeburg, Repskott, Gseft, Horchien und die herrtichfett Gebeuts. Es machte ein eigene tleine Republic oder Gemeinheit aus, die ihre befondern Abvocaten (Schupkoftet) und ihr besonderes Siegel batte. Dasseite wor wohrscheiden dauch mit Milleingen und Bangertand vor Fall.

bachten 3 fleinen Provingen Jeverlande; von welchen querft Rufts ringen fich in ber Perfon bes tapfern, flugen, mit vielen Talenten begabten Ebo Bomten bes Meltern, aus bem Gefchlechte ber Papingas, um's Sahr 1353 einen Sauptling ermabite und ihm faft alle Dacht eines fouveranen Berrichers eins raumte. Diefem Beifpiele folgten einige Jahre barauf (1359) auch die antern beiden Jeverifden Provingen, Deftringen und Mangerland. Er richtete nach bamaliger Gewohnheit mehrere Rirchen bes Landes ju Befrungen ein , bauete bie Schloffer Jeber +), Gibeteburg und Friedeburg (im jegigen Ditfriesland), befriegte in Bereinigung mit ben Bremern bie Ruftringer jenfeite ber Sabe (bie Butiabinger und Stadtlanber), und gerieth in einer Rebbe mit ben Sollanbern in beren Befangenichaft, aus welcher er fich nur mit vielem Gelbe befreien fonnte. Dach feis nem Tobe (1410) folgte ihm in ber Regierung fein Entel Gia bet Dapinga. Die Gefchichte charafterifirt ihn ale einen aros Ben, tapfern, entichloffenen Dann, ber fich nicht nur bei ben Rriefen, fonbern auch bei ausmartigen Rurften und Berren Gbre und Unfeben ermarb, und auf bie Begebenheiten feiner Beit, befonbere in biefen Begenben, großen Ginfluß hatte. Bugleich fcbilbert fie ibn aber auch ale einen unternehmenben, unruhigen Ropf, ber mit feinen Rachbaren in faft beftanbigen Streitigteis ten und Rehben lebte, und es balb mit biefen, balb mit ienen bielt, bis er enblich in einer gebbe mit ben Samburgern und Bremern und beren Berbunbeten, ben Dftfriefifchen Sauptlingen Ediard und Ulrich von Greetfiel in einem Treffen beim Dorfe Bargerbur (1433) tobtlich vermundet murbe und auf bem Schloffe Buteteburg an feinen Bunden ftarb. 36m folgte, ba er Beine Rinber hinterließ, fein alterer Bruber Saio Sarles, ber fich mit feiner an ben Butjabinger Bauptling gubbe Dnnes Ben vermablten Schwefter Reinolba in Die Berrichaft Gever bermaßen theilte, baf fie bas Saus Anppens mit Bubehor (bie jebige Berrlichkeit Rniephaufen) und ben britten Theil von ber Proving Ruffringen betam, er felber aber alles Uebrige behielt. Er war ein Dann von großem Geifte und tapferen Gemuthe. ber feinen Rubm in einer rubigen und gludlichen Regierung

<sup>4)</sup> Die vollige Ausbauung bes Schloffes ju Lever beschaffte aber erft sein Entel Gajo Barles, ber auch ben großen, biden, runden Anurm, der noch jest eine Bierbe ber Stadt Lever ift, auf bem bortigen Schlosvlage aufführen lief.

fucte und mit feinen nachbaren in Trieben lebte. 2016 er im 3. 1441 an ber Deft geftorben mar, folgte ibm in ber Regierung bes Landes fein Cobn Tanno Duren, welchen Die Gefchichte als einen Dann von erhabenem und tapferen Geifte fchilbert, und ber in einer unruhigen Regierung bie Gerechtsame Jeverlandes mit vieler Rlugheit, Muth und Stanbhaftigfeit gegen alle feinds lichen Unfalle, infonberheit von Geiten bes Grafen Ulrich von Greetfiel und bes Sauptlings Gibo von Efens, wie auch gegen feine eigenen aufrubrerifden Unterthanen zu vertheibigen und ju behaupten mußte. Gein Gohn und Rachfolger ift ber in ber Jeverfchen Gefchichte mobibetannte Sauptling Eb o Bom : ten ber Jungere, welcher bei feines Batere im 3. 1468 er= folgtem Ableben noch minberiabrig mar und unter ber Bormunds fchaft bes Sauptlings Alle von Inhaufen ftanb. Geine zweite Gemahlin mar bes Dibenburgifchen Grafen Gerharbs Tochter Beilmig, mit welcher er mehrere Rinber erzeugte. Er fcblog 1492 mit ben Dibenburgifden Grafen, Gebrubern Abolph, Sohann und Chriftian ein Schut = und Trut : Bunbnig, worin fie fich gegenfeitig bestandige Freundschaft und Beiftand miber alle feinbliche Anfalle gelobten, und unter andern auch babin gu trache ten fich verpflichteten, baf Stabt = und Butjabingerland, wie auch Delmenhorft und Sarpftebt (welche beibe lestern Theile bas mals von Dunfter befeffen murben ) wieber an bas Saus DIs benburg gebracht werben mochten. Rach feinem Tobe (1511) nahm fein Schmager, Graf Johann XIV. von Dibenburg, ben er por feinem Abfterben jum Bormunde feiner unmundigen Rinber eingefest batte, im Ramen berfelben bas Saus und Land Bever in Befit und beschuste es gegen alle feindlichen Unfalle bermagen, bag, obgleich bamale gang Diffriesland ein faft beftanbis ger Schauplat blutiger Rebben und innerer Berruttung mar, Jeverland boch in Ruhe blieb. Mis aber Ebo Bomtens bes Jungern einziger Gobn Chriftoph im 18ten Jahre feines Altere ftarb, versuchten fowol bie Bergoge von Braunfcmeig und Buneburg, als auch ber Graf Ebjard von Diffriesland fich ber Berrichaft Jever gu bemachtigen; allein Graf Johann von Die benburg nahm fich berfelben fo gut ale feines eigenen Landes an und vereitelte alle jene Unternehmungen. Aber nach feinem Tobe murben bie beiben Fraulein von Jever, Unna und Daria, Schwestern bee verftorbenen Juntere Chriftoph wieber von bem Diffriefifchen Grafen Ebgarb fo febr beangftiget, baß fie fich, um einen machtigen Beichuber ju finden, genothigt faben, ihre allos Dialfreie und feinem andern weltlichen Dberhaupte unterworfene

Berrichaft Jever 1532 bem Raifer Carl V., ale Bergoge von Brabant und Grafen von Solland, unter gemiffen Bedingungen und Borbehalten, infonderheit ber gandeshoheit und ber freien Billtubr, lettwillig baruber verfugen gu tonnen, gu einem freien Erblebn 5) aufzutragen und in folder Qualitat von ihm und feinen nachfolgern zu recognoseiren. Rach bem balb barauf erfolgten Ableben bes Grauleine Unna fuhrte beren Schmefter Maria bie Regierung allein, und gwar mit fo vieler Gefchich lichfeit und gutem Erfolge, bag fie noch jest bei ben Severanern in gefegnetem Unbenten fortlebt. In einem rechtebeftanbigen Teftamente vom 3. 1573 feste fie, ba fie unverheiratbet mar, ihren Mutterbruber, ben Grafen Johann XVI. von Dibenburg, welchem fie fcon bei ihren Lebzeiten bas ganb hatte bulbigen laffen, gum einzigen Erben ihrer Berrichaft ein; welcher barauf gleich nach ihrem Tobe (1575) Jever in Befit nahm und, aller von Diffriestand baran gemachten Unfpruche ungeachtet 6), pom Bra-

<sup>5)</sup> Dieraus laft fich erklaren, warum Zever feitbem ben Titel einer Erbberrichaft fuhrt.

<sup>6)</sup> Diefe Unfpruche ber Grafen von Offfriesland murben bauptfachlich auf ben Lebnbrief begrunbet, welchen ber erfte Graf von Oftfries: land, Ulrich Cirefena von Greetsiel, im 3. 1454 vom Deutschen Raifer Friedrich III. erhalten batte und in welchem er außer Oftfriestand auch mit ber herrichaft Bever belehnt worben mar. Ungeachtet man Reperifder Geits bargethan batte, baf biefe Belebnung mit Beper burch allerhand falfche Borftellungen und uns mabrhafte Ergablungen erichlichen morben fen, murbe fie boch in ben folgenben, an Oftfriestand ertheilten Raifertichen Lebenbriefen wieberholt. Bu biefem Grunde ber Oftfriefifden Unfpruche tamen in ber Folge noch anbre. Graf Charb von Dfifriesland fiel baber, als er feine Abfichten auf Bever nicht anbere erreichen tonnte, 1517 mit Gewalt in's ganb und bewirfte 1524 ein Danbat vom Raifer Carl V., bag bie Berrichaft Bever ibm gehorchen follte. Muf bes Dibenburgifden Grafen Johann XIV. Gegenvorftellung erfolgte aber ein Raiferliches Manbat, bag Ebgarb bie Zeverifden Fraulein nicht beunruhigen folle. Ale nun baib barauf (1532) Bever bem Burgunbifden Lebenhofe au Leben aufgetragen murbe und Ebgarbs Cobn, Graf Enno von Offriestand, feine Sache auf rechtlichem Bege auszumachen genothigt mar, murbe er 1533, nachbem beibe Theile bie Ronigin Maria pon Ungarn, ale Statts

banter Lebenhofe bie Belehnung baruber fur fich und feine Dade Da aber beffen Gohn und Rachfolger, Fommenfchaft erhielt. Graf Anton Bunther, teine fucceffionefahige eheliche Leibeberben batte, fo fuchte er bie Erbherrichaft Sever an feine nachften Blutes freunde, Die Rurftlich Unhalt=Berbftifche Linie zu bringen : errich= tete ju biefem Enbe gemiffe Bertrage und vermachte bie Berr= fchaft Sever unter ber Bebingung, baß fie nach etwaniaem bereinstigen Abgange ber Rurftlich Unhalt = Berbftifchen Linie wieber an bie Grafichaft Dibenburg fallen und bei berfelben zu emigen Zagen bleiben folle, feinem Schwefterfohne, bem Furften Jo= hann von Unhalt=Berbft, bem er fie fcon bei feinen Lebzeiten 1660 übertrug. Aber bei ben nachmale unter ben Lebenefolgern und Allobial-Erben bes Grafen Anton Gunther erfolgten Streis tigfeiten machte ber Ronig pon Danemart als Graf pon Dibenburg und Delmenhorft und aus bem, ihm vom Ronige von Krantreich ale Bergoge von Burgund cebirten anmaglichen Rechte ber Dberlebensherrlichkeit uber bie vom Burgunbifchen Lebenhofe relevirenben Beben Unspruche an Jever und feste fich 1683 mit Bewalt in Befit bavon. Unhalt-Berbft manbte fich mit feinen beffallfigen Befchwerben an ben Raifer und bas Deutsche Reich. In bem barauf erfolgenben Raiferlichen Commiffions : Decrete bom 16. Dov. 1686 murbe nun Jever gwar fur ein Deutsches Reiche : Afterleben erflart . Danemart aber beffritt bies aus mehreren Grunden. Endlich murbe biefe Streitfache burch einen gu Copenhagen ben 16. Juli 1689 gefchloffenen Bergleich gutlich beigelegt. In bemfeiben begab fich Danemart, gegen Abtretung aller bem Rurftlichen Saufe Unbalt : Berbit in bes Grafen Unton Gunthere Teffament vermachten, in ben Graffchaften Dibenburg und Delmenhorft belegenen Ribeicommiffe und Allobial : Guter und gegen Musgablung einer Summe von 100,000 Rthir, an Danemart, bes dominii directi und aller Unfpruche an Jever.

und refernirte fich blos bas im eben ermannten Graffichen Teffas mente begrundete eventuelle Succeffionerecht auf Jever: perpfliche tete fich auch, gur Unterhaltung bes Feuere auf bem Bangeroger Leuchtthurm jahrlich 1000 Rthir, aus ber Dibenburgifden Cams mercaffe bergugeben; gegen welches lettere Unhalt = Berbft feinen Untheil am Dibenb. Beferzoll aufgab. - Auf biefe Art mußte Unhalt-Berbit fich ben rubigen Befit biefer Erbherrichaft theuer ertaufen. Rach bem im 3. 1793 erfolgten Tobe bes lebten Surften Friedrich Muguft aus biefem Saufe tam Jever an beffen Schwefter, Die Raiferin Catharina II. von Rugland, melde bie Abminification und Gintunfte biefes ganbchens ber Mittme bes gebachten Furften übertrug. 3m Tilfiter Frieden (Jul. 1807.) trat Rufland gegen einen Theil von Dreugifch : Dolen und gegen Ruficherung einer ightlichen Denfion von 60,000 Sollanbifchen Gulben (30,000 Rthir. Golb) fur bie Furftin Canbes Abminis ftratorin biefe Erbichaft an bas neu errichtete Ronigreich Solland ab, welches fie ichon vorher in Befit genommen batte. Rachber murben Rever und Anpphaufen burch bas Raiferlich Frangofifche Decret vom 9. Ruli 1810 nebit bem Ronigreiche Solland bem arofen Krangofifchen Raiferreiche einverleibt und gum Departement ber Dft : Eme gefchlagen. Rachbem aber burch bie fiegreis den Baffen ber verbunbeten Dachte Deutschland, mithin auch Dibenburg und Rever, von ber grangofifchen Berrichaft befreiet morben maren (1813), übertrug ber Raifer von Ruffand (1814) bie porzuglich burch Ruffifche Rriegevolfer unter bem General. Grafen von Wingingerobe, wieber eroberte Erbherrichaft Jever nebit Annphaufen bem Bergoge von Dibenburg vorläufig gur Muministration und Benubung : mobei in Rudficht ber Berrlichfeit Rnnphaufen ausbrudlich bestimmt mar, baß fie einstmeilen ber Berrichaft Jever einverleibt bleiben folle. Mittelft Raiferlicher Abtretungs : Urfunde vom 18. April 1818 erhielt ber Bergog von Dibenburg bie Erbherrichaft Jever ale freies, auf immer mit Dis benburg vereinigtes Allobium mit allen Rechten ber Dherherrs lichfeit und bes Gigenthume, unter ber ausbrudlichen Beftimmung , bag bas fur bie Regenten : Folge im Bergogthum Diben: burg eingeführte Erbfolgerecht und Erbfolgeordnung auch in ber Berrichaft Jeber gelten, und biefelbe von bem Bergogthum Dis benburg ungertrennlich an ben jebesmaligen Regierungs = Dachfol= ger in bemfelben übergeben folle; wie auch, bag ber vormaligen Banbes : Abminiftratorin von Jever, ber verwittmeten Surftin Kriederite Cophie Auguste von Unhalt-Berbft, Die gugeficherte jahrliche Penfion von 60,000 Sollanbifden Gulben bis gu ihrem Tobe aus ben Einkunsten biefer Erbhereschaft ausbezahlt werben sollt. Die sommide, feierliche Bessinachmung biefer Erbbereschaft von Seiten bed Herpsgisch Dienburgischen hause geschaft ab erst im Jahr 1823 (b. 7. Aug.) durch Bergogliche Commissation weiche gugleich die Erbbuldigung einnahmen. So wurde asso biese zwar nur tleine, aber sehr fruchtbare, einträgliche und in mancher hinsich für Obendurg volgtige Provin nach einer alem Tennung von beinach 160 Jahren wieder mit Obendurg vorgeinigt und wied sich die mit bemfelben einer gleich glüdstichen Regierum erfreuen.

### II. Statiftifd topographifde Befdreibung.

Die herrichaft Jever grengt gegen Often an bie Jabe, einen giemlich breiten, langen und tiefen Meerbufen, gegen Guben an ben Dibenb, Rreis Reuenburg, infonderheit bas Umt Bodhorn, und an Die Diffriefifche Berrlichkeit Gobens, gegen Weften an Die Ditfriefifchen Memter Friedeburg, Bittmund und Efens, und gegen Rorben an bie Rorbfee ober bas Deutsche Deer. Es macht ben am meiften norblich belegenen Theil bes Bergogthume DI= benburg aus und enthalt (ohne bie Berrichaft Anpphaufen, welche etwa 1/2 Quabr. Meilen betragt) auf 61/2 (eigentlich 647/100) Quabr. Meilen, 18,058 Einwohner in 3510 Feuerstellen, in 1 Stabt und 3 Memtern, ober in 22 Rirchfpielen; mithin auf jeder Duabr. Meile beinahe 2790 Menichen. Diefe Bevolterung, obgleich viel betrachtlicher als in manchen anbern Theilen bes Bergogthums. ift jedoch der faft burchgangigen Fruchtbarteit bes Bobens von Jeverland nicht vollig angemeffen und fonnte noch großer fenn. Bon ber betrachtlichen Bunahme ber Bolfemenge in ben letten 3 Decennien zeugt eine Bergleichung ber Geelengabt im Sabre 1791 mit ber jegigen. Dach einer bamale von ben Dredigern in biefer Berrichaft, anscheinenb mit vieler Genauigfeit aufgenoms menen Bolfegablung betrug bie bamalige Geelengabl nur 15600, im 3. 1822 aber, nach ber neueften Bablung (f. Dibenb. St. Calender von 1823. G. 236.) 18,058; fie hatte fich atfo in einem Beitraum von 31 Jahren um 2458, mithin im Durchichnitt jahrlich um beinahe 80 Geelen vermehrt. Bon biefer gangen Bevolferung tommen 14,462 Geelen auf bas platte gand, und 3596 auf Die einzige in Diefer Berrichaft vorhandene Stadt Jever: mithin, wenn man 61/2 Quabr. Meilen als bie mahre Eroffe Diefer Proving annimmt, und fur Die Stadt nebft Borftabt Seper etwa 1/a Quabr. Deile abrechnet, tommen auf jebe Quabr. Deile

bes platten lanbes beinahe 2260 Menfchen; welches ichon eine siemlich ftarte Bevolferung ift und bie in manchen anbern Dros pingen bes norblichen Deutschlands, g. B. Medlenburg , Solftein, Surftenthum Luneburg, Bergogthum Bremen ic. übertrifft. frubern Beiten mar in Jeverland bie Sterblichfeit, mo nicht aroffer. als bie jahrlichen Geburten, boch biefen im Durchichnitte gleich. Seit mehrern Decennien aber bat bie Bahl ber Geburten im Durchichnitt bas Uebergewicht uber bie ber Sterbefalle, mit Musnahme einzelner Sabre, mo graffirenbe anftedenbe, tobtliche Rrantbeiten eine ungewohnliche Mortalitat verurfachten. trachtlichften ift ber Ueberichuß ber jahrlichen Geburten uber bie jahrlichen Sterbefalle in ben beiben Reverifchen Rirchfpielen Gles verne und Sanbel; welches ohne 3meifel mol feinen Grund in ber hohern und trodenern Lage berfelben bat, ba fie faft gant auf Geeftboben liegen. Der Ueberfchuß biefer beiben Rirchfpiele. fo wie manche Geeftbewohner aus bem benachbarten Oftfriesland. bem pormaligen Sochftift Munfter, und aus anbern Gegenben bes Bergogthume Dibenburg, manbern nach ber Jeverifchen Marich aus und faufen fich bafelbft an; woburch alfo bie bortige Bevols ferung , menn fie auch in einzelnen ungefunden ober ungludlichen Jahren betrachtlich verliert, boch immer ihren Berluft mieber erfest erhalt. Bu ber in ben lebten Decennien verminderten Sterb= lichfeit haben mancherlei Umftanbe beigetragen, g. 28. bie in mancher Sinficht pernunftiger eingerichtete Lebensmeife ber Lanbs leute, bie Ruhpoden : Impfung, eine beffere, ber Gefundheit mehr angemeffene Bauart ber lanblichen Bohnungen, Berminberung bes ichablichen Aberglaubene, Die Mustrodnung verichiebener Cumpfe und Morafte, überhaupt eine beffere Abmafferung bes , Landes u. bergl. m. Das hiefige Clima ift bem in anbern Ge= genben bes norblichen Deutschlands ziemlich gleich : etwas raub. falt, nebelig und ffurmifch. Rann man es auch eben nicht febr gefund nennen , vornehmlich nicht fur Mustanber, bie an ein ans genehmeres, milberes Clima gewohnt finb, fo ift es boch auch eben nicht ungefund zu nennen, wie es bas hier nicht feltene Beifpiel vieler alt geworbenen Leute und bie aus bem Borftebenben erfichtliche Bunahme ber Bevolferung beutlich beweifen.

Der bei weitem gebste Theil des hiefigen Bobens, — etwa 2, bet gangen, — iff Marissland von verschiebener Gite und Beschaffenbeit; nur etwa 2, if Sand vo der Geselt Land. In einigen Gegenden Zeverlandes, 3. B. im Kirchspiel Waddewarden und bessellen Umgegend, hat der Boben an ben meisten Grusen wert ber Ackertung eine mehr oder minder fackt kaus von son son-

nannter Rnid : Erbe , worauf bann gunachft bie fogenannte Bubli Grbe folat: - alfo gerabe fo , wie in vielen Begenben bes oftlich gegenüber liegenben Stabt : und Butjabingerlanbes. Der ubrige Theil ber Jeverlanbischen Marich besteht theils aus einer ahnlichen Boben : Art, mit und ohne Rnid : Unterlage, theile aus etwas fanbigem, nicht fcmeren, theile aus febr fcmerem, fleigten Grobenlanbe. Rur fleine Streden, wie an ber Gubfeite ber Stadt Reper, und in einem großen Theil ber Rirchfpiele Cleverns und Canbel, find Geeft. - Die große Berfchiebenheit und fcnelle Abmechfelung bes Bobens, ber fait in jedem Rirchfviele anbers ift, erfieht man noch beutlicher aus folgenber fpeciellern Ungabe. In ben gur pormaligen Alten : Darfte : Bogtei gehörigen gan= bereien ift bas Erbreich theils Geeftland (ober wie man im Severund Diffriesland es nennt, Gaftland), theile Saibe, Sumpf und Moor; - Rleiland und lehmichtes Land ift nur wenig ba. Rirchfpiel Minfen ift ein mit vielem Sanbe untermifchter Rleis boben; baber bas Erbreich hier von milberer Art ift, als im Rirchfpiel Biarben , mo faft burchgangig ein fleiigter, ober fchmerer thoniger Boben ift, porguglich auf ben Groben. Die Rirchs fpiele Buppels, Diborf und Weftrum haben faft burchgangig Rleiland von verfchiebener Gute, fo bag Buppele in biefer Sins ficht ben Borgug por Diborf und Weftrum bat, lebtere beibe fich aber einander ziemlich gleich find. Beboch leibet biefe generelle Beftimmung ber Bonitat bes Bobens bei einzelnen Studen eine Musnahme. Die beiben Rirchfpiele Datens und Battmarben befteben faft burchgangig in gutem Darfcblanbe; jeboch bat Dafens im Bangen einen fettern und fteifern Boben, ale Battmarben. Die Rirchfpiele Gillenftebe und Cleverns haben meiftentheils Sand : ober Geeftland, Saibe und Moor, mitunter auch fcmeren Boben, Rlei : Erbe. Die Rirchfniele Canbel und Schortens bas ben Sanbland, auch viel Door : und Sumpfland; mitunter auch einen fetten, lehmigen Boben (Rleitanb). Die Rirchfpiele Gans be, Reuende und Seppens haben meiftentheils einen ichonen fetten Rleiboben, und enthalten mit die fruchtbarften Begenben von Jeverland. Bangeroge befteht faft gang aus Canb. Dach biefer großen Berfchiebenheit bes Bobens richtet fich auch bie Bearbeitung und Benubungeart beffelben; movon bei ber Befchreibung ber einzelnen Memter biefer Proving bas Specielle angegeben mers ben wirb.

Im Allgemeinen ift bier bavon zu bemerken, daß Ackerbau und Biehzucht nicht nur auf ber Jeverischen Marich und Geeft gang verschieben betrieben werben, sonbern auch in jebem biefer

Theile mit verschiebenen Abanberungen, je nachbem es bie Befchaffenbeit und Gute bes Bobens und anbre Umftanbe erforbern. Dit Recht tann man jum Ruhme ber Jeverlandifchen Candwirthe fagen, bag es unter ihnen viele tuchtige, in ihrem Sache erfahrne, Kenntnifreiche giebt, welche es mit Dachbenten, Rleiß und Umficht treiben, Theorie und Erfahrung babei gu Gulfe nehmen und bon ben vielen in neuern Beiten in ber gandwirthichaft gemachten Berbefferungen eine pernunftige Unmenbung machen, Der Grundfat : Prufet alles und bas Gute behaltet, icheint fie alle mehr ober meniger gu leiten; und baber tommt es auch mol, bag man bier eigentlich tein befonberes landwirthichaftliches Spftem porberrichend findet: jeder fucht bavon bas Befte und Unpaffenbite zu benuben. Einige von ihnen baben auch ichon por einigen Nahren mit autem Erfolge bie Stallfutterung eingeführt, und werben gewiß Rachahmer finden. - Die Benubungeart bes Marfcbobene, infonberheit bes fchweren Binnen : und Groben : Lanbes, ift bier febr ungleich, ba fie fich theils nach beffen verschiebener Befchaffenheit, theile nach ben Ginfichten feines Befigere richtet. Reber benutt ibn , wie es ihm ben größten Gewinn ju verfprechen icheint. Der Saupt = Unterfchied in ber Benugung bes Bobens befteht barin, bağ Einige ihre ganbereien mehr jum Getreibebau, Unbere aber mehr ju Bieh : und Fettweiben und jur Grafung benuten. Dan findet bier alfo gemiffermaßen bie Dedlenburgifche und Solfteinifche Landwirthichaftbart mit einander vereinigt; erftere balt bekanntlich mehr auf Rorn : Ertrag, lettere aber mehr auf Bieb. Ertrag. - Die gewohnliche Fruchtfolge von einer Guftfalge ?) gur anbern ift bier biefe: 1. Rappfamen, ober Bintergerfte, 2. Binter : ober Sommergerfte, 3. Sommergerfte, 4. Beigen, Soms mergerfte, Safer ober Bohnen, 5. Beigen ober Bohnen. Golf nun bas Rand grun gelegt werben, fo wird in bie lebte Guftfalge Beigen mit weiffem Rleefamen gefaet, bamit bas Land fich befto eher benarbe und ju Biehmeiben benutt merben tonne. Die Beit bes Grunliegens ift unbestimmt; bas neuere Grobenland bleibt gewohnlich nur einige Jahre grun liegen, bas altere langere Beit, vornehmlich wenn es ju Fettweiben bestimmt ift. Muf ber alten Marich und bem leichtern Binnenlande ift bie Fruchtfolge beinabe eben fo, nur mechfelt hier bas Bradern ober unterm Pfluge halten ofter mit bem Grunliegen ab. - Gang

<sup>7)</sup> So, ober auch Guftpflugen, nennt man bier bas Umpflugen bes

anders aber wird die Feldmittsschaft auf der Vereisschen, wo der Ader soft immer unterm Pflige ift, umd alle 3 oder 4 Jahre gebungt werden miß. Dier ist die gewöhnliche Bruchsfolge: 1. Hafter, 2. und 3. Roden, 4. wieder hafte oder öchstlichtige, dann werimal Boden und die inten hate. Jaur Abs wechstung läßt man hier auch wol ein Stüd einige Jahre wordlung liegen, und nimmt beim Alfreidung zu erfen Sant Buchweigen oder Hafter, dann inte vielber gedüngt zu Gommer weigen oder Antroffen. Der Korn-Ertog auf dem Gesstochen ist sehr ungleich auch gestellt gestel

febr vernachlaffiat.

Gehr eintraglich und bebeutend ift auch bie hiefige Biehaucht, infonberheit bie Pferbe = und Rindviehaucht, obwohl lettere pormale, ale man noch weniger gand unterm Pfluge batte, und mehr ganb grun liegen lief, noch bebeutenber mar: benn im St. 1756 maren, nach einer bamale angestellten Bablung 15.337 Stud Rindvieh in Jeverland vorhanden, im 3. 1820 aber nur 13,364 Stud, mithin beinahe 2000 Stud meniger. Bahricheinlich wirb man aber, wenn bie jegigen ungewohnlich niebrigen Getreibes Preife noch eine Reihe von Jahren anhalten follten, gu ber bier pormale üblichen Wirthichafteart gurudfehren, mornach man mehr auf bie Biebzucht und bie Erzeugniffe bes Thierreiche, als auf ben Aderbau und bie Erzeugniffe bes Pflangenreiches hielt. -Die Bortrefflichfeit ber Jeverifchen Pferbe, fowol hinfichtlich ihrer Schonheit ale Dauerhaftigfeit, ift gu befannt, ale bag es einer weitern Befchreibung beburfte. Die hiefigen Pferbe find mahr fcheinlich Abtommlinge ber alt : Dibenburgifchen, ju beren Berebelung bie vielen unter Graf Unton Gunthere Regierung vorhandenen Geftute fehr vieles beitrugen, und gu beffen Beit Die Dibenb. Pferbe fo beruhmt maren, bag bie Marftalle mehrerer Europaifchen Sofe mit benfelben befest maren. Rachbem bie biefige Pferbegucht einmal eine Beitlang etwas in Berfall gefommen mar, hat fie fich in neuern Beiten wieber fehr gehoben; wogu bie feit einigen Jahren beftebenbe offentliche Bengftfohrungs = Unftalt mot nicht wenig beigetragen bat. Die Pferbegucht wird wieber ftart betrieben und bringt biefem ganbchen bebeutenben Gewinn ein. Dit ber Mufgucht ber Fullen giebt man fich indeß auf ber biefigen Marfc noch nicht fo allgemein ab, ale es wol gefchehen tonnte. fonbern tauft fie lieber auf ber Geeft ober auf Sahrmartten an

und futtert fie groß, meiftentheils jum Bertauf. Es giebt bier wol nur febr wenig Sofftatten, wo nicht jahrlich ober ein Jahr ums anbre 1 - 2 Pferbe vertauft merben; im Gangen fann man wol 800 - 1000 rechnen. Der Sauptverfehr mit Pferben ift auf ben Jahrmartten ju Jever und Gengwarben; an erfterem Drte im Darg, Juni und September; an letterm im September. Pferbehandler aus allen Gegenden taufen ba ihren Bebarf ein; mitunter auch auf ben Sofftatten. Bebeutenb grofe Berfenbun= gen von Pferben ins Musland, nach Defterreich, Franfreich, ben Dieberlanden, Stalien zc. haben Die Gebruber Chriftians in Bever, welche in biefer Binficht fur gang Beverland fehr wichtig find. - Die Schweinezucht wird, fo eintraglich fie auch ift, bier noch nicht in bem Grabe betrieben, wie fie es mol verbiente: meniaftene vernachtaffigt man noch bie eigene Bugucht ber jungen Schweine, und tauft biefe lieber aus bem Dunfter : und Butia: binger- Lande an; mofur jahrlich viel Gelb aus Jeverland geht. Das Remliche gilt von ben Schaafen, beren eigene Ungucht man hier auch noch fehr vernachlaffigt. Bange Berben junger und alter Schaafe merben jahrlich aus Dfifriestand, porguglich aus bem Umte Demfum, nach Neverland getrieben. - Geitbem ber gunehmenbe Aderban und Die Mufhebung ber Gemeinheiten bie Ganfe vertrieben hat, jener von ber Marich und biefe von ber Geeft, mirb bie Ganfegucht nur noch fcmach betrieben, Die Bienengucht ift jest auf ber Meverlandifchen Marich auch nicht mehr von Bebeutung, etwas mehr auf ber Jeverl. Geeft.

Eigentliche Sochmore, wie hin und wieder im Alte Didenburgifchen, im vormaligen hochfift Manfter und Fulfenthum Diffrieslauth, find bier nicht vorhanden; boch findet sich in einigen Gegenden Torf, ber aber wol noch nicht allenthalben forcifalite

genug aufgefucht und benugt mirb.

Die Geeft (Gaft), worunter man ben hober liegenen beden ergebet, kunn man auch hier als ben eigentlichen Utoben anteren.
Eie fommt aus bem angengenben Officiessen mit baibe wir der ben angengenben Officiessen bei den mund, gebt in verfloiebenen Arimmungen unde einen Beit Severlaube, officiere ist etwa Sillensebe um behet bann zur Die iressisches officieren zurück. Bieles von biesem habeboben in ben leigten habeboben in ben leigten 5 Decennien cultivier worden und wirde es in Bukunft noch immer mehr werden, zumal vie beschafter bessere Zewassteund ansterednung ber Wobens.

Die hiefige Marfd, theilt man gewohnlich in Binnenland ober alte Marfd, und in Grobenland ober neue Marfd.

Lettere liegt, mit Ausnahme einer furgen Strede von heppens bis Marienfiel, an bem Ranbe bes Jabe-Bufens, ben Ruften ber

Morbfee und an ber Baribucht.

Im gemeinen Leben rechnet mau auf Jeverland, mit Musfclug bes Grobenlandes, 1000 volle Erben, jebes Erbe gu 40 Matten ober 60 Grafen alter Maage gerechnet; mithin im Gan= gen 40.000 Matten ober 60,000 Grafen. Dag bieg aber ein gang unrichtiges Berhaltnif fen, fieht man fcon baraus, bag jest manche Stellen und Guter weit über 40 Datten, viele fleine Stellen aber weniger enthalten. In ben lanbichaftlichen Befcmerben von 1690 mirb ber cultivirte Theil Jeverlands gar nur au 50.000 Grafen angegeben, wovon 7000 Grafen (alfo beinabe 1/2) bamale von ber orbinaren Contribution frei maren und nur ein Geringes gur ertraorbinaren Contribution gabiten. Diefe Ungemiffheit und Berichiebenbeit in ber Ungabe ber Matten : und Grafengabl rubrt von bem Dangel eines orbentlichen Erbbuches ober Cataftere ber. Es follte gwar 1730 eine gefertigt merben. aber megen Biberfeslichfeit ber ganbichaft unterblieb es. Gin vom pormaligen Reverifden Rentmeifter Claus Rlingen 1587 entworfenes Erbbuch ift jest wenig mehr brauchbar, theils wegen beffen Unvollftanbigfeit, theils wegen ber feitbem mit ben meiften Gutern vorgegangenen vielen und großen Beranberungen. -Um richtigften und gutreffenbften mochte wol bie von Berrn Mrenbe baruber aufgestellte Berechnung fenn, nach welcher fammtlicher cultivirter Boben in Jeverland, mit Ginfchluß bes berrichaftlichen und geiftlichen ganbes, etwa 74,000 Grafen bes tragt "). - Rach einem vortrefflichen ftatiftifchen Auffabe (im Jeveriften Staats Ralenber vom 3. 1801 G. 90 u. f.), ber mahricheinlich ben furglich verftorbenen, gelehrten, in ber vaterlanbifden Gefchichte und Staatstunde porguglich bewanderten Confiftorial= Affeffor, Rector Berm. Friebr. Sollmann in Jever gum Berfaffer hat, ift ber Ertrag ber Berrichaft Jever etma folgender: Er nimmt guvorberft an, baf Jeverland nach ber alten allgemeinen Sage, bie bemfelben 1000 volle Erben giebt, mit

<sup>8)</sup> S. Arends Erhbefchreibung bes Farfenthums Oftfriestand und bes Partingertandes (Emben 1824. gr. 8). S. IX. ber Borrede. — Deffeld. Offfriestand und Jever. 28d. III. S. 479. Den hier eingeschickenen Irrthum, indem Matten flatt Grafen gefest find, hat er im erst allegirten Werte berichigs.

Musichlug ber neuen Groben =. Pfarr = und Rirchen : Panbereien und ber eigentlichen Geeft, 40,000 Matten in fich faffe (mabrfceinlich mit Ginichlug ber abeligen und freien Guter). Bon biefen merben nur etma 14.000 Matten als Aderland benutt. movon ungefahr 9000 Matten mit Safer befaet werben, bie in mittelmäßig guten Jahren etwa 7000 gaft einbringen; wovon, nach Abaug bes innern Berbrauches, und mit Ginichlug bee Ertrages von ben geiftlichen und Geeft : ganbereien gewiß 5000 gaft ausgeführt merben; welches, bie laft gu 30 Rthir. angefchlagen, 150,000 Rthir, ausmacht. - Bon ben übrigen 5000 Datten mirb etwa bie Salfte mit Berfte befdet, und giebt im mittlern Ertrage 1200 Baft. Davon merben etwa 400 Baft à 50 Mthir, ausgeführt: macht 20,000 Rthir. Die übrige Balfte, welche mit Beigen ober Roden, auch wol mit Safer befdet wirb, und nach Abzug bes jum innern Bebarf Erforberlichen nur einen fleinen Ueberfchuf giebt, foll nur 10,000 Rthir. fur ben Abfas eintragen. Bon ben fo betrachtlichen Grobenlandereien, Die wegen ihres vortrefflichen, ergiebigen Bobens größtentheils mit Bintergetreibe und Rappfamen befaet werben, glaubt er einen eben fo großen Ertrag annehmen ju tonnen, ale vom gangen übrigen Jeverlande. - Rach biefem muthmaglichen Ueberfchlage wird alfo jahrlich fur vertauftes Getreite eingenommen:

1. von dem sogenannten Binnenlande oder der leichten Marsch etwa . . . 180,000 Athlic, dazu noch 2. von den Grobensandereien 180,000 —

3, får Butter u. Kåfe etwa 160,000 Athle.
4. — fetteß Bieh . 20,000 —
5. — Pferde f) . 30,000 —
6. — Cånfe . . 12,000 —

im Bangen 582,000 Rthir.

<sup>9)</sup> Har Pferbe ift zwar im erwähnten Ausstage nichts Gewisse berechnet, weit die Pferbezucht zu demadiger Beit bier von geringer Sebeutung wor und der Jonato damit floder; man kann aber jest, 24 Sabre später, da es nach inner Beit fich mit diesem handelse und Ausssuhre. Die est nach inner Beit fich mit diesem handelse und Ausssuhre. Die est nach inner delfick 30,000 Setzie, jährlich aunechmen. Die Einnahme sür Ginne möckte aber jest wot bedruttund geringer aussallen, da die Gänsgucht sehr abgenommen den.

Benn nun auch in biefen Ungaben einige Artitet - wie es jeboch wol nicht ber Kall ift - ju boch angefchlagen fenn folls ten, fo fommt bagegen wieber in Unichlag: 1. bas auf ber Severlandifchen Geeft gebauete Getreibe, wovon in guten Sahren boch auch ein Theil verfauft wirb, und 2. eine nicht unbebeutenbe Summe fur vertauftes guftes (mageres) Bieb, Schaaf- und anbre Belle, Sonig, Bache, Febervieh, Febern, Gier, robes Garn, Lumpen und fur einige andre fleine Artifel, movon unter ben obigen Musfuhr : Producten nichts berechnet ift. Dagegen fclagt er bie jahrlich ine Ausland gebenbe Summe Gelbes fur auswartige Beburfniffe ju meit uber 400,000 Rthir, an; worin bie Abgaben an bie ganbesberrichaft, ber betrachtliche Aufwand fur Materialien und Arbeitelohn, melden bie Erhaltung ber Deiche, Siele und Deichholzungen, Die Reinigung ber Gieltiefen , ( bie oft burch Muslander gefdieht), und bie Reparaturen an Bruden zc. erforbern, nicht mit einbegriffen finb. Dief alles mitgerechnet, mochte wol die Musgabe mit ber Ginnahme balanciren, in uns fruchtbaren und ungludlichen Jahren aber jene biefe bei weitem uberwiegen. - In ber Dft : und Dorb. Geite Jeverlands find mehrere Batten (uncultivirte, ben Ueberftromungen ausgefebte Sandplaten ober Sandbante) bie fich jum Theil 1/4 - 2 Stunben Beges pon ber Rufte abmarts erftreden. Gin foldes Watt ift j. B. ber swiften bem norblichen feften ganbe von Jeverland (ber Rufte non Mangerland) und ber etma 1 Deile bavon ents fernten Infel Bangeroge befindliche Canbftrich, welcher von mehrern fogenannten Balgen ober Baffer Rinnen burchichnitten ift, und baber nur von ber Gegend genau funbigen Bagehalfen gur Ebbezeit übergangen merben fann. Gin Arbeitemann, ber por mehrern Jahren bieg Bageftud oft und gludlich verlucht hatte, mußte es gulegt mit bem leben buffen, ba er, auf bem Bege vom Rebel überfallen und irregeleitet, von ber Rluth uber= eilt murbe und ertrant.

Weber die Entstehungsart ber Leverischen Marich sind von Mehrern verschieben nagestellt "), die gum Theis viel Mahrichten baben, aber boch tein völlig befriedigender Refuttat liefen. Am vahrscheinischen ist es, das best Uteboen ber Leverischen Marich aus mehrern, von logenannten Erebatgen

<sup>10)</sup> Die icharffinnigsten findet man im Jeverlandische Staats: Catenber vom 3. 1800, S. 49. u. f. und in Arends Offfriesland und Irver. 29b. II. S. 187. u. f.

burchichnittenen Infeln und Dunen beffanb, welche burch allmalige Unfchlidung (Unfchlammung) anwuchfen und nach und nach mit einander vereinigt murben. Die Bewohner famen ber Ratur burch Runft ju Gulfe, brachten auf bie naturlichen Barfen (Un= boben) noch mehr Erbe und umgogen ihre Bohnplate mit fleinen Dammen (hier Gob: ober Conbmenbungen 11) genannt vom Plattbeutichen fo b. niebrig, ober bem Altfriefifchen Gonb. PRaffer, und menba, abtehren, miberfteben) jum Schus por ben gewohnlichen gluthen; vor ben ungewohnlichen und boben Rluthen fluchteten fie fich nach ben naben boberen Geeftaegenben. Bielleicht benubten anfanglich auch nur bie nachften Geeftbewohner bie allmalia entftebenben Grobenlanbereien ju Beiben fur ihr Bieb , hielten fich nur im Sommer , bei bann gewohnlich niebris gem Baffer, in ber Darfc auf, und tehrten im Berbft mit ihren Beerben nach ber Geeft jurud, mo fie biefelben mit bem mahrenb bes Sommere auf bem Marfcboben gewonnenen, getrodneten Rutter unterhielten; benn bie Runft, aus Gras Beu zu machen, mar ihnen gewiß icon befannt. Aber bei ber nachbin auf ber Geeft febr gunehmenden Bevolkerung, ale fie bafelbft nicht alle mehr binlanglichen Plat hatten, brangten fie fich weiter vormarte; bie Doth lehrte fie balb bie an fich nicht viele Gefdicklichfeit und Rlugheit erforbernbe, fonbern nur mubfame Runft, großere Damme gegen bie Bluthen aufzufuhren. Bielleicht machte fie auch ein eingewanderter, ober an biefe Ruften verfchlagener Frembling aus einem ganbe, mo man bie Deichbautunft icon fannte, mit berfelben befannt.

<sup>11)</sup> Boraus bie nachmals üblichere, aber unrichtige Benennung Cab: wenbung entftanben ift.

und es hat Beifpiele gegeben, bag einzelne wegen übermäßiger Deichlaften ibre Lanbereien gang verlaffen mußten.

Bur Entmafferung. b. h. Befreiung bes Lanbes pom übers fluffigen Schablichen Waffer bienen bie Gieltiefen (Canale) mit ihren Gielen (Schleufen), beren es hier mehrere giebt und mopon bie porgualichften folgenbe find, bie in ber Richtung pon Guben nach Rorben fo auf einander folgen: 1. ber Darienfiel, 2. ber Ruftringer : ober Rufter : Giel, 3. ber Inhaufer : Giel, 4. ber Boots . Giel , 5. ber Erilbumer : Giel, 6. ber Gt. Joofters ober Sohenstiefer : Giel und 7. ber horumer : Giel; welche alle an bem Ufer ber Jabe liegen und mehrerntheils auch ju Saven bienen, fo wie bie bagu gehörigen Gieltiefen gur inlanbifden Schifffahrt. Auf Die Erhaltung Diefer Siele wird mit ber größten Sorgfalt geachtet, weil bas Bohl und bie Erhaltung bes größten und beften Theile biefes ganbes bavon abbangt. Die Erbauung eines mittelmaffig großen bolgernen Giele toftet mebrere Taufend Thaler. In altern Beiten mußten gwar bei vorfallenben Gin= beichungen bie biefigen Unterthanen bie neuen Deiche machen ober bie Roften ber Ginbeichung mit tragen, aber bas baburch ges monnene Land (Reugrobenland) marb auch bauerpflichtig und mußte alle Deich = und Giel : Baften mit tragen. Rachmale bielten es aber bie Dibenb. Grafen und beren Rachfolger in ber Res gierung ber Berrichaft Jever fur vortheilhafter, Die neuen gand-Unmuchfe (Groben) auf ihre alleinige Roften einbeichen gu laffen und ben Rugen bavon allein ju gieben, bergeftalt, baß folche neueingebeichte Grobenlanbereien nicht bauerpflichtig, auch nicht au ben gemeinen Bogtei - und Rirchfpiels - Anlagen berbeigezogen murben, fonbern herrichaftliches ober Cammer : Banb blieben. Gie ließen fich auch von vielen Unterthanen fogenannte Deichfreien-Gelber accordiren und an bie Cammercaffe gabten; fchentten auch von folden neu eingebeichten ganbereien vieles an verbiente Staatebiener aur Belohnung vieliabriger treuer Dienfte. Muf biefe Urt tam viel beichfreies Land in Privat : Sande; . moburch bie Beitragelaft ber pflichtigen ganbereien vergroßert murbe. - Die Bertheilung ber fogenannten Deichlaften , b. b. bie Roften ber Unles aung und Unterhaltung ber Deiche 12), ift in Seperland febr uns gleich und nicht nach Berhaltniß ber Große und bes mahren Werthes ber bagu pflichtigen ganbereien bestimmt, wie es boch

<sup>12)</sup> Gine Eremtion von biefen Deichlaften findet hier weber fur die geiftlichen , noch abelig i freien ganbereien im Allgemeinen fatt.

hillig fenn follte. Much ift bei Bertheilung ber Deichlaften nicht immer auf Die verschiebene Befchaffenheit ber Deichpfanber Rudficht genommen, indem einige wegen ihrer gefahrlichen, bem Unbrange bes Maffer febr ausgefesten Lage febr toftbar au unterhalten finb, andere bagegen wegen ihrer vortheilhaftern Lage nur wenige Roften erforbern. Es mare baber febr gut, wenn fammtliche hiefige Deiche, wie es in ben meiften alt- Dibenburgifchen Marfchen ichon langft gefcheben ift, ju Communion : Deichen gemacht wurden, und jeder beichpflichtige ganbbefiger nach Berbaltniß ber Große und Gute feiner burch bie Deiche gefcubten Panbereien an eine beghalb ju errichtenbe Communion . Deich-Caffe feinen Beitrag gu ben Unterhaltungetoften entrichten mußte. Dit ben fogenannten Solgungen, b. b. bolgerne Baumerte, bie an ben gefahrlichften, bem Unbrange bes Baffes am meiften ausgesetten Stellen errichtet find, ift bieß fcon ber gall, inbem biefe auf gemeinschaftliche Roften ber gangen ganbichaft ans gelegt und unterhalten werben; ju welchem Enbe eine Communion : Solafchlagungs : Caffe errichtet ift, in welche gwar bie Befiber ber abel, freien Guter und Lanbereien nichts gablen, bagegen aber, wenn vor ihren Deichen eine Solgichlagung gemacht werben muß, die Roften berfelben allein tragen muffen. Die Befiger geiftlicher ganbereien muffen ben 15ten Theil, und bie anderer Banbereien ben 10ten Theil ber Roften einer por ihren Deichen gemachten Solgichlagung bezahlen; bas lebrige wird auf Die gange Panbichaft vertheilt. Dit ber Beitragspflicht gur Legung und Unterhaltung ber hiefigen Giele (Schleufen) verhalt es fich fole genbermaßen: Die Gigenthumer ber pflichtigen ganbereien muffen Diefelben unterhalten; aber zu ben Roften ber Legung (Erbauung) eines neuen Giels muffen bie geiftlichen und abel. freien ganbereien gleichmäßig mit ben übrigen Gielpflichtigen beitragen. Dit ben Gielen freben in nachfter Berbindung bie Sieltiefe, bie bauptfachlich jur Entwafferung ober Abmafferung bes Lanbes bienen; einige nebenbei auch gur Schifffahrt. Die Schlotung (Reinigung) biefer Sieltiefe (Canale) gefchieht theile auf Roften ber gangen ganbichaft, theile berjenigen Gielacht, beren ganbereien burch bas in Rebe ftebenbe Gieltief und Giel entmaffert werben. Die nachfte Mufficht uber bie Giele fubren neben ben Umts mannern befonbere Sielrichter, mas mehr ein Ehren : ale lucra: tives Umt ift, und wogu baber meiftens mobihabenbe und einfichtevolle ganbbefiger genommen werben. Die Dberaufficht fuhrt bie Bergogliche Cammer in Dibenburg burch einen Dberbeichgrafen und Deich = Conducteurs, Die pom Landesberen befolbet werben. Auf eine ahnliche Art verhalt es fich mit ber Aufficht über bie Deiche und anbere Bafferbaumerte.

Beverland ift gwar beinahe an brei Geiten mit Baffer um= geben, bat aber feinen einzigen bebeutenben Rluß, bie Sabe ausgenommen, bie jedoch, fo weit fie fich jur Geite biefer Dros ving erftrectt, eigentlich ein Meerbufen ift. Gie war in gang als ten Beiten ein fehr unbebeutenber Stuß, ber faum ben Damen eines folden verbiente; aber burch wiederholte ftarte Bafferflu= then, vornemlich von 1218, 1318, 1511 und 1717 erweiterte fich ihre Dunbung fo febr, baß fie ju einem ziemlich großen Meerbufen von jebt beinahe 31/2 Quabr. Meilen Dberflache ge= worben ift. Der jest von biefem eingenommene Strich Panbes war von mehrern Urmen bes Beferftrome und fleinen Kluffeis burchichnitten, melde, von Guben nach Rorben gerechnet, folgenbe maren: 1. Die Line , 2. bas Lodfleth, welches in 2 Armen in bie Sabe floß, 3. Die Beete (Bethe), 4. Die Ahne, 5. Die Mabe. Bon ber Entftehung bes Meerbufens ber Jabe giebt Sa= melmann ale Grund an die Durchbrechung bes Schlicker Siels in ber gluth von 1218, in welcher bie Rirchfpiele Jabelebe. Burbelehe, Albefum, ber Soben und ein Theil von Dauene ober Do= wens untergegangen fenn follen. Albefum ober Mifum, wovon noch in ber Benennung Mifer Drt eine Spur vorbanden ift, muß bas male aber noch größtentheils fteben geblieben fenn, weil es noch lange nachher in ber Gefchichte und bem alten Friefischen Befesbuche (Afegaboot), bas fcmerlich vor ber Mitte bes 13ten Sabrb, gefammelt worben ift, vortommt. Babricheinlich ging es erft in ber Aluth von 1428 großtentheile unter. und ber fleine ubrig gebliebene Theil murbe jum Rirchfpiele Edmarben ober Stolls. hamm gelegt. Gine mahricheinlich noch großere Erweiterung ber Jabe gefchab in ber großen Untoni - Rluth von 1511, wo 7 Jeverifche Rirchfpiele theils gang, theile mehrerntheile von ben Bellen verschlungen wurden , nemlich Brebum , Dibebrugge , Savermons niten, Dauens ober Douvens, Banbt, Geebot und Uhme. niges bavon murbe gmar nachmals burch Ginbeichung wieber gerettet; es hatte aber noch weit mehr bem Baffer wieber abgewonnen werben tonnen, wenn nicht bie nach bes bamaligen Severichen Regenten, Cho Bomten bes Jungern Tobe (1511) ein= tretenbe fcblechte ganbesoerwaltung ber ju interimiftifchen Regenten ernannten Chelleute von Roffbaufen, Dibboge, Sifchaufen und Tabbifenhausen, und berrichende Uneinigfeit, auch Unvermos gen ber burch Bafferfluthen und oftere gehben mit ben Dffries fen und andern Benachbarten verarmten Bewohner es verhindert batten. Die Kluthen brangen nun immer tiefer ins gand, felbft

bis an Sanbe und Bobens. Erft 10 Jahre nach jener verheerenben Rluth von 1511 tam auf Beranftaltung bes Grafen So: hann bon Dibenburg, ale Bormundes ber Ebo Bomten= fchen Rinber, an ben nothwendigften Stellen ein vefter Deich au Stande. - Dag zu verschiebenen Beiten mehrere Rirchfpiele, mithin giemlich betrachtliche Striche ganbes, ehemale bort fanben . wo jest tiefer Grund Diefes Deerbufens ift, lagt fich nicht bezweifeln. Aber es fragt fich : wie war bies Berfcminden moglich? Durch ein ploBliches Abreiffen ober Begfpulen vermittelft bes Baffere fonnte es boch nicht gefcheben. Bergeblich habe ich nach einer befriedigenben Erflarung gefucht. Gine Spothefe, Die ich mir felber baruber gebilbet habe, mage ich bier, gur weitern Drufung von Runbigeren, mitzutheilen : Dan weiß nemlich aus ber Gefchichte, bag gegen Enbe bee Sten und im Unfange bes Sten Jahrhunderts bie Gegend bes jeBigen Meerbufene ber Jabe ein großer Sumpf ober Moraft mar palus Eddenriad genannt in bem Diplom bes Raifere Carle bes Großen uber Die Stiftung bes Bisthums Bremen, - Wenn nun auch bie Mechtheit und bas Alter bes Diplome von Bielen noch bezweifelt wirb, fo ift es boch ohne Zweifel fcon fehr alt und wol in fein fpateres ale bas 10te Jahrhundert gu feben. Das male mar alfo noch fein Sabe : Meerbufen ober ganbfee biefes Damene hier porhanden. Diefe fumpfige Begend murbe burch' ben Rleif ber Menichen allmalia ausgetrodnet und angebauet. Der Roben mar aber loder und murbe von ben periciebenen. ibn burchfreugenben Rluffen (meiftentheils Urme ber Befer) nach und nach unterminirt, indem bie lodere Erbe meggefpult murbe. Dief unter bemfelben mar vielleicht icon lange Baffer, ehe er burch eine ober mehrere heftige Bafferfluthen von bem veften Lande, woran er hing, abgeriffen und mit ben barauf befindlichen Gebauben, Menichen und Bieb zc, in einen tiefen Abgrund verfentt murbe. Muf eine folche Art entftand ja auch ein großer Theil bes Guberfees in Solland um's Jahr 1250; movon bie Gefchichte Folgenbes ergabit: Solmann Galama, ein Fries fifcher Ebelmann, hatte in bem Diffricte, mo jest bie Guberfee ift , einige Landguter. Gines Zages , ale er auf feinen bortigen Wiefen fpagieren ging, bemertte er in einem Graben bafetbft, ber feine fichtbare Berbinbung mit bem Deere batte, einen lebenbis gen Bering. Dieg brachte ihn auf bie Bermuthung, bag, ba bies fer Gifch nicht im fugen Baffer lebe, bas Baffer in bem Graben unter ber Erbe bin mit bem Deere in Berbindung fteben muffe, baf alfo ber Drt, worauf er ginge, bobt fep, und fchlog baraus,

bag biefer Boben nicht lange mehr befteben tonne, ba er unaufborlich von einem Elemente untergraben murbe, meldes bie bauerhafteften Grundveften gerftort. Er eilte baher mit bem Bertaufe feiner bortigen Befigungen. Benige Sabre nachber murbe biefer gange Diffrict überichmemmt und vom Baffer perichlungen. fo bag mo vorbin gabireiche Beerben weibeten, jest Schiffe mit vollen Gegeln geben und ihre Unter merfen. - Sier fand alfo ein mirtliches Berfinten ftatt; marum follte benn bas nicht auch mit jenen pormaligen an ber Sabe belegenen Ruftringifchen Rirchfpielen ber nemliche Kall gemefen fenn? - Die Dabe. welche jest nur ein fleiner, unbedeutenber Alug, ober vielmehr ein Sieltief (Canal) ift, mar in alten Beiten ein giemlich tiefer, fchiffbarer Rlug und noch lange nachber ein bedeutenber Bufen ober Bucht ber Jabe, murbe aber mahricheinlich ichon fruh an beiben Ufer = Seiten bebeicht, um bie anliegenden Darfchlandes reien vor Ueberichwemmungen ju fichern. Es hatte fich an beis ben Seiten biefes Mabebufene allmalia autes Marfchland anges fest, woraus an ber einen Geite bas junachft norblich von Roffhaufen belegene ganb. und an ber anbern Geite bas ganb ber Rirchfpiele Reu : Ende (ebemals Sufummerhafe genannt), Daus ene (Domens), Banbt, Borbum, Geebne und Ahme entstanben. Im Dabe=Bufen felbft erhob fich, nach ber Bermuthung Ginis ger, etwa um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts eine Canbbant, melde balb Bemobner an fich tog. und moraus nach und nach bas Rirchfpiel Sanbe ermachfen ift. Die Dabe foll auch ehemals eine Landicheibung amifchen ber Jeverlandifchen Proving Ruffringen und ber Berrlichkeit Anpphaufen gemefen fenn; meil fie aber mehrere Rrummungen hatte, fo nahm man nachmale bie gandfcheibung gleich auf Ruftringer= (Rufter =) Giel gu, rudte alfo etwas in Ruftringen binein, fo baf nicht nur einige gwifchen bem Ruftringer : und Anpphaufer : Giel belegene Saufer, fonbern auch ein Stud Grobenland von Jeber an Anpphaufen tamen. -Muf ber Jeverlandifchen Geeft find einige fleine ganbfeen, unter welchen bas Barteler Deer in gefchichtlicher Sinficht am mertmurbigften ift, weil in bemfelben ber beruhmte Beibenbefehrer und nachmalige Bifchof von Bremen, Wilh abus, bie von ibm gum Chriftenthum betehrten Beiben getauft haben foll. Darfch giebt es weniger folder fleinen Deere, Der Mangel an ichiffbaren Binnen : Fluffen wird burch bie Gieltiefen erfett. von welchen einige, g. B. bas von ber Stadt Jever nach Sootfiel gebenbe, bas Garmfer und horumer Sieltief gur Schifffahrt fur flache Bote benutt merben. Die in biefe groffern Canale

(Gieltiefen) fallenben Eleinern, Beiben genannt, werben bei fehlt ce ieboch noch an binlanglichen, fchiffbaren Canalen; melbalb bie pon ben porbandenen ichiffbaren Gieltiefen etwas entfernt wohnenden Landbefiber meiftens ihre überfluffigen Drobucte au Magen nach Sever ju Martte bringen muffen; welches ihnen viele Befchwerben und Roften verurfacht, ba ber meifte Transport im Minter und Rrubighr gefchiebt, mann bie Bege, vornehmlich in ber Marfc, fehr fchlecht, ja oft taum fahrbar finb. Inbeffen wird burch bie verfchiebenen Giele, wovon einige, wie & B. ber Soot - und horumer . Giel, auch ju Saven eingerichtet find unb bie von ben meiften Dorfern nicht weit entfernt liegen, ber Bers fohr ziemlich erleichtert. Collte, wie zu munfchen ift, ber fcben por mehrern Sahren projectirte Canal aus Dfifriesland, von Bietmund bie in bas Soodetief bei Jever und mittelft beffelben in ben Jabe : Bufen, ju Stanbe tommen; fo murbe mabricheinlich nicht nur Bever, fonbern auch bie gange Strede Jeverlands, burch melde biefer Canal geben murbe, großen Ruben bavon haben.

Der bieberige Mangel an Induffrie in einem Lande, mo Aderbau und Biebgucht bie Saupt- Erwerbequellen find, mirb außer biefem Umftanbe noch burch manche anbere verurfacht, i. 23. burch gu hohen Tagelohn, ju geringe Bevolferung, ju menig und baber ju toftbares Brennmaterial, Bohlfeilheit ber in großer Menge porhandenen Englifden und anderen Sabrifate ic. Der Mangel an Menichen mirb fich mit ber Beit ichon von felbit geben. wenn es bei ber feit einigen Jahrzehnben begonnenen Bunahme ber Bevolferung bleibte und bei einer fartern Dopulation, pore guglich in ben untern Bolteclaffen, wird auch ber Taglohn niebris ger merben. Bum Brennmaterial fann ber porbandene Torf mehr aufgefucht und benutt merben, wie auch fcon feit einiger Beit gefchieht; auch tonnte folder aus ben nahe belegenen Ditfriefifden Torfmooren in genugenber Menge und zu billigen Dreifen berbei gefchafft merben, wenn nur bie icon porhandenen fleinen Giels tiefen fo viel ermeitert und vertieft murben, baf fie mit Torfe boten befahren werben tonnten. Im leichteften und mit Rugen ließen fich folche Rabeiten anlegen , melde inlanbifche Probucte perarbeiten.

Die Ausfuhr Jeverlands besteht in überfluffigen Landes Preducten, als Getreibe fast aller Art, weiches meisten nach England und holland, einiges auch nach Ofifriesland, nach der Wefer und Etbe, vorzüglich nach Bremen und hamburg gehrt. ferner: piel Rapfamen und Bobnen, Butter und Rafe, robe Saute, Bolle, Talg, Bache, Febern, Lumpen; viele Pferbe, im Durchichnitt jahrl. wol 800 - 1000 Ctud, movon ber Gewinn aber nicht fur Beverland allein gu berechnen ift, weil fie meiftentheils ale Rullen aus bem Stabt = und Butjabingerlanbe. bem Bande Burften zc. angetauft und hier, in Jeverland, nur gu poliftanbigen Pferben großgefuttert merben. Much geht viel fettes und einiges mageres Rindvieh aus bem ganbe.

Die Ginfuhr : Artitel bagegen finb: auslanbifche Kabrifate und Baaren faft aller Urt, infonberheit Colonial : Baaren, Baus bolg, meldes meiftens uber Bremen und Samburg aus ben Dftfee : Banbern und Rormegen eingeführt wirb, viel Torf aus ber Diffriedlanbifden und Dibenburgifden Geeft, Biegelfteine, Sanf. Rlache, Barn, Leinen, meiftentheile aus bem Ummerlande, Rullen und mageres, jum Rettweiben angefauftes Rinbvieb, viele Schafe aus Ditfriedland. Saupthandlungsplate find Jever , Sooffiel, Borummer = und Rufter = Giel; an welchen brei lettern Orten auch Schiffsmerfte (Belgen) jum Bau neuer Schiffe, vornemlich aber jur Musbefferung alter ober beichabigter Schiffe porhanben find, fo mie auch Saven, und ju Sootfiel eine Ungahl Snouverleute, welche fich mit bem Mus = und Ginladen ber Raufmans= auter beichaftigen und fur melde ein eigenes Requigtip obrigs Beitlich verfaßt ift, worin ihre Berhaltniffe, Pflichten nebft ber Tare ihrer Arbeiten bestimmt find. Die Schifffahrt unter Dibenb. Alagge mirb vornemlich von ben Bangerogern und ben bei ben Sielen wohnenben Schiffern betrieben, und gwar meiftentheils mit intanbifden Schiffen.

Ungeachtet ber portheilhaften Lage biefer Proving, befonbers ber Infel Bangeroge, sum Rifchfang in ber Dorbfee und Sabe. wird Diefer Erwerbzweig boch nur febr menig betrieben. Butte, Schullen, Stinte, Granate ober Graneelen (eine Art gang fleiner Seefrebie, ben an ben Diffee Ruften gefangen werbenben Rrabben gleich) fangt man mitunter von ben Gielen aus, bie anbern Arten Geefische aber werben meiftens von ben Blantenefern und Belgolandern hierher und nach Dibenburg ju Rauf gebracht. Die inlanbifden Gemaffer enthalten Rarpfen, Rarautichen, Male, Sechte, Barfche, Schleie zc., fo bag alfo an Dannichfaltigfeit von Rifchen tein Mangel ift.

Die Dbitbaumgucht wird bier gmar etwas farter, ale in bem jenfeite ber Jabe belegenen Butjabingerlanbe, betrieben, aber boch nicht vollig binlanglich jum eigenen Bebarf; megbalb noch viel Dbft aus anbern Gegenben, infonderheit aus bem Altenlande (im Gergogthum Veremen) und aus dem Sberlande jährlich eingeschiet werden mus. Sehr erfreulich sind dagegen die seit geraumer Beit, vorzäglich in den leitem Decemien, häufig begonnenn Holg-Amplianzungen, vornehmilich auf der Jeverländigen Gesell. Die einzigs devolutende Solgung bielestig ihr deberrichzliche Holg einzuge bedrutende Solgung bielestig ihr deberrichzliche Holg einzuge bedrutende Solgung bielestig ihr deberrichzliche Bussell genannt), worlches aber zur Zeit Upiever (der Upieversche Bussell genannt), worlches aber zur Zeit ber Kranzsssschaft annehmen zu der Kranzssschaft gesche der Bussellen Batten betraubt worden ist, welche die Kranzssen zu ihren Schanzsschaft auf der Inself Wangeroge und an den Kussen krieben der

Bon ber Jeverischen Mung, , Maag : und Gewichte : Bers faffung ift schon im 1sten Theile Dieses Buches (Sauptft. 10. S. 194 u. f.) bas Rothige angeführt worben; weshalb ich, um eine

Bieberholung zu vermeiben, babin vermeife.

Durch Die neuefte Bereinigung Jeverlands mit bem Bers soathum Dibenburg find in bem prinatrechtlichen Buftanbe bes erftern bieber weiter feine besonberen Beranberungen gescheben. ale bag bas vormale bafelbft beftanbene allguftrenge Wechfelrecht aufaehoben, und ein Berfahren gegen faumige Schulbner nach Dibenburgifchen Gefegen vorgefchrieben ift, und bag bie Bollich rigfeit auch bort erft nach gurudgelegtem 24ften Jahre eintritt. Hebrigens gelten bafelbit noch bie altern, por ber Sollanbifchen unb Frangofifden Occupation gegoltenen befonbern Rechte und Gefete. boch find einige von ben Dibenburgifchen mit paffenben Mobifia cationen auf Jeverland ertenbirt worben. - In Sinficht bes in manden Studen von bem Dibenburgifden abweichenden Severis fchen Steuer : Spfteme ift bas alte, bis jum 31ften Dec. 1808 bestandene und bamale burch bie Frangofifche Decupation aufges hobene Steuer-Spftem auf ben alten Rug mit einigen Mobificas tionen wieber bergeftellt worben. Die orbinare und extraorbinare. Contribution werben von ben pflichtigen ganbereien nach bem als ten Steuerfuß erhoben, fo wie bie abbitionelle Contribution nach bem Steuerfuß von jenen. Sinfichtlich bes, ber Stabt Jever nach ihren alten Privilegien guftanbigen Bolle murbe gwifchen ber Bergoglich Dibenburgifchen Cammer und bem Magiftrate ber Stadt Bever im 3, 1816 ein Bergleich abgefchloffen, wonach bie Stadt auf bie Erhebung bee Bolle lange ben Grengen bes Ber-Roathums Dibenburg Bergicht feiftet; mogegen benn bie an ber Dibenburgifchen Grenze gegen bie Erbherrichaft Jeper porbin bes ftanbenen Bolle aufgehoben find und Die Landesberrliche Grenze goll = Berordnung bom 24. Febr. 1815 auch in Jeverland in volle Unwendung tritt, fo bag alle aus bem Jeverifchen in's

Ausland und umgefehrt gu fuhrende Baaren und Raufmanns-

Die orbinare Contribution murbe 1729 auf iabre lich 6000 Rthir., balb in 2/4 Studen und halb in Courant, ( melder Dunifuß aber nachmals abgeanbert worben ift ) feitgefest. Gie beftand jeboch ichon fruber und murbe in Rriege= und Rothfallen guweilen boppelt entrichtet, wie g. B. im 3. 1734 (in bem bamatigen Rriege bes Deutschen Raifers. Ruftanbe und Sachfens wiber grantreich, Spanien und Garbinien, megen ber ftreitigen Polnifchen Ronigsmabl). Ale bei biefer neuen Requlirung ber orbindren Contribution (im 3. 1729) bie Stadt Jeber und bie Gingefeffenen ber Miten : Darfte: Boatei fich meiger. ten, ben 10ten Theil biefer Contribution gu übernehmen, unb überhaupt manche Ginmendungen und Weigerungen gefchaben, fo formirte bie Jever : Cammer ein Bebungeregifter nach Grafens gabl, vertheilte banach biefe Contribution uber bie fammtlichen Sausteute und refervirte biefen ben Regreß pro quota gegen bie Dauslinge und Beuerleute.

Die Sandeshertlichen Gintunfte aus diefer Erhberrichaft betragen ichtlich ungefahr 90 - 100,000 Atthr. Die Differen Fann aber zweilen noch größer son, weil ein dertächtliche Theil der Ginklinfte in unständigen und ungewissen Gefällen bestehe, bie von Beit und Umfähren abhögunge, b. die Seitpacht von Dertschaftlichen Werwerten, Girden und andern Andereien, weich bei bei peigen ungewähnlich inerbigen Andebeurperisen ungeschied weniger eintragen, als vorbin bei den hoben Preisen. Glüdtiderweise ist ein großer Theil der hoben Preisen. Glüdtiderweise ist ein großer Theil der Gunnfliche von böhrerm Werthe waren, im Erdpacht ausgeschan, weil die Cammer bies für das Dertschaftliche Anterses vorbeitschafte biete, als sie in Astendach ju geben, ober fie verwalten ju laffen. Die herrichaftlichen Eintunfte werben in 3 hauptclaffen getheilt und bestehen in folgenben:

## A. Stanbige Gefälle:

1) Erdzins ober fogenannte Herten Gelber; 2) Erdpack ob Hertfolichen Bowerten (Geltern), Marif ober hoffikten, Groben und einzelnen Kindreien und vom der Fähre zum Uebersen und einzelnen Kindreien und vom der Fähre zum Uebersen Betreiten und vom der Hertfolichen in der Die Buder, 4) Waltien zins, 5) Wangeroger Bakenfeuergelder sichtich 1000 Kicht, welch aus der Dibendurzischen Cammer-Casse bezahlt werden, 6) Deuegelt, 7) Agio oder Aufgeld.

#### B. Unftanbige Gefatte:

1) Capitalien und Sinfen, 2) Zeitpacht von Sperschofflichen Bormerten, Greben und andern Ednbereien, 3) Magagepach, 4) Rruggins, 5) Land-Accife, 6) Goodsfieler Kalepach, 7) Judensschutz, 6) Gegenannte Spülfsgelber, 9) aus der extraordinären Contributions Eastle, 100 Dobbitionelle Contributions

### C. Ungewiffe Befälle:

1) Sogenannte Rüchen: und Korngefalle, 2) Stadte Accifegelber, 3) Meintalufe und Geschmitt, 4) Ausmienner-Gebühren, 5) Gerichtes Sporteln, Urtels und Setempelgeber, 6) Meintengelber, 7) Recognitionsgelber, 8) Hoptypertausgelber, 9) aus ber orbindene Contributionscasse, 10) Azio und Aufgelb; und auferdem noch manche andre ungewisse lieftunfte.

Bormale mar in ber Berrichaft Tever eine nach Berhaltniff ber geringen Große biefes Lanbes gienlich gablreiche, rogbienft-

pflichtige Rittericaft porhanben , bie fich aber nach und nach bas burch verminderte, bag mehrere Ritterguter gegen gemiffe Confenegelber und einen jahrlichen Canon allobificirt murben. Um bie Mitte bes vorigen Jahrh. maren noch nabe an 20 Ritteraus ter ba, bie gufammen uber 30 Pferbe fellen mußten, bie meis ften jebes zwei. In alten Beiten mußten bie Befiger ber roge bienftpflichtigen Guter in Rriegs : und Dothfallen, und bei feiers lichen Begebenheiten, als g. B. Bermablungen bes ganbesberrn. Erbhulbigungen ic. ju Pferbe bienen. Dachmale murbe fatt bes Raturalbienftes Gelb gezahlt, gewohnlich fur jebes Ritterpferb 30 Rthir., (nemlich auf 3 Monate à 10 Rthir.). Buweilen murben auch nur bie halben Rogbienftgelber, mandmal aber zweis und mehrfache verlangt. Die lette Lanbesherrliche Mufforberung an bie Rittericaft gur Leiftung bes Rogbienftes in natura ge= fcah im 3. 1792, mo biefer, ober ftatt beffelben eine Belbveraus tung aus bem Grunbe geforbert murbe, weil er (ber Lanbesberr) als Bafall bes Burgunbifchen Lebnhofes, bem Raifer als Bergoge von Burgund ein Contingent Cavallerie fellen muffe, genben Sabre farb aber ber Rurft, und feine Rachfolgerin, Die Fürftin = Abminiftratorin erließ nicht nur biefe verlanaten Rose bienftgelber, fonbern ließ auch bie bereite fcon begahlten wieber gurudachen. Ge tam balb barauf gu Unterhandlungen mit ber Rittericaft megen Ablofe bes Rofbienftes, welche zu bem Refultate führten, baf im 3. 1805 mit Ruffifch : Raiferlicher Geneh: migung die auf ben Jeverifden abel. Gutern noch haftenben Rits terpferbe aufgehoben und bagegen von Sohannis 1805 an fur jes bes Ritterpferb ein jahrlicher Canon von 5 Rthir. in Golbe ents richtet werben follte; wobei jeboch ausbrucklich beftimmt wurbe, baß baburch weber bie Berbinblichfeit biefer Guter gur Concurreng bei fonftigen Incumbengen (Dbliegenheiten) als g. B. bei einer etwanigen Pringeffin . Steuer zc. noch bie Rothwenbiafeit ber Confirmation ber abeligen Freiheiten und Gremtionen, auch felbft in folden Rallen , mo mittelft Erfolgerechte fuccebirt wird. feinesweges aufgehoben ober überfluffig gemacht'fenn folle. -Ein einziges Gut aber, Dobringsburg, blieb rogbienftpflichtig, weil ber Befiger ben fur ben lostauf beftimmten Canon nicht übernehmen wollte.

Toverland erfreuet sich seit 1798 einer vorzüglich guten Einerichtung bes Armenwesens, wovon, da sie von Beien für ein Wuster gehalten wird, bite eine etwas aussührliche Erwähnung geschehen mag. Drezüglich zeichnet sie sich der gwecknich gie Bestimmung der Beiträge der Contribuenten aus; worin sie,

wie Ginige meinen, noch einen Borgug vor ber im ubrigen Dibenburgifchen ganbe ublichen haben foll. Dan hat nemlich bei Entwerfung ber Jeverifchen Urmen Dronung vom 17. Darg 1798 (welche mittelft Cabinets = Refcriptes vom 20. Dai 1817 fur Beverland vigorifirt ift) einen Mittelmeg gwifchen ber freis willigen Collecte und ber gezwungenen Armenfteuer einzuschlagen gesucht, und ift babei pon bem Gebanten ausgegangen, bag es bei Beffimmung eines gerechten und billigen Beitras ges gur Berpflegung und Unterhaltung ber Urmen bauptfachlich auf eine geschickte Muffofung ber beiben ichmierigen Fragen antomme : 1. mie viel muß man nach bem Berbaltnig beffen, mas Undere beitragen, geben ? 2. wie viel muß Jeber in biefem Berbaltnif nach Maaggabe bes jabrlichen Beburfniffes beitragen ? Jenes, nemlich bas Berhaltnif, wird burch bie Bergleichung ber Bermogene : Umfrande ber einzelnen Contribuenten , biefes, bas Quantum ober Die Grofe bes Beitrages, burch bas Dags bes Beburfniffes ber Urmen : Unftalt beftimmt. Das nun bas Erfte betrifft, fo ift es juvorberft bem eigenen Gefuhl und Gemiffen eines jeben Contribuenten überlaffen, feinen Beitrag nach Berhaltniß feines Bermogens und ber übrigen Umftande felbit gu tariren, weil bie Boblthatiafeit fur ben Menfchen gu' ebel nnb fur ben Chriften und Burger ju beilig ift, ale bag fie eines Bmanges bedurfen follte, weil ber Wohlthatige gerne gebe, mas er vermag, ohne fich angftlich um ben Beitrag feiner Rachbaren su betummern und ohne bas Dein und Dein babei fo genau in Unichtag zu bringen, und weil eine volltommene Gleichftellung obnebin nicht moglich ift. ba fie eine untrugliche Renntnif pon ben Bermogene : Umftanben eines jeben Ginmohnere porausfest, bie unmoglich zu erlangen ift. Um inbeffen einer gar zu großen Ungleichheit und jeber baraus entstehenben Ungufriebenbeit entgegen gu mirten , wird im Unfange eines jeben Jahres, nachbem pon ber Special : Urmen : Infpection eines jeben Rirchfpiels ein Ueberfchlag bes Beburfniffes ber Urmen : Unftalt gemacht worben ift, eine Berfammlung ber Contribuenten gur freimilligen Beichnung ihrer Beitrage gehalten. Bu bem Enbe muß jeder Urmenpater bie Bewohner feines Diffricts im Beifenn bes Dredigere perfammeln, und bie fur bas nachfte Jahr erforberliche Gumme befannt Rach einer furgen gwedbienlichen Unrebe bes Drebis gere muß bann ein jeder Contribuent feinen auf 1 Sabr verbindlichen Beitrag in ein bagu beffimmtes Regiffer einschreiben, nachbem ber Armenjurat querft ertfart bat, wie viel er contribuiren wolle; wonad man fich benn ale einem gegebenen Daafftabe

gu richten pflegt. Sur Die Dichterfchienenen, bie ihre Ertiarung auch nicht burch einen Unbern abgeben laffen, wird ber Beitrag von ben Unmefenben verhaltnigmagig angefest; boch fteht es jes nen frei , wettn fie bamit nicht gufrieben find , innerhalb 8 Zas gen bei bet Special : Infpection eine Abanderung gu fuchen. Dies jenigen, welche nach bem Ermeffen ber Special : Infpection ihren Beitrag verhattnigmagig um 1/4 ju niebrig angefest haben, mers ben por bie Special : Infpection geforbert, um fie burch gutliche Borftellung gur freiwilligen Erbobung ihres Beitrags au vermogen; ba benn im Entitebungsfall eine rechtliche Zare burch gewiffenhafte beeibigte Taratoren gefchieht, welche babei auf bas Bermogen bes Contribuenten, auf beffen eigene nothwendige Beburfniffe, auf Die große Berichiebenheit, Die aus bem Rundals und Berbienft : Bermogen , aus bem mas ficheres und ungewiffes Einkommen ift u. f. w. hervorgeht, Rudficht nehmen muffen. -Ift nun bie Summe ber Beitrage jur Beftreitung bes Beburfs niffes nicht hinreichend, fo wird bas Tehlende verhaltnigmaßig tepartirt und bem Beitrage eines feben Contribuenten binguges fest, obne baf es einer neuen Ginwilligung bebarf, fo wie im Kall eines Ueberfcuffes biefer verhaltnigmagig von eines Jeben Beitrage abgezogen wirb.

Much fur bas biefige Schulmefen ift im Gangen aut geforgt, Die Stellen ber Lanbichullehrer find theile burch Gehalte : Bulagen, theile burch bingu gelegte ganbereien und andere Emolus mente nach und nach betrachtlich verbeffert worben. Die pom Rraufein Matia, pormaliger Regentin Jeverlands, in ber Stadt Bever geftiftete lateinifche Provincial=Schule ift aut bos tirt und eingerichtet. Dem bottigen Magiftrate, welchem nach einer alten Betpflichtung Die Unterhaltung Des Schulgebaubes aus bem Stabt = Merarium obliegt, fchenfte ber jebige Regent por einigen Sahren ein geraumiges Berrichaftliches Gebaube, bas ehemalige von Bofelageriche Saus in Jever, gur Ginriche tung jum neuen Schulgebaube und jur Rectormobnung, fatt bes alten långft verfallenen. Fur bie bortige Borfchute ber Anas ben wurde ein anderes Berrichaftliches Gebaube angewiefen, fo wie ber Bau und bie Ginrichtung einer Dabchen-Schule bafetbft burch Borfchuffe und Gefchente aus ber Berrichaftlichen Caffe ers leichtert murbe.

Bu ben vorzüglichen biefigen Stiftungen finb folgenbe Stipenbien und legate ju rechnen:

1. Das herrichaftliche academifche Stipendium von 100 Rithir., welche aus ber Zeverschen Cammercaffe an Stu-

bierenbe (gewöhnlich 4, jebem 25 Rible.) jahrlich ausgezahlt werben. Der Ursprung biefer Funbation ift ungewiß; mahricheins lich aber rubrt fie von bem Rraulein Maria von Jever ber.

2. Das Soppeniche Stipenbium, welches von allen bas bebeutenbfte ift. Der Stifter beffelben, weiland Paftor Doppe au Redbermarben in ber Berrlichkeit Anpphaufen , fubftituirte nemlich in feinem Teftamente (v. 9. Febr, 1668) feinem einzigen Cobne bie gum Stubieren tuchtigen Jeverifchen Schuler ju Ers ben feines Dachlaffes, welcher fich bamals auf 10,000 Rtbir, bes lief, und, ba ber Soppeniche Cohn unbeerbt ftarb, ber Jeveris fchen ftubierenben Jugend gufiel. 3m 3. 1744 mar bies Stipenbium auf 12,444 Rthir. angewachfen; nachber erlitt beffen Ronds bebeutenbe Berlufte, erholte fich aber wieber und ffica bis uber 13,000 Dithir. 3m 3. 1804 betrug es 12,001 Dithir. Da es mandmal ftiftungswidrig jur Berbefferung bes Gehalts ber Jeverlandifchen Schullehrer ic. angewandt mar; fo murbe mittelft gurftlichen Referipte vom 21. Jun. 1693 an bas Jeverl. Confiftorium Diefer Digbrauch eingestellt und befohlen, bag es. bem Brede bet Stiftung gemaß, blog und allein jum Beffen ber Aubierenben Mugend angemenbet merben folle.

3. Das Milhelminisch eder hoffmannische Stitzen imm, nedecke von des bemaigen Boliose Milhelm hoffmann zu Irere Mitne, Anna Cathatina ged. Biberflein im Z. 1678 gesstürte fis, indem sie 3000 Mild. Bereies dere 3500 Might. Gourant sat is, die Glasse des Kectors und Conrectors der Provinciale Schutz zu Zever bestagenden Schutzer vermachte, retide, wenn sie Tebelogie stadieren wolften, die Instendand vertigen falls die zu ihrem Abgange nach der Universität genissen folten. Im Z. 1600 erborgte die Georeflächigis Cammer es zu 4 Procent und benutzt es mit zu den Danisch offen führungsgelbern, der Kürt Cart Milhelm tegte nachmals (1699) den Sten Linisthaler dinzu von den daburch bis zu 175. Okthe, vermechten Instine rethitte er den damalisen Dereiber

1.5 Micht; jum Boffen eines Predigers ober Schulicheres.

4. Der Raten foe: Fon de. Der vormalige Superintenbent Waten vermachte 1640 ben Goligen ber Pron. Schult zu
Jever 100 Micht, weiche mit ben icon frühreihn vom Jevet,
kandrichter De. Schaber ber Schult vermachen 300 Micht,
qu einem Schulfonds vereinigt wurden. Im I 1701 betrug
biefer Konde, mit Lindfulg bes an des Doopprifes Sitzendium.

gu Canbel jahrlich 20 Rthtr., jeboch mit bem Borbehalt anberweitiger Berordnung, und ber freien Difposition über bie übrigen geleifteten, aber wiebererhaltenen Borfchuffes, 557 Rthir, 4 Bl. 6 2B. an gewiffen, und 302 Rthir. 2 fl. 10 2B. an ungewiffen Capitalien und Binfen.

5. Der 1742 verftorbene Rector ber Schule in Gever, Deffet Enlere permachte fur 2 Seperl, beburftige Drediger : ober Schule lehrer : Bitmen ben Genug ber Binfen von 1000 Rthir, Capital. und ichenete 100 Rtblr. jur Unichaffung eines meffingenen Rronleuchtere in ber Jeb. Stabtfirche.

6. Der ehemalige Bogt Rerter vermachte im 3. 1670 ben Armen gu Sanbe und St. Jooft bie jahrt. Binfen eines Capitals

von 900 Gem. Thalern.

7. Der Jeverl, Rathevermanbte (Genator) Gilert Zabens feste 1687 bie Jeverl. Rirche gu feinem Erben ein, mit ber ausbrudlichen Berordnung, daß die Rirchen Suraten bieg Bermachtnig nicht unter die andern Rirdenmittel mifchen , fonbern

eine eigene Rubrit baruber fuhren follten.

8. Dem pormaligen Nevert. Baifenhaufe find perfchiebene. sum Theil anfebnliche Legate und Ginfunfte permacht. ben bemfelben icon fruberbin jugetheilten Bruchgelbern murben ibm mittelft gandesberrlichen Refcripts vom 14. San. 1762 alle noch ubrige, beim Confiftorio eingehenbe Bruchgelber, mit Borbebalt und nach Abrug bes bem Advocato Fisci gebuhrenben 6ten Theile jugelegt. 1763 vermachte bemfelben ber Sausmann Joachim Magnus feine im Rirchfpiel Tettens belegene. Die Struferen benannte Berbffatte von 591's Grafen. Der Daffor Dobring zu Schortens batte in feinem Teftamente bas Baifenbaus feinem einzigen Gobne fubffituirt, falls biefer ohne Leibess erben fterben murbe. Diefer Fall trat aber nicht ein. Gine im 3. 1760 im Baifenhaufe angelegte Strumpf : und Dubenfabrit mußte wegen nicht erfolgten Gewinnes fcon 1770 wieder eins geben. Reber fich etablirenbe Raufmann mußte 2 - 4 Rtblr. an bas Baifenbaus gabten. Demfelben maren auch gugemiefen Die Ginfunfte von bem Berlage bes Jeverl. Calenders, bes Jeverl. Catechismus und Gefangbuches; ferner ber Ueberfchus von ben Sporteln der Collegien, Die Binfen von berrentofen Belbern zc. Die gange jahrliche Ginnahme beffelben mar im 3. 1794 nur 837 Rthir, 19 fl. 5 BB., Die Musgabe aber 891 Rthir, 20 fl. 15 28. - Da man es nun fur vortheilhafter bielt, bas BBaifen= bans aufzuheben und bie BBaifenfinder einzeln auszuverbingen: fo murbe erfteres 1802 fur 1125 Rtblr. Gold verfauft und bie Rinder ausgethan. Die bagu gehorige Landfielle, Struferen genannt, mar icon vorber (1796) mit Borbehalt bes Borkaufes rechts, in Erbpacht gegeben gegen einen jahrlichen Canon von 50 Rthit., einen Weintauf in Sterb = und Beranberungs : Fallen und 4000 Riblit. Abstandsgeld.

Die hiefige im 3. 1750 errichtete Prebiger : Bitmen : Caffe ift, wie icon bie Benennung anzeigt, junachft nur fur bie Dres biger biefer Erbherrichaft bestimmt und fur biefelben eine 3mange-Unftalt: both tonnten auch Civilbebiente mit aufgenommen merben. Da bie Ungahl ber Intereffenten nicht groß ift, fo bat fie auch feinen bebeutenben Fonbs. 3m 3. 1797 beftanb berfelbe (außer bem bamit vereinten, vorbin unter 3. 5. ermabnten Gileres fchen Legate von 1000 Rtblr.) in 5673 Rtblr. - Bufolge einer lanbesberri. Berordnung vom 22, Mug. 1729 burfen feine (Brunds ftude ohne bie barauf haftenben offentlichen gaften und Abgaben an Rirchen, Pfarren, Schulen, Armenhaufer ober fouft ad pias causas verschenkt ober veraußert werben, weil fonft bie Summe ber öffentlichen gaften und Abgaben fur bie übrigen Pflichtigen ju groß merben murbe. - Die Dbergufficht uber bas fammtliche Neverl. Urmenmefen, Die Bermaltung und fliftungemaffige Bermenbung ber Armen : Mittel geboren gum Reffort ber. bis jest hier noch beftehenden befondern General : Armen : Infpection, welcher bie Special=Inspectionen ber einzelnen Rirchfpiele untergeorbnet finb.

Die Erbherrichaft Jever wird jest eingetheilt in 1 Stabt, 3 Memter und 22 Kirchspiele mit etwa 44 Bauerichaften.

Bormale wurde fie in 3 ganbichaften, 1 Stadt und 10 Bogteien getheilt, beren jede 1 - 4 Rirchspiele enthielt, nemlich: I. ganbichaft Deftringen, worin;

- 1. Die Ctabt Jever mit bem Rirchfpiel gleiches Ramens.
- 2. Die Bogtei Altenmarkt, mit bem Kirchspiel Borftabt Jever. 3. Gillenftebe, wozu bie Kirchspiele Gillenftebe,
  - Cleverns und Sanbel gehörten.
    - II. Lanbfchaft Ruftringen:
- 4. Die Bogtei Ruffringen, mit ben Rirchspielen Sanbe, Rhenbe (Neuenbe) Seppens und Schottens. Legteres Rirchspiel liegt aber, mit Zusnafme von Woffbaufen, hobbie und Ribbelssicher (welche jest bie Bauerschaft Noffbaufen ausmachen), in ber Lanbschaft Destringen.
  - III. Banbichaft Bangerlanb:
- 5. Die Bogtei Tettens, mit ben Rirchspielen Tettens, Mibboge und Wiefels.

6. Die Bogtei Sobentitchen, worin: bie Rirchfpiele Sobernfirchen und Sobenstief ober St. Sooft.

7. - Dinfen, mit bem Kirchspiele Minfen.
8. - Biarben, mit bem Kirchspiele Wiarben.

9. - Diborf, worin die Rirchfpiele Otborf, Buppele und Weltrum.

10. — Wattwarben (Wabbewarben) mit ben Kirchfpielen Wattwarben und Dakens,

11. - Bangeroge, mit bem Rirchfpiele gleichen Ramens.

Es sand aber nicht ieder Bogtei besorder ein Amtmann der Bogt vor, sondern es waren gewöhnlich von den kleinern Bogteien je zwei und zwei unter einem herrschaftl. Bogte vere einigt, 3. 28. Sillenskebe und Alten Markt "1), Artens und Hobenklirchen, Diborf und Battwarden, Minsen und Wäschen zweilen waren auch vol 3 kleine mit einander combinit.

Im gemeinen Leben und in einigen Gachen ift Die Gintheilung in die 3 kanbichaften (fleine Provingen) noch beibe-

halten.

### XXV. Stadtgericht Jever.

85. Rirchfpiel Jever, begreift gwar die Stadt und Borsftadt Jever; aber nur erstere fieht unter ber flabtifchen Jurisbiction, lebtere unter ber bes Umte Jever.

Lever (lat. Jevera), die Saupes und ehemalige Biesbeng Stadt biefer Erdberrichaft, an einem schiffbarn Canal (Sietties), der nach Soofstel führt, welches gewissermaßen als der Janen biefer Stadt anzusehen ift, gabt mit Einschuß der Werfladt 729 geuerftelen und 3636 Einwohner, ohne jene aber mir 385 Seuerftelen und 1584 Einwohner, ist der Sie eines Consspectiofte, eines Genstserime, einer Sumste jat eine Provincials Shute (Gymnasium) mit dabei angestellten eine Genstschusserime, eine Armeit abgeste und ein Zehren zu gestellten und ein Armen "Saufe, eine Arbials und eine Abchters-Schule, gut Armen "Anfalten und eine General "Armen "Anstien und wein General "Tennen "Anstien habei der sich in Bandes Stepungissen, und austän bedeutenden Jaubed mit Andes Stepungissen, und austän bischen Fabriaten, Producten und Colonial-Waaren, insolver beit Französsichen Weitern, einige Fabriten und handwerte fast ein Fannissischen Weitern, einige Fabriten und Dandwerte fast

<sup>13)</sup> Much mar Sillenftebe jumeilen mit Diborf vereinigt.

aller Art. 3m 3. 1816 maren an Gemerbetreibenben in ber Stadt und Borftabt vorhanden: 3 Apothefer, 18 Bader, 1 Branntweinbrenner, 3 Brauer, 6 Bottcher, 4 Buchbinber, 2 Buchbruder, 2 Buchhandler, 2 Burftenbinder, 1 Dodenbinder, 7 Drechsler, 3 Karber, 18 Subrieute, 42 Gaft =, Schent = unb Rrugmirthe, 4 Gartner, 2 Gelbmecheler, 8 Glafer, Die gugleich auch Daler find , 9 Gold : und Gilber : Arbeiter, 33 Sandeles leute, (worunter 8 Sandels : Juden, 2 Roghandler und 1 Soigbanblet), 4 Sutmacher, 1 Jumelier, 34 Raufleute, 3 Rlempner, 1 Rnopfmacher, 3 Rorbmacher, 9 Rramer, 3 Rupferfcmiebe, 2 Rurfchner ober Deiger. 3 Lichtzieher, 4 Lobaarber. 2 Daler. 9 Mauermeifter . 5 Mefferschmiebe, 4 Muffcanten . 4 Muller . 3 Deradenmacher. 2 Dusmacherinnen. 1 Ruftmacher ober Buchfens fcmieb, 5 Gattler, 1 Gagemuller, 7 Schlachter, 2 Schloffer, 9 Schmiebe, 34 Schneiber, 40 Schufter, mit Ginfchlug von 3 Mitflidern, 2 Scheerenfchleifer, 1 Schornfteinfeger, 4 Stells ober Rabemacher, 1 Steinhauer, 3 Tabadefabrifanten, 21 Tifdler, Die meiftentheile auch Bimmerleute find, 8 Uhrmacher, 5 Meber. 2 Beifigarber, 4 Binngieger, 6 Bimmermeifter. Mus biefem Bergeichniß fieht man, bag es an ftabtifchen Gemerben nicht fehit: aber auffallend gering ift bie fleine Ungahl ber Brauer und Branntweinbrenner; erfferes erflart fich nur aus bem Umftande, baf bier von manchen andern Gemerbtreibenben, Die feine eigentlichen Brauer find, boch Bier jum Bertaufe gebrauet wird; und letteres, daß vieler Branntmein aus Dftfriedland und ber Dibenburger Geeft eingeführt wirb. Der Sandel biefer Stadt met Erporten und Importen beidrantt fich meiftens auf Tevers land und einen Theil von Dftfriestand, mobin vorzüglich farter Abfat von Krang Beinen ift. - Das hiefige Schlof, meldes im Jahre 1359 von bem Jev. Sauptling Ebo Bometen bem altern gu bauen angefangen und von beffen Tochterfohn Da io Sarles vollenbet, nachmals aber noch erweitert und peranbert worden ift, wird nur nothburftig unterhalten, ba es pon feiner fürftlichen Perfon bewohnt, fondern blos bei einem einftweitigen Mufenthalte bes Landesheren ober bes Erbpringen bewohnt mirb. Es enthalt jebt meiter feine befonbere Mertwurdigfeiten, ale einige fcone Gemalbe, und ein Bimmer, welches bie verftorbene große Raiferin von Rugland, Catharina II., im 3. 1743 ale Pringeffin von Unhalt : Berbft bewohnte, ba fie mit ihrem Bater Chriftian Muguft und ihrem Dheim Johann Ludwig gur Bulbigung bier anwefend mar. Bon bem, auf bem Schlofplate befindlichen hoben Thurm. ber unter bes Sauptlings Sajo

Sarles Regierung (1433 - 1441) aufgeführt wurbe, bamals ju einer ftarten Beveftigung bes Schloffes biente und noch eine Blerbe fur Jever ift, bat man eine weite, fcone Musficht auf bas gange, fruchtbare Severland, auf einen Theil ber Norbfee und bie Infel Bangeroge, und bei recht bellem Better und reiner Luft, mittelft eines guten gernrohre, felbft bis nach ber Relfen-Infel Belgoland. - Die biefige Stadtfirche, ein giemlich ans febnliches Bebaube, ift nach bem burch eine barin fteben gebliebene Beuerfiete verursachten Branbe, ber fie 1728 faft gang in Ufche legte, fconer und großer wieber aufgebauet. Die barin befinb= liche Drael und Cangel find ein Gefchent bes pormaligen Amffers bamer Raufmanns Dieberich Garliche 14), eines gebornen Reveraners. Sinten bem Altar ift bas pormals gemif febr fcon gemefene Epitaphium bes berühmten, 1511 verftorbenen Jeverl, Bauptlinas Ebo Bometen bes jungern, Muf einem etwas erhobeten feinernen Sarge liegt er in Lebensgroße in weißen Marmor gebauen, und bas Gange ift pon fleinernen Pfeilern Seper mar in alten Beiten eine bebeutenbe Beftung und aroffer ale iest; ift auch viel alteren Urfprunge ale bas Schlog nebft ben Beftungswerten; fcon um bie Mitte bes 12ten Jahr= hunderte fommt es als Drt vor. Rach bem Afegabuche (altfriefifchem Gefesbuch) ging eine von ben fieben großen Rriefifchen Beerftragen von Sammerftein (bem jegigen Dibenburg) nach Seper; und nach bem plattbeutichen Muszuge aus bem altfriefifchen Lanbrecht foll es icon ju bes Frantifchen Raifers . Carte bes Groken. Beiten porbanden gemefen fenn und von ibm bas Mung: und Stapel : Recht erhalten haben. 3m Jahre 1164 murbe Bever in einer gebbe mit ben Sarlingern in Brand Brand geffect; und nachher erlitt es noch verfchiebene Keuerss brunffe, als 1260, 1531, 1540 und 1553. Bu bem Range einer Stadt mit ftabtifchen Drivilegien und ftabtifcher Berfaffung murbe Jever erft von bem Fraulein Maria im 3. 1536 erhoben und mit einem besonbern Stadtrechte begabt. - Doch verbient einer befonbern Ermabnung bas hiefige Armen: und Arbeitebaus, meldes feine Entftehung hauptfachlich ber Rreigebigfeit Daul's I., Raifers von Rufland, bamaligen herrn von Jever, und ben freiwilligen Beitragen mehrerer Privaten verbanft. 216 nemlich im 3. 1799 bei Gelegenheit ber Bermablung ber Rugifchen Groß:

<sup>14)</sup> Bur Unterhaltung und nothigen Ausbefferung ber Orgel feste er ein Legat von 1100 Rithir. aus.

fürftinn Mleranbra mit bem Erzherzoge Jofeph von Deftreich, Palatinus von Ungarn, und der Großfurftinn Belene mit bem Erbpringen Friedrich Budmig von Medlenburg : Schwerin, Beverland eine boppelte Pringeffinnfteuer, (welche observangmaßig einfach ju 10,000 Rthir. feftgefest ift), ju entrichten batte, erließ ber Raifer biefelbe mit ber großmuthigen Ertlarung : "Er perlange biefe Abgabe, Die bem ganbchen zu befchwerlich fallen mochte. nicht, fonbern muniche, baf es einen Theil biefer fonft gewohns lichen Steuer gur Errichtung einer wohlthatigen Unftalt gufammenbringen moge, um baburch bas Unbenten an biefe frobe Begebenheit feines Raiferhaufes auch in Diefem Lanbe gu erhals ten." Rach einer, in Gemagheit Diefer hulbreichen Meugerung bes Raifere von ber bainaligen Furftin Landes : Ubminiftratorin erfolgten Aufforberung an Die Jeverifche Lanbichaft, Die Balfte biefer boppelten Pringeffin : Steuer mit 10,000 Rthir. gur Gr= bauung eines Urmen = und Urbeitehaufes fur Stadt und gand Bever ju gablen, murbe bas Gelb mit vieler Bereitwilligfeit gu= fammengebracht. Die Furftin felbft legte biefer, auch burch ans bere freiwillige Gefchente von anbern Ginwohnern vermehrten Summe noch 2000 Rthir, bei, und fchentte gum geraumigen Bauplat biefes Saufes ben fogenannten fleinen Berrengarten in ber Rabe ber Stadt, nebit faft 4 Matten baranitofenbes autes Aderland jum Gartenbau. Gie forgte überhaupt mit großer Freigebigfeit und thatiger Theilnahme fur Die balbige Bollenbung und zwedmäßige Ginrichtung biefer gemeinnublichen Unftatt.

## XXVI. Das Umt Jever,

macht den siblichfen Theil von Everland aus, grent gegen Dften an bie, Arreitscheft Renphaufen und an bie Jade, gegen Süden an den Arteis Reuendurg, insonderheit an, das Amt Bock hern und die Alteis Reuendurg, insonderheit an, das Amt Bock hern und die Alteis Politieschen, insonderheit an die Armete Zeitserdurg und Wittmund, gegen Norden an die Armete Zeitserdurg und Wittmund, gegen Norden an die Armete Zeitserd und Wilfelien und Wichtigen Aufmarengleise und enthält in seinen 8 Kinchpielen 4477 Feurelkielm mit 7431 Einwoheren auf etwa 2½, Luade. Wiellem Fillen mit 7431 Einwoheren auf etwa 2½, Luade. Wiellem Fillen mit 7431 Einwoheren auf etwa 2½, Luade. Wiellem fillen, mit Einwoheren auf etwa 2½, Luade. Wiellem fillen, mit Einwoheren auf etwa 2½, Luade. Wiellen fillen, mit Einwoheren eine Schreibeite Fahr von seinen 8 Kinchpielen, nemlich Berefadet Jever, Sillensfiede, Schoten einen Saltschpielen, nemlich Berefadet Jever, Sillensfiede, Schoten eine Andigen und Eugenfigen und fumpfigen

Baib = und Moor-Boben, und machen einen Theil ber Proving Deftringen aus 16); bie 3 anbern, nemlich Sanbe, Seppens und Reuende (Rpende ), liegen in ber Darfch und gehoren gur Dros ving Ruftringen 16). - Saupt : Erwerbzweige ber Gingefeffenen find Aderbau und Biebjucht; welche aber megen ber großen Berfcbiebenheit bes Bobens in biefem Umte gang verfchieben betrieben werben. - Im fogenannten Banbter Diftricte und im Rirchs fpiel Canbe legt man fich, wegen ber bier porhanbenen portrefflichen Biehmeiben, fart auf bie Molferei (Sollanberei). bieffae Rindvieb ift im Gangen groß und von guter Met, Dan rechnet bafelbft ben Ertrag von einer guten Ruh auf jahrt. 100 Pfund Butter und 200 Pfund Rafe; im Rirchfpiel Reuenbe aber nur halb fo viel; etwas mehr gu Canbe. Das Rettmeiben bes Rindviehes wird ju Reuende und Seppens nur fchwach ber trieben, befto mehr aber gu Ganbe. Muf bas ju gettweiben beffimmte Grunland wenbet man große Gorgfalt, bungt es gut und mahet es nicht; je alter bie Beibe, fur befto beffer wirb fie gehalten. Daber lagt man bas ju Fettweiben taualiche Land febr lange im Grunen liegen; gewohnlich 12 - 18 Jahre, auch wol noch langer, Ge foll bier einiges geben, bas wol fcon an bie 100 Sahre grun gelegen bat und ju Rettweiben benutt ift. Bum Rettweiben tauft man bas meifte Rinbvieb auf in : unb ausfanbifden Jahrmartten ein, und gwar mageres, mofur man vormale bei bobern Bieh : Preifen gewohnlich 5 - 6 Rithir, fur 100 Pfund gab, und nachbem es im Commerhalbiahre auf ben Fettweiben gemaftet mar, 7 - 10 Rthir. fur 100 Pfunb wieder befam, Geit 1821 erhalt man aber fur bas fettgeweibete

<sup>15)</sup> In alten Beiten erftredte fich bie Lanbichaft Deftringen nicht nur über ben gangen mittlern Abeil von Zeverland, (Anpphaufen mit eingeschloffen), sonbern auch über einen Abeil von Offriesland.

<sup>16)</sup> Auch bief Preving war, bewer ein großer Zheif dowon von ben miden Kutten ber Sabe recifdungen wurde, viel aröfere als iete. Sie enthieft in atten Beiten 10 Kirdipiete, nemtich: Oberahme, Duens (Doverns), Bandt, Gerdot, Bordum, Olbedigge, haremönnlich mit einem Klofter und einer Gemützert, Sande, hoppens und Phyroke. Die erstem fieben liegen größiertskisi im Brertwiene her Tade begrachen; bei ber ieteren find aber noch falt gang vochanden, da fie burch allmäligen Lande Ammache und Einekfulm miehre gewonnen worden.

Bieb nur etwa halb fo viel ale vorbin. Das biefige Rindvieb wird, wenn es gutes Gebeiben bat, gewohnlich 600 - 1000 Pfund fcmer; in einzelnen gallen auch mol 1200 Pfund unb Bebes Saupt braucht jur Fettweibe etma 11/2 Gras ober 1 Matt (300 Quabr. Ruthen Rheinl.). - Die Pferbesucht wird in einigen Begenben biefes Umte, vorzuglich im Rirchfpiel Meuenbe, ziemlich ftart getrieben. Die Schweinezucht ift nicht bon großer Bebeutung; man tauft mehrerntheils magere Schmeine aum Daften (mit Molfenwert ze.) ein und verfauft bie gemaftes ten überfluffigen ine Musland.

Die biefigen Sausmanns : Stellen finb. wie faft überaff in Jeverland, von verschiedener Grofe, von 40 bis 150 Grafen. Im Riechspiel Sande wird eine bauernpflichtige Land - Stelle im Durchichnitt gu 60 Grafen gerechnet, wovon 25 Grafen gewohns lich ju Dflugland, 25 gu Weibe und 10 gur heumerbung benust werben. Muf einer folden Stelle halt man gewohnlich 4 Pferbe. 2 Rullen . 12 Stud Rindvieb, 6 Stud Jungvieb , 3 Schaafe. 4 Dienftboten und Tagelohner. In ben beiben nordlichen Rirche fpielen Seppens und Reuenbe aber hat man gewohnlich bie Batfte alles Lanbes und noch wol mehr unterm Pfluge; baber bort mehr Mungvieb, aber befto meniger Rube gehalten merben. - Der Raufpreis einer folden ganbftelle von 60 - 80 Grafen mar por mehrern Jahren, bei ben boben Getreibe : und Riehe Preifen, 8000 - 10,000 Rthir.; im Banbter Diffricte aber nur etwa bie Balfte. Jest ift ber Preis beinahe bis gu einem Drittel bes vormaligen Preifes berabgefunten. Golde Landereien aber . auf melden ein betrachtlicher Canon rubet, toffeten frubere bin bas Gras etwa 80 Rtblr., jest ungefahr nur 30 Rtblr.

Der Ertrag ber Relbfruchte auf ben auten fetten Marich. lanbereien in biefem Amte ift auf 1 Gras:

|                 |     |    |          |         |  |    | 2   | Conne | n. |
|-----------------|-----|----|----------|---------|--|----|-----|-------|----|
| Rapfamen        | bon | 3  | Rannen   | Ginfaat |  |    | 3   | _     | 4  |
| Wintergerfte    | -   | 3  | Scheffel |         |  | ٠. | 3   |       | 5  |
| Sommergerfte    | _   | 3  | _        | -       |  |    | 21/ | ź     | 4  |
| Beigen u. Roden | -   | 2  |          | -       |  |    | 3   |       | 4  |
| Bohnen          |     | 21 | ½ —      |         |  |    | 2   |       | 3  |

<sup>.</sup> Mut bem Boben von geringer Gute, wie im Banter Diffrict. ift gwar ber Ertrag geringer, aber ber Roden und Beigen find fcmerer und ber Rapfamen blreicher,

23

Bum Amte Jever geboren nachftebenbe 8 Rirchfpiele:

<sup>86.</sup> Rirdfpiel Borftabt Jever, begreift ben nach ber Robil's Banbbud II.

Stadt Broer eingepfarten, unterm fogenannten Glodenfchlage belegenen Landbiffriet, besteht aus ber Borfladt Jever, beren schon vorbin bei ber Endt Zever gebacht ift, und aus ben zur Borfladt gehörigen Ortschaften neblt ber Bauerschaft Moorwarten, und enthalt im Sangen 399 Feuerleute mit 2012 Einwohnern, worunter 7 Jausseute, 9 heuerleute und 35 Saussings

a) Borftabt Jever, 344. 1779.; ift größtentheils gut gebauet, wird meiftentheils von Beamteten, Rauf . und Sandels. leuten , Runftlern , Sandwerfern , Arbeitern ic, bewohnt, und ift fcon bei ber Stadt Jever, wohin fie eingepfarret ift, angeführt und mitgegablt. - Duntagel, 1. 3., eine fleine ganbftelle, bie ebemals ju Rrieges = und Deftzeiten ober auch bei offentlichen Landes-Unruhen eine Bache aufnehmen mußte und bafur gemiffe Freiheiten von perfonlichen gaften genof. Golder privitegirten Bachthaufer giebt es mehrere um bie Stadt Jever herum. Abbernbaufen , 2, 8. Gibethebaus , 3, 17., eine angenehme Lanbftelle mit einer anmuthigen Bolgung, Die größtentheils eine Schopfung ihres jegigen Befigers, bes herrn Stabttammerers Eben in Bever ift. Wiebel, 9. 28. Riepburg, 5. 23. Mustunbigerei. 1. 4. Sifcherebaufer, 2. 10. Gottestammer, 1. 3., mit einem, pom Berrn C. Rath Dohring im 3, 1784 angepflangten Soige, Strobbutte, 1. 12. Solgern : Wamme, 1. 6. Drefche, 1. 4., ein fogenanntes Grashaus. Ottenburger : Beg, 1. 11. Dofeshutte ober Mooshutte, 1. 3., ift eigentlich nur ein großer, bem herrn Regierungerath und Canbrogt Ittig in Jever geboriger Barten mit einem angenehmen Gebufd, fconen Dartieen und einem nieblichen Bobnbaufe.

 binaus, jenfeits bes Gillenfteber Weges, bei ber fogenannten Doggenbrude, in Beffen am Doggentief belegen ift und Dees Moor beift. Die Abmafferung biefes Grunbftudes muffen fie auf eigene Roften befchaffen. Das Torfgraben auf bemfelben ift ihnen verboten, aber bas Plaggenhauen erlaubt. 3. Wegen bes Unfahrens bes Sanbes gum Gebrauche auf bem Schloffe in Seper foll ihnen eine bequem gelegene Canbarube in ber Gegenb bee Galgens angewiesen und fur jebes Fuber 6 Grote aus ber Cams mercaffe bezahlt merben: boch burfen fie bafelbft nicht gum Rere taufe Sand graben. 4. Die Grengen bes ihnen in Erbracht gegebenen Relbes merben genau bestimmt: gegen Beffen bleiben Die vorigen Grengen, gegen Rorben ift es von bem ubrigen Moormarfer Lanbe eingefchloffen, gegen Guben und Dften ift, ba ihnen bas Dees : Moor abgetreten worben, ein Buggraben bie Grenze, melder von bem neu aufgeschoffenen, gur Saibmuble führenben Bege anfangt, bie Moormarfer Gemeinheit von bem Cammer . Relbe und ben Relbhaufer Morten fcheibet und fich ine Poggentief verliert. - Moormarfer Gaft, 11.43. Ginige anbere an biefem Rirchfpiel gehörige, aber unter ber Gerichtsbarfeit ber Memter Tettens nnb Minfen flebenbe Ortichaften merben bei biefen angeführt merben.

87. Kirchfpiel Cleverns ober Cleverns, enthalt 146 Feuerftellen mit 574 Einwohnern, worunter: 26 hausfeute, 28 heuerleute, und 64 Sauslinge in einer einzigen Bauerschaft, nemich:

. Cleverne, 34, 173, ein Rirchborf mit einer Paftorei und Rufterei, Gobenumer Rift, 4. 22. Rubbrotsbeich, 6. 27. Sufumer : Deer, 1. 3. Sufumer : Felb, 1. 3. Sufum, 7. 43. Rochenstert, 1. 5. Dornbufch, 1. 5. Tufchenbeiben, 1. 4. Solttubn , 2. 12. Barfe , 4. 17. Rottfuhl ; 1. 3. Siebmens bung, 2. 12. Grange, 4, 9 Dredhorn, 4. 22. Ratberbamm. 7. 30. Bogland, 2. 6. Schwemme, 1. 5. Gichelmoor, 1. 9. Zusten, 3. 14. Barberfiebe, 7. 29. Schenum, 9. 48. Braferei. 1. 7. Blumfohl, 1. 7. Bustohl, 1. 4. Der Befiber biefer Lanbftelle ift gwar von Sofebienfte und perfonlichen Laften frei. muß aber in Rothfallen bie Bache beberbergen. Rabrbum, 9. 50. Diefe lettgenannten 5 Drtichaften find gwar nach ber Stabt Bever eingepfarrt, geboren aber in burgerlicher Begiebung jum Rirchfviel Cleverne. - Die meiften biefer ganbftellen find mit angenehmen Gebufden (fleinen Bolgungen) verfeben, mas ihnen ein anmuthiges Unfebn giebt.

88. Rirchfpiel Sandel, mit 56 Feuerftellen und 309 Ginmohnern, worunter 23 Sausteute und 33 Saustinge; befteht

nur aus einer Bauerfchaft, nemtich :

Sanbel, 11. 70., wo die Gemeinde ober Placetlicht ift, peiche 1702 von Geund aus erneuert wurde. Tale die Sag gegrandet ift, daß bier schon vor 938 eine Rirche gewesen ses, so boef in Javerland. Waldder, 14. Die Benennung biefes Drit beutet auf eine chemals dier ober in der Riche betegen Burg mit Walden bin, wie auch der nah desgene, Burg genannte Drt vermuthen löft. Mons, 22. 118. Doierei, 1. 3. Seinwarf, 1. 5. Robistrug, 1. 5. Schape, 1. 7. Diese beiben Teilen sind vom hofebrinft und personichen Lasten frei, müssen der in Rothsäten ich wande Uedereste von seinischen Bes grädnisssätern, als Urnen re. Grappermöns, 7. 46. Burg, 3. 18. Dorften, 8. 33.

89. Kiech piel Sillen fiede, mit 161 Feuerstellen und 228 Einwohnern, worunter 36 Sausseute, 22 heureleute und 128 Sauslinge. Der größte Theit biese nur aus 2 Bauer schaften bestehenben Kiechpiels liegt auf der Geeft, oder am Rande bertelben; eine einstelm obesselben und der March

a) Nord-Sillenstein, 95. 477., wegu nachftehend befindere Abschiumgen gehören. Glieffliche, nedlögerschiefl, 6.4. 30.3., ein Nichdorf mit 2 Plaren ober Passon. Die hiesig, ganz von Ausdersteinen aufgesührte Nirche ist eine der ättesten, gehören und schofflen im Lande. Lugerei, 1. 4. Moordaufen, nedelicher Abeil, 3. 14. (Bergt unten Moordausen, sibbl. Abeil in der Bauerschaft Sab-Sillensteide, Bossenbauer in 4. Busch 2. 11. Gammelische, 4. 20. Mühlenreibe, 6. 37. Naddissen daufen, 2. 12., ein abel. fertes Ambgut, essen ich jabeiligen eine jästliche Recognition ausgedoben ist, wie dieß dei allen oph einsplichtigen There, mit Aussachme einer einzigen, der Sal ist. Appenhausen, 1. 8. Putstwafer, 2. 8. Am Sengwarber Wege, 3. 12. Wassferreibe, 6. 44.

h) Sub Siltenstebe, 66, 351., mit Einschuße ber nachefehende nichmern Abriedungen: Siltenstebe, 2016er Peiel.
17. 71. Bentessiebe, 2. 11. Große Conhausen, 3. 24., ein abel. freies Gut. Conhausen, 2. 14. Sibethsbausen, 1. 6., ein adelig-freies Gut. Bulfswarfe oder Wolfswarfen, 1. 6., ein adelig-freies Gut. Bietens, 2. 11. Kieinspieter, 2. 9. Spieter, 1. 11. Sogerwafe, 17. Watertoof, 1. 8. Glacrum, 2. 20. Kriensgarrum,

1. 6. Graffchaft, 4. 19., bormale Deter Grafens Banb genannt. In ber Dabe biefes auf ber Geeft liegenben Drtes und bei Bartel foll fich etwas tief unter ber Dberflache bes Bobens ein feiner weißer Thon finben , ber por 190 und mehrern Sabren in großer Menge nach England, Solland zc. verfahren murbe, wo man ihn ziemlich theuer bezahlte und mahricheinlich als Balfer . Erbe ober um Buderformen baraus ju machen benutte. Die Damalige Revert, Cammer befchrantte aber bie Musfuhr biefes Thong und legte einen farten Impoft barauf, melder im 3. 1634 etwas uber 183 Rthir. einbrachte. Rachmals benutte man biefen Thon gu einer in Jever angelegten, langft wieber eingegangenen Fapengfabrit. Riein : Bartel, 2. 7. Amerita, 5. 20. Moorfum, 8. 44. Sogenell, 1. 7. Pottfen, 1. 5. Stummels borf, 7. 37. Moorhaufen, fublicher Theil, 2. 8. Die Moorbaufer ganbereien geborten vormals einem Matthias Sanfen. welcher fie 1733 an bie Jeverl, Cammer fur 1060 Rtblr. unb megen eines Accife : Rudftanbes abtrat; worauf biefe fie ftudmeife in Erbbeuer austhat - Bur Beit ber Graffich Dibenburgifchen Regierung über Teperland foll bier ein Bormert mit einer Brauerei gemefen fenn.

90. Kirchfpiel Schortene, worin 267 Feuerfiellen mit 1366 Ginmohnern, worunter 36 Sausteute, 55 Seuerleute unb

175 Saustinge in folgenben Drtfchaften : a) Schortens, 70. 349., ein am fublichen Ranbe ber Geeft belegenes Rirchborf mit einem Dber- und einem Unter-Paftorate. Die erfte biefige, um bie Mitte bes 12 Nabrhunberts erhauete Rirche, mozu ein Gieg ber Deffringer über bie Sarlinger und Bangerlander Beranlaffung gab, murbe 1361 in einer Rebbe mit bem Dftfriefifchen Sauptling Reno tom Broet abgebrannt, und nicht lange barauf bie jebige gebauet. - 1669 brannte ber von einem Blisftrabl angegunbete biefige Glodenthurm ab unb murbe erft 1699 wieber aufgebauet. Die Schortenfer erhielten 1706 vom Landesberen bie Erlaubnif, ihr Bier unter gemiffen Einschrankungen nach ber Stadt Bever jum Bertauf fabren gu burfen. Die Gobenfer Gutsleute ober Meier gu Gilland find nach Schortens eingepfarret; weghalb bem Befiber ber Berrlich. feit Gobens (in Ditfriesland) bie Schortenfer Rirchenrechnungen ju Formirung etwaniger Monita mitgetheilt, ihm auch bie Dras fentation eines Canbibaten jum Pfarrer ju Schortens, und beffen Inveftitur ober Introduction vom Jev. Confiftorjum tunb gethan werben muß, bamit jener feinen Bevollmachtigten geborig inftruiren tonne. - Schortenfer . borft . 5. 24. Schortenfer. Baft , 6. 30. Jungfernbufd, 1. 4. Sobewall, 1. 8. Difrinas felbe. 1. 4., gewohnlich Rlofter Oftringfelbe genannt, weil bier in alten Beiten ein berühmtes Rlofter mar, bas icon 785 ges ftiftet und vom erften Bremifchen Bifchofe Billehabus eingeweihet worden fenn foll, ber fich bier, ale er noch Beibenbefebrer mar. einige Jahre aufhielt, viele Friefen und Ruftringer gum Chriftenthum betehrte, und auch bier eine Ertlarung ber Briefe Dauli an bie Corinther gefchrieben baben foll. Das ehemalige biefige Rlofter mar in ben erften Jahrhunderten nach feiner Entftebung ein Dondetlofter, murbe aber nachmale (mahricheinlich 1350) in ein Ronnenflofter vermanbelt und 1556 unter ber Regierung bes Rraufeine Daria, bamaliger Regentin von Geverland, megen Schiechter Muffuhrung ber Ronnen ganglich aufgehoben. Der beim Abbrechen ber Rloftergebaube und Rirche fteben gebliebene, auf 12 Rug biden, aber brodelig geworbenen Mauern rubenbe bobe Thurm. mußte 1769, weil er ben Ginfturg brobete, abgebrochen werben. Die Steine bavon murben erft gum gunbament ber Cafernen bei ber alten Reitbahn in Jever gebraucht, nachher (1794 it, 95) aber wieber berausgenommen und gur Pflafferung bes Schlofplates in Jever vermenbet. Die Rlofterlanbereien (921/4 Datt, ohne bie Guftweiben) murben 1692 an ben bamalis gen Pachter fur 400 Rthir. Abftand, mit ber Berpflichtung jut Griegung eines Meintaufe pon 100 Gem. Thalern und ber ges brauchlichen Gefchente im allen Beranberungsfallen an Die Cammer, wie auch einer jahrl. Erbheuer von 100 Rthir., veraußert. Bur gutlichen Bellegung ber nachmals gwifchen ber Cammer und bem Erbpachter entftanbenen Errungen murbe 1777 ein Bergleich gefchloffen und babei ber vorige Erbtauf gum Grunde gelegt. - Abbernhaufen, 21, 97, Riein Ditiem, 22, 107, Sammerich. 1. 3.

b) Grof : Dftiem, 25. 133, Bobismarfe, 8. 31. Brans terei, 1. 3. Saibmuble, 6. 44. Relbhaufen, 16. 79. Bartel, 6. 30., an einem fleinen ganbfee, bas Barfeler Deer benannt. in welchem ber Diffionar und nachmalige Bifchof Billehabus von Bremen bie gum Chriftenthum Reubefehrten baufenmeife getauft haben foll. 3m 12. Jahrhundert fiel bier gwifchen ben Deftrine gern einer Geite, und ben Bangerlanbern nebft Sarlingern anbret Geits ein febr blutiges Treffen jum Rachtheil ber lettern vor. - Abbitenhaufen, 4. 30., ein abel, freies Allobial = Gut. Riefau, 1. 7. Schluchtens, 1. 3. Branbftatte, 1. 6. Beiffenflob , 1. 6.

c) Boffhaufen, 31. 157-, in einer angenehmen, frucheren Gegend. Eine in der Zeverschen Geschöchte merkurbige alte Hutgeningsfamilie hatte hier auf einer der flückfien Burgen ibren Wochfig und debeutende Landereien babei. Diefe Hungen inge von Wöschaufen fannen aber unter den Hungen von Lever und waren beren Basallen. Fraulein Maria von Lever ich 15.54 die beifigen Befungswerte niederreisen. Das große But Boffhaufen, von etwa 21.7 Grassen, murde nachmals allobieitet und von dessen beschen verflegen, den Gebleuten, Gebrüdern von Berbs, in 3 Theilen, wovon das eine hobbie benannt wurde, an 3 verschieden Privaten verkauft. hobbie, 1. 10. Mid-beissche Verflegen, product verkauft.

d) Schooft, 23. 122. Papentuhn, 2. 11. Upjever, 2. 18., ein herrichaftliches Bormert mit einem anmuthigen Solge, bem größten in Reverland, etma 1/2 Deile lang und 1/2 Deile breit; por ben Bermuffungen beffelben burch bie Krangofen gur Beit ber letten Frangofifden Landes-Decupation mar es bebeutenb grofer und baumreicher. Die erfte Unlage gu biefem Solze foll Fraulein Maria von Jever gemacht haben. Unter ber Unhalb-Berbftifchen Regierung, vorzuglich unter Johann Ludwig, murbe an die Bergroßerung und Berfconerung biefes Solges vieles vermenbet, auch amifchen Upiever und Rahrbum eine neue Anpflangung angelegt, mogu jahrlich 2 - 300 Rthir, vermenbet Der fogenannte braune Berg murbe 1750 mit murben. Giden, Zannen und Ellern bepflangt. Durch einen im Dais monate 1754 in ber Saibe bei Rabrbum entfranbenen Brand murbe auch biefe neue Upjeveriche Solgplantage vermuftet. Bormale war bier auch ein Geftute, worin ju Graf Anton Gunthers Beiten vortreffliche Pferbe gezogen murben. - Bilbfamp . 1. 7. wo ebebem ein Gebege furs Wilb mar.

91. Rirchfpiel Sanbe, enthalt 183 Feuerftellen mit 825 Einwohnern, worunter 15 Sausteute, 28 Beuerleute unb 140

Bauelinge in 4 Bauerichaften.

Dies Kirchfpiel erhielt seinen jestigen Umfang vormentich aburch, abs ibe Refte bei in der geeben Möglerflute von 1511 untergagangenen Litchfpiele Seehet und Ihne ober Thm necht einigen nachber beschäften Gibnichdungen mit zu bemselben gefegt wurden. Es nahm bee Sage und Einiger Muthmaßungen nach eigenben unbedeutenben Anfang. In dem ehemaligen großen Mater Bulen, der 2 Arme ober Ausfällich batte, erhoß ich wielleich erft im Isten abertaben der Ausfällich eine Gandbant, die wer der necht gefegten der eine Candbant, die wer der ben nabgelegenen steten Mödeben dalle Reweinber an ich seg.

a) Ganbe, 5. 37., ein Dorf mit einer wahricheinlich erft im 15ten Jahrh. erbaueten Rirche und 1 Paftorate. Sanberhof. 18. 78. Reeltopfen , 1. 5. Sanber : Mitenbeich , 16. 49. Sos benmarf, 1. 4. Reufelb, 5. 18., ift ein Theil bes Berrichaftile chen Bormerte Mit = Marienhaufen. Doolftrage, 6. 24. Bufch, 1. 5. Mit-Darienhaufen, 2. 15., ein Berrichaftliches Bormert, meldes nebft Deu-Darienhaufen größtentheils burch bie von bem Rraulein Maria, Regentin von Gever, befchaffte Ginbeichung und Bubammung bes norbweftlichen Urme bes ehemaligen Dabe : Bufens gewonnen ift. Benig Jahre por ihrem Tobe bauete fie bafelbft ein Schloß mit einem boben Thurm , bas ehebem eine ber iconften in Jeverland mar. Es enthielt viele fcone Bimmer und einen großen Ritterfagt, und mar ein angenehmer Commer : Aufenthalt fur bie Rurften von Anhalt . Berbit bei ihrer Unmefenheit in Jever. Geit 1806 perfiel es aber fo febr, bag 1822 ber Thurm abgebrochen mer-Die ehemaligen Bogte ober Umtmanner von Ruftringen pflegten bafelbft in einem Reben : Gebaube gu mobnen und batten mit Die Mufficht uber bas Schlof. Mit = Marienhaufen geborigen ganbereien find an mehrere Befiber in Erbheuer ausgethan; ein Theil bavon wird bas Deufelb genannt. Leilederhorn, 3. 14.

b) Geebeich (Seebet), 9. 54. Reu-Marienbaufen, 1. 8., ein hertschafte Bormert. (Begd. oben Alte Marienbaufen.) Marienfiet, 16. 68., wo ein jum haven eingerichteter Giel ift, ber aber nur wenig fur die Schiffighte benuft wieb. Durch bie gewie Full in 3. 1717 wurde ber damalige biefige

Siel gang meggeriffen und erft 1720 wieber ein neuer gelegt, aber nicht an berfelben Stelle, fonbern etwas gurud. Begen Diefer Berlegung bes Giels mußten bes Sillert Giben Erben ein Stud von ihrem in Erbheuer habenben Berrichaftlichen ganbe gu bem Plabe, mo ber neue Siel erbauet merben follte, abaebens welches aber, bamit bie Berrichaftlichen Gefalle nicht barunter litten , nicht aus bem Catafter abgefdrieben murbe, fonbern von ben Intereffenten ber Giel : Ucht übernommen werben mußte, weil ber Giel allen ihren burch benfelben abmaffernden ganbereien nuglich mare. Eben fo murbe es auch bei Belegenheit bes Rrieberiten . Giel : Tiefes gehalten. Sanber : Mitenhof , 2. 14. Sander : Mittelbeid, 4. 16. Bulfterbeich, 5. 22. Tannefchers ober Tannen : Groben (auch Reu : Ganber : Groben genannt), 1. 9., etwa 265 Datt groß, murbe im 3. 1774 auf Roften bes Raufers, bes bamaligen Beverl, Commiffionerathe und Deich-Inspectore Tannen eingebeicht und nach ihm benannt. Summe ber Bebeichungetoften - 25,654 Rthir. - murbe burch Die, megen nachher gefuntenen Deiches nothwendig geworbene Erbohung beffelben bedentend vermehrt. Sander : Duble , 2. 11.

c) Sander = 21 hm, 12. 68. Sohenwarf, 6. 18., hat von feiner hohen Lage auf einem Barfe (Unhohe) feinen Das Sobeluft, 1. 5. Dber : Mhm, 9. 30. Dber : Uhmer Bormert, 1. 8. Dieg uber 700 Grafen (mit Ginfchluf bes focenannten Schwarzen : Braats etwa 789 Grafen) große Bormert ober Gut mit iconem Grobenlande, ift wol bas großte in Teverland und vielleicht im gangen Bergogthum. Es gehort bem Saufe Gobens mit ber Civil : und Criminal : Juriediction, feht jedoch unter Meverl. Banbeshoheit und in geiftlichen Angelegenheiten uns ter bem Confiftorium in Rever. Graf Unton Gunther permachte biefen von ihm burch Einbeidjung gewonnenen Groben (DbereUbm) als ein freies Allobium feinem naturlichen Gobne, nachmaligem Grafen von Mibenburg; von welchem er burch bie Bermablung feiner Tochter Gophie Glifabeth mit bem Grafen von Frentag an bas Saus Gobens fam. Jeverifches Bollhaus, 1. 5. Sander : Uhmbeich , 3. 10. Fuleriege , 16. 62. Sanders Born , 6. 28. Gribberei , 2. 7. Dftergroben, 2. 7.

d) Salgen groben ober Reus Dbers Uhmer Grosben, 8. 56. Fifchelben, 7. 21. Meierei, 1. 13. Ganfebeich ober Sanber Reuendeich, 8. 24. Salbemahn, 1. 5. Bufch baufen, 1. 7., ein abelig freies Allobial Gut.

92. Rirchfpiel Reuende (Ryenbe), enthalt: 234 Fouerftellen mit 1216 Einwohnern, worunter 32 Sausteure,

80 Seuerleute und 113 Sauelinge. - In altern Beiten bief bies Rirchfpiel Inemerhave; ale aber nach ber großen Baffers fluth von 1511 ber großte Theil bes Rirchfpiels Bant ausgebeicht werben und bem Baffer preis gegeben werben mußte , weil nicht alles überichmemmte ganb fogleich wieber gewonnen merben tonnte, manches auch gang in ben Abgrund bes Baffers verfunten mar: fo murben bie Bemobner bes ubrig gebliebenen fleinern Theile von Bant nach Inemerhave eingepfarrt, und an bie bors tige Rirche mußte, weil fie nun fur bie vergroßerte Gemeinbe gut flein mar, ein neues Enbe angefest merben: mober benn ber Damen biefes Rirchfpiele (Dr : Enbe) tommen foll. Bahricheinficher ift aber mol ein anberer Grund, ben man von biefer Benennung angiebt: ba nemlich ber Drt, wonach bies Rirchfpiel ebes male benannt wurde, Inemerhave, in ber gluth von 1511 uns terging und nicht wieber gewonnen murbe, fo nannte man bas nach bem Untergange bes fublicher belegenen Bant, vom pormaligen Rirchfpiele Inemerhave Uebriggebliebene, weil es nun bas fubliche Enbe gegen bie Nabe ausmachte. Deuenbe. Es enthalt folgenbe Drtichaften :-

a) Schaar, 27. 106. Rattrepel, 5. 20. Schaarbeich, 16, 78. Rleine Belt, 1. 3. Geschengat, 1. 2. Schaarreibe ober Schaaringerriege, 6. 30. Sorn, 4. 23. Neuenderborf, 5. 32.

b) Reuende (Rirchreihe), 16. 99., wofelbft bie Rirche mit zwei Paftoraten und einer Schule.

Siebetheburg, 1. 15. Sier fant ebemale bie vom Beberfchen Sauptling Ebo Bymeten bem altern 1380 erbauete Burg, monon biefee Gut noch ben Ramen fubrt. Begen ber vielen, von biefer Burg aus getriebenen Geeraubereien wurde fie im 3. 1433 von ben Samburgern gerftort. Es mar in alten Beiten ein freies Allodium und murbe gegen Enbe bes 16ten Jahrh, von ber bamaligen Gigenthumerin Anna Giebeth an ben Grafen Johann XVI, von Dibenburg fur 2000 Gulben und gegen Uebernahme ber barauf haftenben Schulben vertauft, Muferbem erhielt fie noch bafur bas But Barmfenhaufen im Rirchfpiel Mabbemarben mit abeligen Freiheiten, und 233 Rthir. baar Gelb. 3m 3. 1692 murbe es (216 Grafen groß) erblich und gang frei von allen Abgaben fur eine jahrliche Erbheuer von 433 Rthir. 12 fl. 71's DB., einen Weintauf ober Laubemium pon 286 Rithir, und außerbem noch 200 Rithir, fur bie Gebaube und 63 Rthir, 14 fl. Gefchente (ale Sporteln fur Die Ditglies ber ber Severs, Rammer ) an einen Diebr, Lammere veraufert,

Auf eine ahnliche Art wurden noch einige andere gu Siebethes burg gehörige ganbereien an andere Privaten vertauft 17) .--

. Altengroben, 5. 32. Reuengroben, 11. 52.

c) Alten geden, 37, 198. Mifterfiel (Miftringetfiel, 22, 117, ein jemich wohlgebautes Dorf mit einem umd) von eingreichteten Siele, aus welchem die jum Bhate bestimmt ein der fideligen lichdichen Producte vorzüglich dieses und bes heppenfier Ricoffpiele, wie auch die von einem Tobile der her eindelt Ansphaulen, nach dem Auslande, insoherteit holand, Bremen zu erthöffig werten. Auch ist hier ein Schiffwerft (Spigen), welches aber mehr zur Ausbesseum alter, als Erdum nn eure Soliffe bient. Der erste beiffig Seit much 1520 angetegt, und an Stellte bes alten 1729 ein neuer erbauet 19, -- Meurgedom 2016, d), d).

d) Ebeeriege, 11. 75. Potenburg, 1. 7. Große-Belt,

1. 6. Bant, 3. 18. Seffens, 1. 6. Banter Deich, 4. 23.
: e) Erfter Banter Diftrict. Bant, 11. 51. Rops perborner Reihe, 8. 43. Kopperborn, 5. 27. Kleine Bierth,

3. 9. Grofe : Wirth, 1. 7. Banter Deich, 6. 32.

f) Zweiter Banter Difteiet. Bant, 11. 33. Cotteriegt, 1. 5. Banter Deich, 7. 37. Diese Drifchaften machen mit ben gleichammigen in den beiben zunächst vorjerezehnden Bauterschaften einertei Detter aus und begreifen größetentbills der ganz das in der großen Fluth von 1511 untergagangene Kirchhofe indem Kirchhofe indem Kirchhofe indem die noch Sputen auf einem außerdald Deiches betegnen Groden. Dobleich auf bemischen (Kirchhofe) gewis in den letzten anderthald Jahrhunderten, oder höchst desgaten sich, so kuthalbe 1511, feine Leichen mehr begtaden sind, so han nan doch noch vor etwa 30 Jahren beim Nachgaben dieße mit Allen Menschaften gehren, onder nach der höchst die Menschaften gehren, onder nach der höchst der gehren, bie ihren Email (Schmelz) noch in vollkommner Reimbeit daten, bie ihren Email (Schmelz) noch in vollkommner Reimbeit daten.

<sup>17)</sup> Der Strich Lanbes, worauf Ciebetheburg mit ben bagu gehöris gen und einigen benachbarten Lanbereien liegt, wird Inniet genannt und ift von vorzüglich gutem Boben.

<sup>18)</sup> Jum Bau eines neuen Ruftringischen Siels muß Anpphaufen, weit es großen Rugen von bemselben hat, einen verhättnismäßigen Beitrag geben.

93. Rirchfpiel Beppens; hat nur 61 Feuerstellen mit 321 Ginwohnern, worunter 12 Sausleute, 7 heuerleute unb

42 Sauslinge in einer einzigen Bauerichaft.

Opppens, 24. 133, hat eine Rirche, Pofforei und Schule. Litterburg, 1. 9. Atte-Marte, 18. 38. Dauensfelb, 6. 27. Das ehemals hiefelbs belegene Rirchhof Dowens ober Dauensfelb ging nebst mehrem andern Dettern in der großen giuth von 1511 untert. Der übrig geblieben teinen Apeil befelden wurde nebst den durch nachmalige Eindeichungen davon wiedergewennenen Apeilen nach Seppens eingefarret. Canglet, 1. 10. Zonnbeid, 7, 37. Neugechweiteig, 4, 17.

Diefe 3 febgebachen Kindhjoite, Sanbe, Neuende und deppens gehören jur Proving Ruftringen, die in alten Zeiten berichtlich größer war, als febt, denn sie jählte vor der großen Walffeffuth von 1511 zehn Airchjörie, wovon sieden größensheils in diefer Just untergingen. Enige, zum inseitigen Alfringen (Stadte und Butjadinger Lande) gehörige Kirchjöriek waren sieden sieden in Walffahlich untergegangen.

## XXVII. Das Amt Tettens,

gengt agen Dien an bes Emt Minfen, und mit einem Reit ibem Richfeit St. 36ft) an ben Jabe Bufen, gegen Geben an bes Amt Jever, gegen Busten an Officies an, insonerheit an die Ameter Wittmund und Efens, ben weichen es durch einen Keinen Died, bei sogenannte Sod oder Syndvoendung, — das alte Verder oder Verdument Lief, die genannte Kapebadge, das Carolinen Zufgentief und die haate Buch geschieden ift, gegen Porben an die Worbee, und umfat il die die vormaligen Wogstein hohenktochen, Zettenk und Wangtoge (eine Infel in der Rochfee). Der Fidden Jahalt bestägt etwa 2 Lunder Meilen, worauf obngefohr 20,000 Matt Acter und Wissen eine Sanbet wie in die Stade von die Stade von die Rochfeel von die Richte von die von die Rochfeel von die Richte von die von die Rochfeel v

Der Boben in biefem Amte ift fehr verschiebenartig; ben beften hat mol bas Rirchspiel Sohenfirchen, wo, besonders in bem fuboftlichen Winkel, ein milber, fetter, fruchtbarer Kleiboben ift.

<sup>19)</sup> Diese Angabe ift nach ber neuesten officiellen Jahlung bom Sept.
1822, die auch bei ben einzelnen Rirchspielen und Ortschaften bies fes Umtes hier zum Grunde gelegt ift.

Nordwarts vom Richhorfe hobenktichen liegt aber auch leichtes Land, billich wieder febr ichweres, hammerich genannt, vorauf jeboch die Ackerinde von nur geringer Olde ift. Es giebt hier auch viel fogenanntes Wabland, wie im Amte Minfen und im Taabe und Butabinoratand.

Der Ertrag ber Felbfruchte auf gut bearbeitetem Boben von vorzüglicher Qualitat ift bier, auf 1 Matt (300 Quabr. Ruthen

Rheinl.) ungefahr folgenber:

## Tonnen à 8 Scheffel

| <b>V</b> oi | Beigen ,     | bei | 21/2 | Scheffel | Einfaat | 20 | 'n | 5 — 6.  |
|-------------|--------------|-----|------|----------|---------|----|----|---------|
|             | Roden,       |     | 3    |          | 39      |    |    | 6 - 7.  |
| 39          | Wintergerfte | , » | 4    | **       |         | 20 |    | 9 - 10. |
|             | Commerger    | te, | 4    | >        | >       |    |    | 6 - 7.  |
| 20          | Safer,       |     | 7    | à        |         |    |    | 10 12.  |
|             | Bohnen ,     |     | 3    |          |         |    |    | 5 - 6.  |
|             | Rapfamen,    | 20  | 1 8  | anne Gir | faat    |    |    | 5-51/2. |

Bom Grobenlande ift gewöhnlich % unterm Pfluge, b. h. wieb zum Truchtau benut, von gutem Binnenfande 14, vom geringern aber nur 14. heu gewinnt man von gutem Binnen lande auf jedem Matt 2 — 31/4 Auder, und eben so viel auf geringerem Lande, weil es von größerer Maaße ist, Riee, wenn er gut geräth, wol 4 — 5 fluste per Matt.

Die Biehjuch wird in biefem Amte, vonnemtich im Richpiel-Sobentiechen, giemtich flaret gertieben; aber nur wenig Kindvieh fett geweibet, sondern mehr jur Molferei benutt. Der Ertrag von 1 Rub ift bier ungefahr wie im Butfabingerlamd, et bie Butter nicht vollig fo fett. Man zieht viel junges Wieh jum Bertaufe auf. Der beträchtliche Gewinn aus ber Pferbezucht beflebt bier eigentlich barin, baß man auf Dibenburgischen und anwärdrigen Markten 1 und 2 jahrige Kulen (Enter und Twenter) aufkauft, sie zu erwachsenen Pferden auffüttert und bann mit gutem Bortheil verkauft. Wenn die Pferde einigermaßen in gutem Preise siehen, jo wird, ein zu 13 — 18 Louisd or angekauses füllen wieder zu 28 — 35 Lb. als erwachsenes Pferd verkauft.

Aur Erteichterung bei innern Bertehes und bes Abshaise nichter ind ber innern Bertehes und best Garm fie Arieft - ein biefes Amt ber gangen Lange nach durchfließender schöner Ganal, ber nördich bis jum Friederiken - Sief geht, duch welchen er vormals in bie Mordfee fied ", mehrere Leiden (Seiten-Canala) hat, fich unweit der Stadt Jever mit bem Jober Leide Leiden und ben de hen, boote-Sief vereinigt und burch den "Doote-Sief in den Jade-Bulen flieft.

Dies Imt begreift einen grofen Theil ber Proving Bangerland, mit nachfiebenben Rirchspielen und Ortichaften:

94. Kirchspiel Tettens, worin 312 Feuerstellen mit 408 Eimvohnern, worunter 78 Sausteute und 234 Saustinge, von welchen lehtern 102 Eigener und 132 Deuerieute sind. An eigentlichen Gewerbetreibenden gab es im I. 1816 in dieffen, Kirchspiel 1 Appethete, 2 Bader, 5 Brauer, 3 Böttobe, 1 Glafer, 8 Jandeitseute, 2 Milter, 1 Delfoldger, 6 Schmiede, 8 Schneiber, 12 Schuffer, 5 Weber, 8 Wirte, 16 Limmertute.

a) Diter. Rott. (Aft bloß die Benennung der nachstebenben Bauerschaft.) — Zettene, 32. 112., ein geößerntheils wohlgebautech Kirchdorf in einer angenehmen Lage am Samsser Ties (Canal), mit einer Kirch, Passergichten Amste Artens. — Hohne is der Sie de Gergeischen Amste Zettens. — Pievense, 7. 19. Busenackbörn, 9. 42. Ribber, 3. 17. Beimebelm, 1. 5. Rechausten, 2. 9. Soppeburg, 1. 6. Dhie ader, 1. 8. Stumbausen, 1. 11. Birtsbaufen, 1. 11. Birtsbaufen, 1. 12. Birtspans, 1. 10. Busterbamm, 1. 6. Hugses, 1. 10. Busterbamm, 1. 6. Bugses, 1. 8. Sellhaufen, 1. 7., ein abeilg steise Gut. Weberbaufer, 2. 7. Spensburg, 1. 4. Bistenbausen, 5. 33. Forriesborf, 4. 22. Bistaribanusen, 1. 7. Spierzeis, 1. 4. 20. Spierzeisborf, 4. 22. Bistaribausen, 1. 7. Spierzeisborf, 4. 22. Bistaribausen, 1. 7. Spierzeisborf, 4. 22.

b) Caber : Rott; mogu folgende Detfchaften gehoren:

<sup>20)</sup> Wegen ber nachmals eintretenben Berfandung und Buichlammung bes Außentiefes und havens beim Frieberiten Siel mußte berfelbe im I. 1758 gugebammt werben.

Wichtene, 22. 105. Rlein : Bichtene, 2. 14. Buffenhaufen, 11. 61. Schlott, 1. 8. Dwingenburg, 1. 6. Ribiteneft, 1. 9. Tiebmeremarfe, 1. 7. Dibbelemarfe, 1. 7. Der großere, bier nicht mitgegablte Theil biefes Drte gebort jur Bauerfchaft Biefele und ift nach Cleverne eingepfarrt. Schottchen, nebft ber Duble, 18, 82.

c) Befter = Rott; baju geboren: Samehaufen , 3. 26., ein abelig freies Gut. Sarmburg, 3. 26. Uffenhaufen , 3. 22. Riefhaus, 1. 5., ein abelig freies Gut Uftenhaufen, 1. 8.

d) Dorber = Rott; mogu nachftebenbe Drtichaften gehos ren : Biallerne, 25. 119. Tettenfer Altenbeich, nebft Altengroben , 7. 40. Sofhamm , 11. 53. Dfterbeich , 20. 70. Strus derei. 2. 8.

e) Garmfer : Rott: Reugarms : Giel, 37, 103, Garms ober Garmere, 13. 60., ein bem Berrn Grafen von Bentint gehöriges großes But ober Bormert, woruber ihm auch bie Gis pilgerichtebarteit gufteht, welche aber jest vom Bergogl. Umte Tettens vermaltet wirb. Es ift eines von ben vielen Allobials Studen, welche ber lette Graf von Dibenburg in feinem Teftamente feinem naturlichen Gobne, bem Reichsgrafen Unton L pon Albenburg, vermachte, und bas von bes Lettern Entelin an Die Graffich Bentintiche Ramitie tam. - Der Garmfer Groben ift 1658 eingebeicht und etwa 1070 Datt groß.

f Cophiengroben Rott, mogu ein Theil bes im 3. 1699 eingebeichten, etwa 6661/2 Matt großen Gophien : Grobens nebit Sophien : Siel, beibe gufammen mit 42 Reuerstellen und 162 Ginmohnern, gehoren.

g) Rriebrich = Muguftgroben = Rott beffeht in eis nem Theile bes 1765 eingebeichten Friedrich = Muguffgrobens. 9, 50,

95. Rirdfpiel Soben firden, mit 410 Reuerftellen und 2067 Einwohnern, worunter 95 Sausleute (43 Eigener und 52 Seuerleute) und 315 Sauslinge (145 Gigner und 170 Beuerleute ). In eigentlichen Gewerbtreibenben maren im Sabr 1816: 3 Bader, 8 Brauer, 2 Bottcher, 6 Fuhrleute, 1 Glafer, 5 Sanbeibleute, 1 Maler, 3 Muller, 1 Rabemacher, 1 Sattler, 6 Schlachter, 5 Schmiebe, 7 Schneiber, 11 Schufter, 1 Uhrmacher, 3 Beber, 9 Birthe, 12 Bimmerleute. - Es wird in folgende Rotten und Bauerfchaften getheilt:

a) Funnenfers, Grimmenfers und GubersRott: Sunnens, 12. 55. Funnenfer Altenbeich, 15. 60. Funnenfer Deuenbeich. 22. 86. Platthaus, 1. 4. Bilmemege, 2. 12.

Arngshaufer Mahle, 2. 19. Wolhpufe ju Stehen, 1. 6. Grimments, 4. 34. Mienshufe, 2. 13. Parfrete, 1. 6. Brennerts, 1. 4. Weinberg, 1. 12. Pietbufen, 1. 2. Aine Kaube, 1. 13. Groß-Raube, 2. 17. Guncect, 1. 5. Mafermmert, 1. 5. Emebut, 2. 6. Chpuffen, 1. 7. Wagens, 1. 6. Ihnievarf, 1. 9. Aubut, 2. 17. Groonbufen, 1. 11. Süberhufen, 1. 11. Jurenes Steffe, 1. 9. Chberaraben, 1. 9.

b) Robann Deineres, Soffinger: und Deberne fer:Rott: Zelliftebe, 1. 9. Delmftebe, 1. 6. Janus Stelle, 1. 7. Das rothe Saus, 1. 7. Alein: Bohlhufen, 1. 3. Bohl-hufen, 1. 4. Buferei, 1. 3. Solle, 1. 3. Janffens : Stelle, 1. 8. Sobenfircher Sammerich, 1. 4. Jurgens : Stelle, 1. 3. Juhife . Stelle, 1. 8. Dobentirden, 38. 208., ein mobiges bauetes Rirchborf, bas mehr bas Unfeben eines Rledens als eis nes Dorfes hat. In alten Beiten bieg biefer Drt Goeterten, meil bie bamalige biefige Rirche fur eine gange Bau (Goe) bes ftimmt mar. Gie foll foon 1057 gebauet fenn und mar eine ber größten und iconften im gangen Jeverlanbe, wenigftene in ber Droving Bangerland. Rachft Jever mar Sobenfirchen ber michtiafte Drt in biefer Erbberrichaft, und fanb unter bem geiffe lichen Sprengel bes Ergbifchofe von Bremen, ber bier gur Musabung ber geiftlichen Berichtsbarfeit einen Decan und eine Raftenvogtei batte. Much noch nach ber Reformation mar bier eine Beitlang eine geiftliche Infpection ober Confiftorium fur Bangerland. Der Jeveriche Sauptling Ebo Bometen ber als tere beveftigte balb nach feiner Ermablung (1359) auch biefen Drt, wogu er vorzüglich bie Rirche benutte. Bu bes Sauptlings Tanno Duren Beiten refibirte bier beffen Beiter Dibbe Bubben und regierte in beffelben Damen biefes Rirchfpiel. -Rattrepel, 7. 33. Burenburg, 4. 18. Anatenburg, 6. 23. Erfte Paftorei, 2. 7. Rleine Saufer, 3. 7. Lubbene, 17. 93. Bottele, 23. 81. Dopfen . Stelle, 1. 8. Minfien . Stelle, 1. 5. Das grune Saus, 1. 7. Deberns, 34. 150., bier mar ebemale eine von ben Rilial Rirchen ober Capellen, Die gur Sobens fircher Parochial : Rirche gehorten. Rrullmarfen, 1. 8. Dottbus fen. 1. 10. Subeleberg, 1. 7. Rebitonten, 1. 5. Sabnerei. 1. 6. Linbernland, 1. 10. Rolbehorn, 3. 12.

c) Merber; und Sieles Betti Groß. Burbum, 7. 28. Riein Berbum, 7. 37. Plietreri, 1. 3. Butt, 2. 8. Japps land, 1. 5. Braferei, 1. 4. Sidvendung, 3. 14. Siefels Erben Stelle, 1. 2. Alein Kopperburg, 1. 5. Groß Kolberor, 1. 8. Riein Kolber v. 1. 2. Angereg, 1. 7. Danen Erben Sielle, 1. 9. Fiengeren, 1. 8. Landeswarfen, 3. 17. Bet Annbeswarfen, 1. 5. Iweite Pafforei, 2. 12. Alt: Sarmsfred, 29, 124. Medernfer Altendeich, 8. 34. Groß: Poppbuf, 1. 9. Fibberen, 1. 3. Putvermacheren, 1. 6. Golefuet, 1. 6. Fintenneft, 1. 5. Seim Kott, 1. 3. Hollbufe, 1. 10. Utsetzebylen, 1. 15.

d) Groben Diftrict: Friederitenfiel, 26. 120. Der ebemale biefelbft befindliche Giel mit einem Saven verfchlammte bermagen . bag er 1758 jugebammt werben mußte, Stullgroben. 20. 86. Stull, 1. 7. Stullbeich, 1. 3. Deu : Frieberifenaros ben , 3. 27.; murbe im I. 1799 eingebeicht, enthalt etwas uber 253 Matt und murbe im nemlichen 3, fur 7323 Rthle, Abftanbeaelb und einen jahrlichen Canon von 554 Rthfr. 1 Cch. 31/2 93. vererbrachtet. Pumpfiel, 1. 4. Deu = Muguftengroben, 3. 31. ohne ben im Rirchfpiel Mibboge belegenen Theil. Der gange Groben ift etwa 576 Matt groß, und murbe 1803 fur 29.400 Rthir. Abftanbegelb und einen jahrlichen Canon von 21/2 Rthir, per Matt vererbpachtet. Friedrich = Muguftgroben, 6. 38., ohne bie in ben Rirchfvielen Tettens und Mibboge belegenen Theile. Dies fer gange Groben murbe 1765 eingebeicht und ift etma 1137 Matt groß. Turten, 7, 25. Cophien : Grobenbeich, 4, 15. Mriane = Rolf, 1. 8. Mit = Friederitengroben , 10, 51., murbe im 3. 1721 eingebeicht und ift etwa 424 Matt groß, Frieberifens, Borwert, 1. 9, Brate, 1. 7. Friederiten-Muble, 1. 6. Gile-haufen, 1. 16. Unhaltiner Groben, 1. 9., eine Domane, murbe 1675 eingebeicht und ift etwa 400 Matt groß. Große Carifect. 1. 9. Rlein : Carlbed, 1. 6. Carfeeder Deich, 1, 4.

296. Kiechfpiel Wiefels, enthält 65 Feuerfleten mit 298 Einwohnen, 24 haufettet (worunter 10 Eigener um die Henteltute ober Pächker), 41 Saustlinge (enmich 18 Eigener umd 23 Heurelute). Die Angahl der Gemerbreibenden war im diesem Riechfpiel und dem beiben nächstlögenden, Middoge und Et. Jose, im 3. 1816: 2 Brauer, 1 Neimer, 1 Wäller, 1 Chmied, 7 Chapieder, 3 Schuffer, 6 Michey, 5 Animarsfeute.

- Es befteht nur aus ber einzigen Bauerichafte

Wiefels, 27, 107., mit ! Rirche, ! Boltorei, ! Alffrein bill Schue Schmiebern, 4.15, Rien Miefels, 1, 3, Bulteren, 1. 3. Bottenhaufen, 1. 10. Riein Scheep, 1. 6, Große Scheep, 3. 17, westode wie Riein-Scheep ein apfilg freierb, 1. 6, Unternate mit bemfelben eine auemache. Beiterb, 2. 8. Dibe Acte, 2. 19. Gidbre Scheep, 1. 6, Luarnen, 3. 16. Graßpalen, 1. 7, Ularne, 4, 17, Alter Micha, 1. 5,

Grusmacheren, 1. 4. Salbeland, 1. 3. Dabelen, 1. 4. Schleus, 1. 7. Gramberg, 1. 8. Schurfens, 3. 15. Mibbelswarfe, 3. 10. Sauskreug, 2. 8. 97. Ricch (piel Mibboge, worin: 28 Sausleut, (nem-

lich 11 Gigener und 17 Seuerleute), und 39 Sauslinge, (movon 21 Eigener und 18 Seuerleute finb); - 67 Feuerftellen mit 386 Ginmohnern. (Die Gewerbtreibenben febe man beim nachitvorhergebenben Rirchfpiel). Mibboge (auch Debog genannt) machte in alten Beiten fein befonberes Rirchfpiel aus, fonbern mar nach Tettens eingepfarret. Die Trennung babon ift mabre fceinlich erft am Enbe bes 16ten ober gu Unfang bes 17ten Sabrhunberte gefchehen, ba Samelmann in feiner 1599 gebrude ten Dibenburgifchen Chronit es noch nicht ale ein befonberes Rirchfpiel anführt. Die ehemaligen Sauptlinge von Dibboge maren ben Sauptlingen von Zever untergeordnet. Es gehort sur Lanbichaft Bangerland, besteht nur aus 1 Bauerichaft und enthalt folgende Ortichaften : Mibboge, 17. 103., mo bie Pfarrs Birche. Pafforei und Rufferei find. Chemale mar Dibboge ein großes, anfehnliches, einer alten Jeverifchen Sauptlingefamilie geboriges Gut. Rachbem bie Jeverifche Cammer megen biefes Gute einen langen, weitlauftigen Progeß gegen bie Rravifchen Erben geführt hatte, verglich fie fich mit benfelben, erhielt jura cessa und bie fammtlichen bies Gut betreffenben Documente: worauf fie im 3. 1770 von ben bagu geborigen ganbereien 168 Matten gegen einen jahrlichen Canon von 530 Rthir. und fur Die Rauffumme von 1445 Rthir, fur bie Gebaube, in Erbpacht austhat. Ginen anbern Theil (20 Datt) erhielt ber Dibboger Muller in Erbpacht. Schonhorn, 4. 19., ein abelig freies Gut. Rleine Saufer, 3. 16. Dunchhaufen, 1. 9., ein Berrichaftliches Bormert, etwa 89 Matten groß, bas in Beitpacht gegeben ift. Garme, 6. 33. Cophiengroben, 7. 48., murbe 1699 einges beicht und ift etwa 666 Matten groß, mit Ginbegriff ber in ben Rirchfvielen Zettene und Sobenfirchen belegenen Theile beffelben. Briebrich : Muguftgroben, 24. 126., ift mit Ginfchluß ber gu Tettene und Sobenfirchen geborigen Theile etma 1137 Datt groff und 1765 burch Ginbeichung gewonnen worben. Reu-Auguftengroben. 5. 32., ohne ben jum Rirchfpiel Sobenfirchen gehoris gen Theil.

98. Richfpiel Sanet Jost, gabte nur 63 Feuerfellen und 385 Einwohner, worunter 18 Sausseute (8 Eigner und 10 henterleute) und 45 Saussinge (40 Signer und 5 heuterleute). — Die Gewerbtteibenben find ichon beim Richspiele Biefels unter 3. 96 angegeben. Es besteht nur aus einer Bauerschaft, gebet gur Proving Mangerland, und wurde ehemals Sobenstief genannt. Es macht einen langen, spimolStreifen Landes aus, der die Armter Artens und Minsen termet und sie feine Abwässeung durch das Erübumer Lief und bessen der Jahr ist gelieb bat.

Auch biese Gemeinde machte ehrbem fein besonderes Kiech spiel aus, sondern war nach Hodenklichen eingepfaret, madre schnlich die zu Ansang des vorigen Jadrhunderet; woher es denn auch wol kommt, daß noch jekt die Ländereien diesseitste der Jaster Altendeich Produker-Gerechtsteiten nach Johenklich

den entrichten.

St. Soft, 6. 27., ein Rirchborf, welches feinen Damen pon St. Robocus fubrt und feine Rirche mahrfcheinlich erft bas male ober balb nachber erhielt, ale ber Groben jenfeite bes bies figen Altenbeiches eingebeicht worben. Es foll bier aber fcon in alten Beiten eine vom Sauptling ju Sobene ober Sobene angeleate Cavelle gemefen fenn. - Die Ginmohner biefes Orte und viele andere in biefem Rirchfpiele legen fich ziemlich fart auf ben Seefifch = und Schillen = Fang. Die Schillen (eine Urt Geemus fcbeln) werben an ber biefigen Rufte, auf bie Batten, in aros fer Menae von ber Gee und Jabemunbung ausgeworfen, pon ben Ginwohnern gefammelt und viele Labungen bavon nach Dis benburg und andern Dertern verfahren, um Raif baraus ju brennen. St. Jofter Altenbeich, 4. 21. Altenbrude, 1. 5. Bobenstiefer Giel, 4. 24. Der hiefige an ber Sabe liegenbe Giel wird auch St. Jofter Giel genannt. St. Jofter Groben, 29. 166. Erillbumer Giel, 16, 108. Reu St. Joffer Groben. 1. 13. Sobens ober Sobens, 1. 11. Manfibbens, 1. 10.

99, Kirchfpiel Wangeroge, ist von alen Jeweldniben Richfpielen zwei bei kinnste. mich unbenretensenerheite, und beischaft sich bies auf die Unfel Mangeroge mit der Dorschaft gleiches Namene, worin 43 Feuerstellen und 223 Einwohner ind, die vorähglich ja salf gang allein, von der Schiffsahrt leben, indem unter innen 22 Schiffse Eigener und 23 Apatielaute sind. Diefe Infel ist etwos über 1 Meile vom vesten Lande, der Zweie. Wood Kilfe, enstern, und in der neueffen Erdne, der Zweie. Wood Kilfe, enstern, und im Ausdambe bekannt geworden. Ansährliche Geschobe-Anstalt auch im Ausdambe bekannt geworden. Ansährliche, genaue Nachrieut von derestlehen, so wie von ber gangen Kniel, in ibrem dechmatigen nud jedigen Zustande, findet man in des Heren Docto Chemin is Au Jewer interschanten Schrift, "Wangeropen Chemin ist, au Jewer interschanten Schrift, "Wangeropen

und bas Geebab. Bever, 1821 8 .; - woraus ich auch manches bier bavon Gefagte entlehnt habe. - Sochftmahricheinlich bing in alten Beiten biefe Infel, wie alle ober boch bie meiften Dftund Beffrieslandifchen, in ber Rorbfee liegenben Infeln , mit bem peften ganbe jufammen und murbe burch heftige Sturmfluthen bavon getrennt. Ihren Damen erhielt fie von ber Jeverl. Proving Mangerland und bem plattbeutiden Borte Dae ober Doge, Muge, weil fie ein Theil von Bangerland mar und wie ein Auge aus bem Deere hervorblicht. In ehemaligen Beiten war fie viel großer ale jeht 21), hatte eine weit' ftartere Bevol= Berung, fcone ganbereien und Biehmeiben und zwei Rirchen. welche megen ber von ben Infulanern und anbern Jeverl. Ruften= bewohnern ofter verübten Geeraubereien von ben Sollanbern gerffort murben. Die nachher wieber aufgebaueten beiben Rirchen murben zu verichiebenen Beiten vom Baffer gerftort ; Die in Beften belegene murbe erft jur Beit ber Regierung bes Frauleins Maria von Jever mit bem junachft berum liegenben ganbe ein Raub ber Bellen. Beftige Rorbmeft : Sturme ftaubten bie bamalige norbliche Dunenfette immer weiter nach Guben, mo fich neue Dunen anfesten : bie Infulaner faben fich enblich genothigt, ibre Saufer abgubrechen und hinter ben neuentstanbenen Dunen mies ber aufzubauen. Die vormaligen fruchtbaren ganbereien und Biebmeiben verloren fich nach und nach immer mehr, ba fie theils burch heftige Winde mit Sand überfcuttet, theile vom Baffer meggefchwemmt wurden 22). Den Abgang ber beiben alten Rirchen, beren Thurme ben Seefahrenben jum Signal gebient hatten, empfanben vorzuglich bie nach Bremen fahrenben Schiffer; mes-

<sup>21)</sup> Sie soll ehemals beinahe bie gange Breite vom nordlichen Jeverlande und selost das nordoftlich in ber See beiegene jedige Watt, Minfer Oldenog genannt, mit eingenommen haben; weiches lehtere nachmals eine besophere Infet warb.

<sup>22)</sup> Noch im 3. 1730 waren hier etwa 300 Matten gutes Weibeland, jogae Fettweiben, weiche bie Kinwohner meistend verkeuret.
1770 daten aber die Weiben schap ich von eine John noch etwa 300 mahr das je mu noch etwa 300 mahr den jeder und 500 Schaffe gebalten werden tonnten; und einige Jahre später fonnte sich ein dem mer gemacht werden; jo sehr von alles Grünland verschwunden. Zest ist nur noch ein Keiner gerüner Weibeplas übrig, worauf einige Albe und 170 Schaffe kräglick Modrung führen.

halb bie Bremer Raufmannichaft bas Traulein Maria um Gre bauung eines Leuchtthurms auf biefer Infel oftmale erfuchte, aber immer vergeblich bis endlich beffen Rachfolger in ber Regierung. Graf Johann XVI. von Dibenburg, ben noch jest auf biefer Infel befindlichen vieredigen, Diden, 200 guß hoben Thurm mit 2 Spigen, von 1597 bis 1602 bauen lief, ber ohne bie babei gebrauchten Sand : und Spann = Dienfte ber Pflichtigen uber 24.000 Rthir, foffete. Die eine von biefen Thurmfpigen mar gegen Rorden und bie andere gegen Guben gerichtet, bamit bie in biefer Geaend auf bem Deere Schiffenben, je nachdem fie eine ober beibe Spigen ober gwifchen biefelben hindurch faben, baran wiffen fonnten , wo fie maren und mobin fie fegeln mußten. Die nachmale noch aufgebauete britte hobere Spige biente gum Leuchts thurm, auf meldem mehrere große, mit Rubol gefüllte, gur Dachtgeit brennenbe Lampen burch 48 Fenfter in Die Gee leuchteten, jeboch nicht weit genug; weghalb Graf Unton Gunther von Dibenburg weiter im Rorben ber Infel auf einem Canbhugel eine Reuerbate errichten ließ, worin von Dichaelis bis Beibnachten. und von Raftnacht bis Ditern ein großes Steintoblenfeuer auf einem eifernen Roft bie Rachte burch brannte. Diefes Reuer tonnte man 31/6 Deile Geemarte feben und Die Unterhaltung beffelben toftete jahrlich 1000 Rthir., welche mahrend ber Rurfti. Unhalt : Berbftifchen Regierung uber Jeverland aus ben Gingunften bes Gieflether Befergolle verautet murben. Der hiefige auf ben meiften Gee-Charten bezeichnete Leuchtthurm, fteht (nach ber Ungabe in ber Dibenb. Gefeb : Sammlung , Bb. I. G. 212.) un= ter 530.47'.43" norblicher Breite und 250, 29', 59" offlicher Bange, von ber Cangrifden Infel Kerro angerechnet. Muf bems felben mirb Abende und Rachte in allen Bintermonaten, etwa 62 Ruf boch uber bie orbinare Rluth, ein Lampenfeuer in gmen bedigen, nur 3 Auf von einander ftehenden Laternen unterhalten, movon eine iebe 6 um ihren Mittelpunct gestellte Arganbiche Lampen mit fpharifchen Reflectoren enthalt. Das ebemale auf biefem Leuchtthurm unterhaltene Steinfohlen - Feuer gab feinen fo bellen und weit leuchtenben Schein. - Rur bie Erhaltung biefer in mehrer Sinficht fur Jeverland wichtigen, faft beftanbis gen Abbruden ausgefesten Infel mar bis gum Regierungs-Antritt bes Rurften Kriebrich Muguft menig ober nichts gefcheben. Diefer widmete ibr aber feine besondere Aufmerkfamteit, fuchte fie mit vielen Roften bor fernern Abbruchen gu fichern und gu erhalten. Aber faft alle gu bem Ende gemachte Anlagen murben von Sturm: winden, farten Aluthen und vom Wehfande wieder vernichtet.

Mit bem Berfall ber Infel geriethen auch ihre Bewohner immer mehr in Armuth. Um ihnen wieber aufzuhelfen, benubte ber Furft ihre naturliche Reigung gur Schifffahrt, und ließ jebem, bet Luft zu berfelben hatte, bas jur Unfchaffung ober jum Bau eines Schiffes erforberliche Gelb aus ber Jeverl. Cammer . Caffe vorfcbiegen. Much ließ er bafetbit Cafernen bauen, worin oft und lange Beit ein gabireiches Militar lag, bas viel Gelb auf biefer Sinfel in Umlauf brachte. Durch alles biefes tam wieber einiger Bobiftand unter bie Infulaner. Much mar biefe Infel gumeilen ein Berbannungeort fur Delinquenten, befonbere vom Militar. Mugerbem (ieg biefer Rurft bie biefige Daftorei und bas Schuls haus neu aufbauen, ficherte ben Unterhalt bes Drebigers unb Schullehrers burch Unweifung auf Die Jeverl. Cammercaffe, und feste bie Abgaben ber Infulaner auf einige Ladungen Schill (Ralfmufcheln) feft. Diefe Sorge fur bie Infel und ihre Bewohner ging nach bem Tobe biefes Furften auch auf feine Bemahlin uber, welche gandes = Abminifratorin von ber Erbherrfchaft Jever murbe. Diefe fchenete im letten Jahre ihrer ganbes-Bermaltung (1806) biefer Infel, Die fcon bamale bes Geebabes wegen befucht ju merben pflegte, eine Babefutiche und ein Belt; momit gemiffermaßen ber erfte Unfang zu ber nachmaligen biefigen Geebabe = Unftalt gemacht wurbe. Und mahricheinlich murbe fie noch mehr gethan haben, wenn nicht im Berbffe 1806 bie Sollans ber Jeverland und biefe Infel befest hatten; welches fur bie Bangeroger von febr michtigen Rolgen mar. Begen ber vom Raifer Dapoleon gebotenen Continental : Sperre muften gmar auch bie Sollanbifden und von ben Sollanbern befehten Sapen ben Englandern und allem offentlichen Sandel mit ihnen ver fchloffen fenn; aber ber Schleichhanbel murbe inegeheim von beit Bollanbern begunftigt. Bur Betreibung biefes Schleichbanbels mit Deutschland hatten bie Englander auf ber pon ihnen befehten Danifden Infel Belgoland große Rieberlagen von Colonial : und anbern Baaren, bie megen ber naben, bequemen Lage ber Infel Wangeroge am leichteften nach Deutschland bineingeschwarzt (gesmuggelt) merben fonnten. Wangeroge marb nun ein Saupts ftationeplat fur biefen Smuggelhanbel, wobei bie Bangereger viel Gelb verbienten ; theile burch Frachtfahrten mit ihren Schiffen, theils fur bas Bergen und Berfteden ber fremben Baaren unb fur bie Beforberung ber Correspondeng ber Smuggler, porguglich aber nachber burch ben Sanbel fur eigene Rechnung. Aber biefem fo eintraglichen Gemerbe murbe 1810 ein Ende gemacht, als bie Frangofen biefe Infel befetten und ben Sandel mit England ganglich hinderten und icharf bestraften. Gie legten um ben biefigen Leuchtthurm eine Batterie an, gaben ber Infel immermabrent eine ftarte Befagung und ben Ginwohnern oft febr laffige Einquartierungen. 218 im Fruhjahr 1813 bie Frangofen bei Unnaberung eines Ruffifden Corps bie biefige Gegend, mithin auch biefe Infel verließen, hatten bie Ginwohner freies Gpiel. Aber bie Rreube banerte nicht lange; bie Rrangofen febrten noch im nemlichen Jahre gurud, fperrten alle mannliche Ginwohner in ben Rirchthurm und brobeten, fie alle in die guft fprengen gu wollen, wenn fie nicht bie verborgenen Engl. Baaren angeigten. Mus Rurcht geftanden faft alle, mo fie Baaren - ihr Gigenthum - verftedt batten. Diefe murben nun von ben Krangofen confiscirt: und fo perloren bie Mangeroger wieber ben grofften Theil ihres burch ben Smuggelhanbel erworbenen Reichthums. 3mei von den Mangerogern, welche mabrent ber Abmefentzit ber Frangofen ihre Kreube über bie wiebererlangte Kreiheit zu laut geaufert hatten, murben nach ber Rudfunft ber Frangofen gefeffelt nach Groningen abgeführt, und bafelbft nach uber fie gehaltenem Kriegsgericht erichoffen. Gludlicherweife bauerte biefe tprannifche Berrichaft nur bis im November 1813, wo mit ber Rudfehr bes rechtmäßigen ganbesherrn eine milbe mobimollenbe Regierung eintrat, Die ben burch bie Frangofen angerichteten Sdaben moglichft wieber aut zu machen fuchte. Die Batterie um ben Leuchtthurm murbe abgetragen, Die Erleuchtung auf bems felben jum Beften ber Borbeifchiffenben wieber heraeftellt und smedmäßiger eingerichtet, wie vorbin ichon angegeben ift, bie Boigts ., Prediger = und Schullehrer = Bohnungen wieber eingerichtet, Die'e Stellen wieber mit tuchtigen Mannern befest, unb ihnen burch Erhohung ihres Gehalts ber burch bas aufgehobene Stranbrecht erlittene Berluft erfebt. Die im mittlern Stodwerte bes alten Thurms befindliche Rirche murbe ausgeziert und mit einem fleinen Draelwerte verfeben.

Am wohlthätiglen wurde für biefe Infel die im A. 1819 beleißt errichtete Serbabe Unstalt, weiche sie der süc das Wohl seiner Unterthanen unermüber thätigen landebodterlichen Kuftergeistes neuen Landebsätesten, der jest ergierenden Durchauchtigken, derzigde von Diendurg, verbantt. Die ju einem Gebabe so vorschält geignete Lage biefer Ansel, der sichere, aus bestem Bereinde bestehende, sanst abstellem Seefande bestehende, sanst abstellem Seefande bestehende, sanst abstellem Beispiele von Kramen, der flarte Wellemsstag, die vielen Beispiele von Kramen, die ihre Gebundheit wieder erhalten hatten, und die Wasselfunder publikung einer Anderschaftlich unt Errichtung einer des Publikungs derwoorden, die zur Errichtung einer

Seebabe : Unftalt hiefelbit, bie jest icon eine große Bollfommens beit erreicht bat, und an beren Berbefferung noch immerfort ges arbeitet wirb. Die vormaligen Cafernen wurden in ein Babes baus nebft Bohnung fur ben Babeargt, einen Apothefer und Babemarter umgefchaffen, und nachher noch erweitert. Sur bie, welche in ber Gee baben , find gut eingerichtete Babefutichen am Stranbe, fo wie bret große mit ben nothwenbigften Dobeln verfebene Belte. Muffer bem Logirhaufe find bier bie reinlichen Saufer ber Infulaner jum Logiren eingerichtet, und ift beren Diethgins pon ber Regierung feftgefest, um allen übertrlebenen Forberungen bes Diethrinfes vorzubeugen. Die gange Unftalt fteht gunachft unter ber Aufficht einer befonbern Babe = Commiffion. Die Gins wirfung bes Rorbfee : Baffers auf ein frantes Inbivibuum ift nach bem Urtheil ber Mergte reigenber und ftattenber, ale bie bes Ditfee : Baffers ; movon ber Grund in bem großern Gehalte bes erffern an mineralifden und anbern wirtfamen Stoffen, in ber Ebbe und fluth , in ber baburch bewirften fartern Bewegung Des Norbfee Baffere tc. liegen foll. Rach ber Ungabe bes Berrn Dr. Chemnit (in beffen vorhingebachter Befchreibung ber Infel Bangeroge und bes bortigen Seebabes) enthalten 100 Ungen bes am Babeplate, bei Rorboffminbe und antommenber Rluth gefcopften Dorbfee : Baffere :

|       | efelfaures  |              |     |        |        | 555/8       |       |   |
|-------|-------------|--------------|-----|--------|--------|-------------|-------|---|
| fdyn  | efelfaure S | Bitter = Erl | e   |        |        | 433/4       | _     |   |
| falz  | fauren Ral  | ŧ s          |     |        |        | 361/4       |       |   |
| fdyn  | oefelfauren | Ralt         | *   | •      |        | 235/8       | _     |   |
|       |             |              |     | im Gai | ızen ( | alfo 1680 ( | 3ran  | • |
| halt. | Dagegen     | enthalten    | 100 | Ungen  | Dit    | ee = Baffer | nur   |   |
| Fofs  | faures Mai  | ron .        |     |        |        | 7305/       | Tiran |   |

falifaures Ratron .

| falgfaures Ratron .      | ,  |  | 730%         | Gran. |
|--------------------------|----|--|--------------|-------|
| falgfaure Bitter : Erbe  |    |  | 2777/2       |       |
| fcmefelfauren Ralt       |    |  | 331/5        |       |
| fcmefelfaure Bitter : Er | be |  | 6            | _     |
| Harzftoff                |    |  | $2^{1}/_{3}$ |       |

im Gangen alfo nur 1050 Gran

13381/2 Gran.

Gehalt. — Wie viel geistige und animalische Stoffe in beiben (bem Norbsee- und Ditfee-Baffer) enthalten fep, foll nicht aus-

sumitteln fenn ; bag aber beren eine bebeutenbe Denge barin borhanden fenn muffe, ift nicht gu bezweifeln. - Die vielen gludlichen Guren , welche hier mit Sulfe bes Geebabes verrichtet find, bie gur Bequemlichteit und gum Ruben ber Babegafte getroffenen mancherlei guten Ginrichtungen und Unftalten, gute. billige Behandlung, ziemlich moblfeile Lebensmeife und bergleichen mehr, haben biefer Geebabe - Unftalt feit ben menigen Sahren ihrer Eriftens einen fo guten Ruf, auch im Mustanbe, erworben, baß felbft entfernte Muslander fie befucht haben. Die Babezeit fangt gewöhnlich mit bem 1. Juli an und bauert bis Enbe Septembers, bei recht autem Berbftmetter, bas in biefen Gegenben nicht felten ift, auch mol noch einen Theil vom October. Gin ausführliches gebrudtes Polizeis und Babe: Reglement, nebft Bare fur Ueberfahrt nach und von ber Infel, Logis, Baber zc. bom 31. Darg 1821 enthalt uber alles bei einer folden Babes Unftalt zu beobachtenbe und von berfelben gu leiftenbe, genaue. ausführliche Borfchriften. - Die Lage biefer Infel und bes barauf befindlichen Geebabes hat fur bie pom Deere entfernt mohnene ben, melde noch nie bie offene Gee gefeben haben, viel Uebers rafchenbes, Unvergleichlich ift bie Musficht von ben Dunen (Ganbe bugein) auf bas, von großen und fleinen Schiffen in ber Dabe und Kerne burchichnittene, enblos ausgebreitete Deet. Borghalich fcon ift ber Unblid ber aus bem Schoofe bes Deeres auffteigenben und in ibn nieberfintenben Sonne, welche bier weit groffer und iconer ericeint, ale wenn man fie uber bem veften ganbe aufgeben fiebt. Aurchtbar und ichredend ift bas Braufen bes tobenben Deeres, bas oft zu einer fürchterlichen Sobe emporffeigt und feine fchumenben Wogen weit auf Die Infet fprist. Geine Brandungen brechen fich jebergeit, auch bei fcmachem Binbe, am Geffabe ber Infel. Bei aller Unfruchtbarteit bee Bobene biefer Infel findet boch ber Freund ber Ratur bier reichlich Stoff gu Betrachtungen und jum Genuß an ben, bloß biefen vom Deere befpulten Begenben eigenen Gemachfen mancherlei Art, und noch mehr an ben Producten bes Meeres. Mus bem Thierreiche finbet man bier, nahe bei ber Infel: Geehunde, Tummler ober Brauns fifthe (Delphinus Phocaena), viele Arten Seevogel, ale milbe Schwane, Ganfe, Enten, Giberganfe, Deerrachen (Mergus cirratus | Delitane, mehrere Taucher : Arten, viele Geefchwalbenund Meven - Arten, auch einige Arten gand = und Bugvogel, Die jeboch auf ihrer Reife bier nur ausruben und bann gleich meiter gieben: ferner: Umphibien und Rifche mancherlei Urt, als: Store. Glattrochen. Dornhaie (Squalus Acanthias), Meernabeln (Syna-

thus Typhle), Rabefjau ober Rabfjau (Gadus Morkua), melder, wenn er getrodnet ift, Stodfift, eingefalgen aber Enbberban beißt, Geehahne (Trigla Cuculus) Steinbutte, Bungen, Schullen, Sanbaale u. a. m. Mus ber Claffe ber Infetten giebt es bier: hummer, Barneele ober Garnaten (eine Art fleiner Geefreble. (Cancer Cragnon) Zafchentrebfe, Stranbfrabben (Cancer Moenas), Einfieblerfrebfe , Flohfrebfe ac. Unter ben vielen bier befindlichen See : Gewurmern find bie mertwurbigften bie prachtvolle Glange raupe (Aphrodita aculeata), melde mit ben berrlichften Karben bes Regenbogens pranget; Gee : Anemonen, Feber = Actinien, Meerfpinnen (eine Art Dintenfift ober Gepia), brei Arten Quallen ober Mebufen . ale: bie Dhrenqualle, rothgefaumte und Saarqualle; einige Arten Geefterne, Gee : 3gel, Auftern, Dufchein, Sanbfriecher (Mya arenaria), Die großte unter ben hiefigen Conchilien zc. Unter ben Dufchein find fur bie Infulaner am nublichften bie Diesmufcheln, welche rob und gefocht gut fcmeden und eine faft tagliche Roft ber Wangeroger find, und movon im Rrubiahr gange Schiffelabungen nach Samburg und anbern Ders tern gebracht werben. Mus bem Pflangenreiche, bas bier nur febr arm ift, findet man bier Ganbrobr, Saargras, Belmt ober Sanbhafer (Elvenus arenar.) Difteln, Rali, milbe Rreffe, Gees mermuth. Laberaut und einige menige anbre Pflangen. Mus bem Mineralreiche ift bier, außer einigen Stein = Urten und bem Bernftein, ber aber nur felten und gewohnlich am Stranbe gefunden wird, faft nichts mertwurdiges. - Die gange Iniel. welche jest von Guben nach Rorben nur etwa 8 Minuten . unb von Dften nach Beften ungefahr 1 Stunde lang ift, beftebt aus lauter großen und fleinen burren, meiftentheils mit Belmt (Ganbbafer ) bewachsenen, Sanbhugeln ober Dunen, swiften melden . hie und ba etwas Gras, auch mol meißer Rice hervortommt. Bur Berbefferung biefes fterilen Bobes ift smar in ber am meftlichen Stranbe reichlich liegenben Rleis Erbe ein Mittel vorhanden, womit bie Bangeroger ihre Garten betrachtlich verbeffern tonnten: aber fie befummern fich nicht barum.

Die bei biefer Infel, in den sogenannten Balgen befindlichen, unter bes Oldend. Grafen An ton Gunthers Regierung um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts angelegten herschaftlichen Auftern-Balnte waren in altern Zeiten so bedeutend, das sie einmal 3000 bollambische Gubten (1500 Kithe). Dacht in 1 Jahre inbrachten. Sie wurden aber theils burch nachtseilige Naturbegebenheiten, theils burch indermaßiges Jangen (Bägein) mehrere Male falt ganzlich gerfehrt, jedoch immer wieder hergeskeltt. Die legte Were

muftung erlitten fie mahrend ber Sollanbifden und Rrangofifden Bringherrichaft, nach beren Mufhoren fie aber wieber mit 50.000 Stud Auftern belegt murben, Die ein fo gutes Gebeihen haben, bag fie, wenn ihnen tein befonberer Ungludefall guftogt, balb mieber einen reichlichen Ertrag geben merben. Dan will bemertt haben . baf . menn bie Muftern zu lange und in zu biden Schichten (Lagen) übereinander liegen, fie fich erftiden und verberben, Gin maniaes Rangen bient alfo gu ihrer Erhaltung, - Unter ber Unhalt . Berbftifchen Regierung legte man einen fo großen Werth auf biefe Mufternbante , baf man , um bas baufige Befteblen berfelben zu verbindern, Tobesftrafe auf ben Muftern = Diebftahl febte und gur abichredenben Barnung wirflich einen Galaen fur bie Aufterndiebe auf ber Infel Bangeroge errichtete; in welchem ieboch nie einer gehenft morben ift; - nicht aus bem Grunbe, weit nun alle Mufter Diebereien aufhorten, fondern weil nun ber Beweis eines Diebftahle erfdwert, ja beinahe unmöglich gemacht murbe und weil man einfah, bag bie Broge ber Strafe mit bem Berbrechen in feinem Berhaltnif ftanb. Dan mußte alfo gu ber porbin gemobnlichen Gefangnig : und Gelb : Strafe gurudfehren.

## XXVIII. Das Umt Dinfen,

wird burch bas gum Umte Tettens geborige Rirchfpiel St, Soft in 2 Theile getrennet, und grengt mit feinem norblichen Theile fublich und weftlich an bas Umt Tettens, offlich an ben Sabe Bufen, norblich an die Dorbfee; mit feinem fubliden Theile aber offlich an ben Jabe : Bufen, fublich an bie Berrlichs feit Annphaufen und bas Umt Jever, weftlich und norblich an bas Umt Tettens, Es begreift bie 3 vormaligen, gur Proving Bangerland gehörigen Bogteien: 1. Minfen mit ben beiben Rirchfpielen Minfen und Wiarden, 2. Battwarben ober Babbemarben mit ben beiben Rirchfpielen Patene und Babbemarben, 3. Olborf mit ben brei Rirchfpielen Buppels, Diborf und Beftrum. - Der Rlachen : Inhalt biefes Umtebiftticte betragt etwas über 11/ Quabr, Deilen, ober etma 18,000 Datt cultivirtes ganb. mit 769 Reuerftellen und 4256 Einwohnern (nach ber neueften Bablung von 1822); alfo beinahe 2800 Menfchen auf 1 Quabr. Deile, - Gewerbtreibenbe gab es im 3. 1816 in Diefem Amte : 1 Apotheter (gu Sootfiel), 9 Bader, 9 Brauer, 3 Bottcher, 1 Suhrmann, 32 Gaft . und Schent : Birthe , 6 Glafer. 1 Golds fcmieb, 1 Raltbrenner, 8 Raufleute, 12 Rramer, 1 Lichtzieber, 6 Maler, 2 Miller, 3 Schiffezimmerleute, 7 Schlächter, 13 Schmiebe, 29 Schneiber, 25 Schufter, 1 Seiler, 2 Tifchler, 14 Reber, 20 Simmerleute.

Der Boben in biefem Umte ift faft burchgangig bochliegenbes Marichland, mit Musnahme einiger Theile im Guben am Soodetiefe, welche niebrig liegen und mitunter Dara (eine moorartige Erbe) enthalten. Er ift von verschiebener Art und Gute, und wird gewohnlich in Mit = und Deu : Grobenfanb. Binnen : und Rnidland, Buhl : und Sammerichland eingetheilt. Die fich bier unter ber Dberfiache bes Bobens haufig finbenbe fogenannte Buhl . Erbe beffeht aus einem weifilicht ober graut gefarbten . gaben , falthaltigen Lebm , ber fettig angufühlen zind bin und wieder mit Dufchelfchalen und Dufchelerbe vermifcht ift, und an ber Buft gerfallt, alfo mergelartigem Thon ober Thone mergel. Um biefe Bublerbe jur Berbefferung bes Bobens nach ber Dberflache zu forbern, murbe auch bier, wie in Butigbingers land, pormale viel gemublt. Da man aber nachmale fand, baf. wenn zuviel von biefer fetten Bublerbe und anbern binbenben Rleiarten burch bas Bublen mit ber Aderfrume vermifcht wirb. biefe baburch verborben wirb, inbem ber porhandene menige Sumus (Damm : ober Rrucht : Erbe) fich verliert und fur bie Murgeln ber Gemachie unjuganglich wird; fo bat man icon feit mehrern Sahren fatt bes Bublens eine andere Ader-Berbefferuna porgenommen; man macht nemlich mabrent ber Guftfalge auf folden Medern, Die unter ihrer ichlechtern Dberflache beffere Buhle Erbe haben, nur Gruppen ober fogenannte Deebichlote, b. h. 3 - 31/2 Rug breite und eben fo tiefe Graben, 6 - 8 Ruthen von einander entfernt, und wirft bie baraus tommenbe Bubl-Erbe über bie Dberflache bes Udere aus. Diefe Aderverbefferung ift jeboch nur auf einem niebrig liegenben und ber Abmafferung beburfenden Boben anwendbar. - In ber Benugung bes fcmes ren , fetten Bobens herricht bier eine eben fo große Berichiebens beit, ale im Umte Jever. In einem Theile biefes Umtes, g. B. in bem Rirchfpiel Dinfen, legt man fich hauptfachlich auf ben Betreibeban, in ben meiften anbern Theilen aber wirb neben bem Aderbau porgualich farte Biebaucht getrieben, wenhalb man bort mehr land im Grunen liegen laft. - Der Frucht : Ertrag ift bier auf bem Groben : und beften , fcmeren Binnenlanbe. auf 1 Matt:

| Weigen          | von | 21 | /2 Scheffe | Einfaat | 4 | bis | 7  | Tonnen . | \   |
|-----------------|-----|----|------------|---------|---|-----|----|----------|-----|
| Roden           |     | 3  | _          |         | 4 | -   | 10 |          | 1 3 |
| Binter = Gerfte | -   | 4  |            | -       | 8 |     | 12 |          | 8   |
| Sommer : Gerfte | _   | 4  |            | -       | 4 |     | 8  |          | S   |
| Safer           |     | 7  |            |         | 8 |     | 14 |          | 3   |
| Bohnen          |     | 3  |            |         | 4 | -   | 8  | -        | \₹  |
| Rapfamen        |     | 6  | Rannen     | Einfaat | 3 | -   | 9  |          | )   |

Die haupt-Erwerb : und Nahrungszweige ber Eingefeffenen biefes Umts find bie Producte bes Uderbaues und ber Biehs gucht.

Die ju biefem Umte gehörigen 7 Rirchfpiele und barin bestegenen Ortschaften find folgenbe:

100. Kirchfpiel Minfen, worin 193 Feuerstellen mit 955 Einwohnern, worunter 40 Sausseute (19 Eigner und 21 heuerleute ober Pachter), 172 Sauslinge (95 Eigner und 77 heuterleute).

a) Winsen, 22.118., ein gang nache an ber Nachfee ober eisentlich an einem Watte berieften belegnene Kirchhoef, wornach des Kirchfpiel und des Amt benannt sind, weiches letzter aber nich bier, sohdern au Lovelfest sieme in hat. Die hiefes Kirche mit 2 Passonere soll eine der Atterbein in Zeverland seru. Bassen, 8. 52. Militerei, 2. 8. Norder Atterbeid, 40. 205. Arnsphausen, 4. 9., ein adel, feizie Gut nach an ber Woorde und der hatterbeid, 5, ein adel, feizie Gut nach an ber Woorde und der hatterbeid, 4. 7. dieren, 24. 112. horum, 16. 80. Olfter Attendeid, 17. 83. Etunpenster Wählse, 1. 7. haven. 31. 11. Schillag, 14. 52. Diere Ausgehalt, 12. 53. deuen.

fiel 22.92, wo ein Keiner Saven und ziemlich iebhafter Vereib, iff. Der Keiner (hier nicht mitgezählte) Theil biefes Dorfes gehott zum Richspiel Wiarben. hammerich, 4. 25. Marfen, 1. 13, in beffen Rabe fich noch viele Schanzen aus ben alten Febbeseiten finden.

101. Kirch piel Biard en (ehebem Wiggerben, und in ber gemeinen Sprach Weiern genannt), gable 132 Feuerstellen mit 753 Einwohnern, worunter 37 hausleute (nemlich 16 Eigener und 21 Seuerl) 126 Sautlinge 156 Gianer und 70 Seuerl)

in 2 Bauerfchaften.

a) Wiarber Binnen-District; woju nachstehende Detichgten gehbeen: Wiarben; 35. 196., ein ziemlich regetem gig gebuuete Nichober imt 2 haupsstraßen und 2 Haftoaten. Die hiesigs Kirche ist eine ber Altesten im Ande. Schwarzenburg, 1. 5., ein abelig steise But. Großenenburg, 1. 10., ein abelig seise But. Großenburgen, 1. 10., ein abelig seise Gut. Großenburgen, 1. 10., ein abelig seise Gut. Großenburgen, 1. 6. Rademacherei, 1. 6. Knoennberg, 1. 7. hammeruchen, 1. 6. Rademacherei, 1. 6. kronenberg, 1. 7. hammerich, 2. 13. Der größere, hier nicht mitgeschler This is eige Dorfes gehött zum Kirchfpiel Minsten. Der Limpens, 12. 63. Kalierboff, 1. 4. Gutsteren, 1. 5. Eutwarsen, 2. 11. hungerhausen, 1. 6. Busch, 1. 10. hobensminde 2. 12.

b) Big aber Eroben Diffrict, mit folgenden Driefoffern Mianter Altenbeid, 18. 114., wobei bas abeig freie vormals esseinspflichige Gut gleiche Mamens. — Mofeshute, 1. 2. Buickhörn, 1. 7. Wiarder Groben, 9. 62. Wiarder Mittelbeich, 17. 75. Splerci, 1. 8. Groben gwissen dem Deichen, 6. 32. Sobetwisser Eiel, folne ben zum Kichpiel Et. Soft gebeirgan Tebeil), 3. 15. Divoctreben, 1. 7. Wiarder Reuengeden, 1. 4. Speumersel, (ohne ben zum Kichpiel Brustengeden, 1. 4. Speumersel, (ohne ben zum Kichpiel Brustengeden, 1. 4. Speumersel, (ohne den zum Kichpiel Winfen, wo mehreret duen orbotmunt, gebriegen arbsen Deil),

7. 42.

102. Kirchfpiel Palents, befteht nur aus einer Bauterfchaft gleiches Namens, worin: 143 Feuerftellen mit 848 Einmohnern, vorunter 22 Sausseute, (nemfich 10 Eigener und 12 Pachter), 151 Saussinge (66 Eigener und 85 heuerleute) in

folgenden Ortichaften :

Pateins, 9, 53., ein Kirchorf mit 1 Passacet und 1 Ksterei. Doe d'éte, schichtweg auch Jose doer Good genannt, hat mit Einschiuß von Hooks Altendeich und Hooks Neuendeich, mit weichen et eigentlich nur ein en Dit ansmadt, 81 Feuerkellen und 458 Einwohrer, sift im Gangen gientlich gut gebauet,

ber Gis bes Amtes Dinfen, und nachft Jever ber bebeutenbffe Sanbelsplat in gang Severland; bat einen guten geraumigen Saven, ber uber 40 Schiffe fallen fann, in welchen feboch große Schiffe von 80 gaft und baruber nur bei hohem Baffer einlaus fen tonnen. Es find bier mehrere angefebene Sanbelsbaufer, bie hauptfachlich mit inlanbifchen Producten banbeln , theile auf eigene Rechnung, theile in Commiffion. Bur Beforberung und jum Ruben ber Schifffahrt und Sanblung find bier einige qute Anftalten und Ginrichtungen, g. B. bie beiben Schiffebelgen (Berften ). Die Snouverleute, fur welche ein ausführliches, ihre Pflichten und Rechte bestimmenbes Requiatio in befonberem Mb. brud vorhanden ift, ein Schiffer : Compact, eine Rayung, Bins ben , offentliche Baage ic., fur beren Gebrauch von ben, biefen Saven besuchenben Schiffen eine maßige Abgabe entrichtet mirb. beren Ertrag gur Unterhaltung biefer Unftalten vermenbet mirb. Sooffiel ift ale ber Saven ber Stadt Jever angufeben, mit ber es vermittelft eines Canale, bes Soofetiefes 23), bas gu jeber Sabredgeit, bei offenem Baffer, mit fleinen flachen Schiffen befahren werben fann, in Berbinbung fteht. Es werben bier jabrlich im Berbfte ein Pferbe : und Rram : Martt gehalten. -Die ebemals vom Dibenburgifchen Grafen Johann XVI, gegen Enbe bes 16ten Jahrhunderte bier angelegte Galine, in welcher aus bem falgigen Baffer bes Jabe : Bufens Galg gefiebet murbe. aina balb wieber ein , weil fie neben ben niebrigen Preifen bes Englischen und Luneburger Galges nicht befteben fonnte. -Fuleriege, 6. 27. Langengroben, 1. 3. Rufchenftatte, 1. 5. Depenhaufen, 1. 7. Tunnen, 2. 18. Balenhaufen, 1. 10. Buffenen, 1. 3. Großwarfen, 1. 5. Barfen, 1. 10. Burg, 2. 14. Bottens, 2. 15. Terffens, 2. 6. Dieten, 1. 9. Days haufen, 2. 21., war vormale ein 535 Grafen 67 Quabr. Rus then großes herrichaftliches Bormert, bas in ben Jahren 1691 - 1693 parcelirt und in 6 Theilen von verfchiebener Grofe ges gen 788 Rtblr. 8 fl. 10 DB. jabrliche Erbbeuer, 700 Rtblr. 14 fl. 121/2 B. Weinfauf in Sterb= und Beranberungs : Rals Ien, und 144 Rthir. 8 fl. 71/2 2B. Gefchent in Erbpacht ausges than murbe. Der eine Theil von 159 Grafen 14 Quabr. Rus

<sup>23)</sup> Im I. 1778 murbe bie Grabung eines Canals im Soots: Aufentief und die barüber mit Anpphausen abgeschloffene Convention landesbertlich genehmigt, und im folgenden Jahre kam ersterer au Stante.

then 8 Quade. Juh, murbe 1723 von der Cammer vermöge Ritacttechts für 3333 Richt. 9 fl. wieder eingesgen und im Zeir pacht gegeben. Diese 139 Graffe machen das seigige Percsspaftliche Boerwert Manhaufen aus. Pakenster Altenbeich, 18. 111 Schmidtshern, 1. 3. Desigonne, 1. 6., eine etwa 76% Mattgroße Domaine. Maphauser Eroden, 2. 13. Gerreiethgaufen 1. 7. Pakenser Reugroben, 3. 30. Großburey, 1. 7. Klein buren, 1. 6. Elbosferen, 1. 3.

103. Kirchfpiel Babbewarben, enthalt 130 Feuerftellen und 729 Einwohner, worunter 29 Sausteute Gigener, 33 Sausteute Pachter, 24 Saustings Cigener und 65 Saus

lings : Seuerleute, in einer Bauerfchaft,

Babbemarben ober Battwarben, 29. 165., ein Rirchborf mit 1 Dber : und 1 Unter : Paftorate , und 1 Rufferei. Die biefige (St. Johannis:) Rirche ift eine ber fconften und großten in Jeverland, Schreversort, ohne ben gum Rirchfpiel Weffrum gehörigen Theil, 2. 12. Dennborf, 5. 25. 3m 3. 1457 fiel in ber Dabe biefes Drte bei ber Mennborfer Brude ober bem bamaligen Giel swiften bem Jeverichen Sauptling Zanno Duren und bem Dftfriefifchen Sauptling Gibo von Efen 6 ein Treffen por, in welchem letterer eine gangliche Dieberlage erlitt. Es murben fo viele Diffriefen au Gefangenen ges macht, baf fie nicht alle in ber Beftung Jever Raum hatten, fondern in die bamale beveftigten Rirchen Bangerlandes einges fperrt merben mußten. Die in biefem Treffen eroberte Rahne murbe gum Undenten biefes fur Jeverland michtigen, rubmvollen Sieges in ber Rirche ju Biarben aufgehangt. Beringhaufen, 1. 7. Sadbaufen, 1. 7. Gummeleburg, 1. 7. Barfe, 4. 20. Rlein : Babbemarben, 1, 10., ein abelig freies, vormale rogbienft: pflichtiges Gut. Ibbenhaufen, 1. 4. Lubbenhaufen, 2. 11., ein bauernpflichtiges Gut von etma 69 Matt, bas pormale mit gu bem großen Domanen : Bute Canarienhaufen geborte, nachmals aber bavon getrennt und besonders verpachtet murbe. Geit 1804 ift es in Erbpacht gegeben, gegen einen jahrlichen Canon von 240 Rthir. 9 fl., 1657 Rthir, 6 fl. 5 B. Zarationepreis fur bie barauf befindlichen Gebaube, und gegen Uebernahme aller Raften, Rlein : Gaffiens, 1. 5. Canarienhaufen, 1. 7. Dies But nebft Lubbenhaufen und Savehaufen gehorte ehemals ber pon Bolelagerichen Ramilie, an bie es burch ein Fraulein von Sabbien mittelft Beirath gefommen mar und von welcher es bie Beveriche Cammer im Jahr 1737 fur bie Landesherrichaft fur 20,000 Rthir, taufte. Es ift frei von allen Abaaben . mit Aus-

nahme ber Drebiger = und Schullebrer : Gebuhren, feit 1785 in Erbpacht gegeben. Die ehemals bier geftanbene Burg , von ber noch bie Balle vorhanden find, murbe 1761 abgebrochen. Es ift bier eine aut eingerichtete offentliche Bleiche. Sabbin ober Sabbien, 17. 90. Begehorn, 1. 2. Sanhaufen (richtiger Sajohaufen), 1. 11., groß etwa 771/2 Matt, gehorte vormale au Canarienhaufen, und ift jest ein bauernpflichtiges Cammergut, bas feit 1804 in Erbpacht ausgethan ift, gegen einen jahrlichen Canon von 299 Rthir, 18 fl. und Uebernahme ber bauerpflichtis gen Abaaben; Die Bebaube mußte ber Erbpachter noch befonbers mit 2550 Rthir, begabien. Pophaufen, 1. 7. Sobebelle, 1. 1. Sootwarfe, 1. 7. Commer, 1. 8. Binter, 1. 6. Debringes burg , 1. 6., ein, etwa 60 Matt großes, abel. freies Gut, meldes allein nur noch mit bem Rofbienft behaftet ift, weil, ale im I. 1805 bie Rofbienftpflichtigfeit aufgehoben murbe, ber Befiber beffelben fich ju bem bestimmten jahrlichen Canon von 5 Rebir. nicht verftehen wollte. Die ehemale bier vichandene Burg murbe 1760 abgebrochen. Zain, 5. 25. Fettpott, 1. 4. Depenhaufen, 3. 18. Rothehaus, 1. 3. Garmfenhaufen ober Garmehaufen, 2. 12., ein abel. freies, vormals rofbienftpflichtiges Gut. Cho-baufen, 1. 4. Fuleriege, 2. 8. Gilbe, 1. 3. Naborft, 1. 4. Mabbewarber Muble, 1. 8. Reu - Strudhaufen, 1. 7. Groß. Strudhaufen, 1. 6., Riein - Strudhaufen, 1. 9. Diefe 3 lettern machten ehebem ein einziges, etwa 200 Matten großes, abeligfreies Gut aus. Molferen, 1. 5. Soofetief, 1. 6. Grofe Baffens, 3. 17. Sogebrugge, 1. 8. Mustunbigeren, 1. 6. Folberehaufen, 1. 9. Schweinsmagen, 1. 3. Rlein = Soffiens, 1. 4. Gubmenbung , 4. 26. Groß= Soffiens, 1. 5. Frohufen, 1. 7. Groß: Elmfenhaufen ober Elmehaufen, 1. 7., ein abeligfreies But, bas feboch meiter feine Freiheiten bat, ale baf es non ber ordinaren Contribution frei ift. Rlein : Elmshaufen, 1. 3. Ruchemege, 3. 12. Gubbene, 2. 10. Tralene, 5. 31. In bem Barf (Unbobe), worauf bieg Dorf fteht, fand man vor einigen Jahren , bei Grabung eines Brunnens, in einer Tiefe von etwa 10 Auf (alfo mit bem umliegenben fogenannten Manfelbe in gleicher Bobe) einen hohlen Raum und meichen Schlamm mit Pfablen und Brettermert. Dabe babei fant man in einer Diefe von etwa 4 Fuß unter ber Dberflache einen Difthaufen, morin Knochen von fleinen Schafen (mahricheinlich von ber fogenannten Saibichnuden : Art), auch Stroh und Afchenhaufen befindlich waren. Sieraus will und fann man fchliegen, bag vor Muftragung biefes Barfe (ber ein Bert ber Menichen und nicht ber Matur ju fenn icheint) bie ehemaligen Bewohner biefer Gegend niedrigere Plage bewohnten und von Biehzuch und Acredau leben. Auch fand man einma bafelft unter ber Dberfiche eines Sartens, ber zu einer ungewöhnlichen Tiefe umgegraben wurde, eine regelmösige Stafe von Jiegelfeinen. — holschulen, 1. 6. Gofema, 3. 4. Ulfenburg, 2. 13.

104. Rirchfpiel Buppels, worin 8 Sausleute mit eigenen Stellen, 18 Sausleute mit gepachteten Stellen, 24 Sausleute mit 35 Ruerfellen mit 417 Einwohnern in fofgenben nur eine Bauer75 Reuerfellen mit 417 Einwohnern in fofgenben nur eine Bauer-

fchaft bilbenben Ortichaften :

Buppele, 13, 79., ein Rirchborf mit 1 Daftorei, Rapeborn, 1. 5. Depenhaufen, 1. 6. Rufterei, 1. 2. Reuwert, 1. 2. Menhaufen, 1. 8. Rlein : Lauenftebe, 2, 5. Dauens, 2. 16. Dbenhaufen, 1. 9. Bauenhaufen, 1. 7. Pophaufen, 1.7. Norber Gubmendung, 2. 11. Rrummehorn, 1. 5. Gamfermeg, 1. 2. Lauenftebe, 1. 6. Attenbrude, 2. 6. Junferen, 1. 5. Buppels fer Altenbeich, 33. 170., eine ber großeften Dorfer in Jeverland. Sifchaufen , (eigentlich Groß : Sifchhaufen Rintenburg, 1. 7. genannt, jum Unterfcbiebe von Rlein . Rifchaufen), 3. 20., ein abelig freies etwas uber 100 Matten großes Gut, bas einzige Leben in gang Jeverland, (mit Musnahme ber fogenannten Cavillerei ober Scharfrichterei in ber Borftabt Jever, bie mit bem baju gehörigen ganbe, bem fogenannten grunen Barf ober Grasanger, auch ein Leben ift ). Das ju Sifchhaufen ftebenbe große, mit einem Thurm gegierte und boppelten Graben umgebene Berrenhaus foll eine ebemalige , 1570 gebauete Burg fenn. Es gehorte vormale bem Jeverfchen Bice-Prafibenten von Beltgien . von beffen Erben es Johann Fooden Duller 1773 fur 11,000 Rthir. Golb taufte, beffen Entel es noch befist. Es bat eine angenehme, wegen ber Rabe von Sootfiel gum Abfas feiner Producte fehr bequeme Lage. Dfterbieten, 1. 8. Guber-Gubmenbung, 1. 7. St. Jofter Duble, 3, 19.

105. Kirchfpiel Olborf, mit 70 Feuerstellen und 393 Einwohnern, worunter 13 Sausfeute mit eigenen Stellen, 13 Sausfeute mit eigenen Stellen, 13 Sausfeute mit gepachteten, 24 Hauslings-Eigner und 27 Saustings-Heursteute. Es begreift nur eine Bauerschaft gleiche Ra-

mens mit folgenben Ortfchaften :

Dloorf, 12.68, ein Airchorf mit 1 Pasiorei und Rufterei. Othorfer Barf, 14. 80. Es war hier ehemals eine auf zwei Barfen ober hugeln stehende Burg, die mittelst einer Zugbrude mit einander verbunden waren. Bor einigen Indren entsprang in einem an ber hiefigen Anhhh be befegnen Haufe aus der haten Dreichtenne pidslich eine Quelle, die trifalthelles Waffer von etwas bittereim Geschmad gab. Eine damit angestellte chemische Unterschause ergad aber, daß es nicht mineralisch sen. Auchschaffete, 1.4. Poggenburg, 1.10. Geldenring, 1.3. Hiefter, 1.5. Barbeter, 1.2. Bulch, 1.10. Soldenring, 1.3. Potter, 1.5. Barbeter, 1.2. Bulch, 1.10. Diderschaum, 2.11. Einer Apiel biefe Boefes gehört zum Kirchfpiel Wahpels. Garfiens, 2.9. Zatsbaufen, 1.9. Amhaufen, 2.16. Ederter, 1.6. Hierekhaufen, 1.9. Gammens, 2.13. Klein-Gammens, 1.3. Diebwarfen, 4.17. Utbaufen, 4.27. Dhimlig, 1.3. Neuwarfen, 6.33. Giottery, 1.3. Langsbauf, 1.6. Kuperlede, 1.4.

106. Kirchfpiel Westrum, mit 26 Feuerstellen und 122 einwohnern, worunter 5 hausseute Eigener, 7 heuerl. Hausleute ober Plächer, 8 Eigener-Hustinge und 11 heuerl. Husttinge. Es ist das kiensste kirchfpiel im gangen kande und enthält um eine Bauerschaft mit nachstehnden wenisen Deschäften :

Westeum, 10, 39., ein Richhoef mit 1 Passert und 18 füsterei. Wonetten, 1. 2. Steinnere, 2. 6. Sattens, 1. 2. Sorgenfree, 1. 4. Reifeburg, 2. 15. Derthaufen, 1. 9. Straterie, 1. 8. Schreiterbort, 3. 15. Der tleintree, hier nicht mit gegabte Theit diese Dorfs geber zum Krichhousen, 2. 10., eine ehemalige Burgflitte, jett ein berre Gastliches Westenet von eine ab 40 Watt. Der heselblit besindliche Thurm wurde 1793 abgebrochen. Braterey, 1. 2. Reuentrug, 1. 4.

## Anhang

## Die Berrlichfeit Anpphaufen.

Diefe Berrlichkeit beftand in altern Beiten aus ben beiben Saufern ober Berrichaften Anppens, mogu bie beiben Rirchfpiele Rebbermarben und Accum gehorten, und aus Inhaufen, bem febigen Rirchipiel Genamarben im norblichen Theil ber jebigen herrlichfeit. Beibe, Anpphaufen (bamale Anppens genannt) und Inhaufen, hatten eine Beitlang, jebes feine befonbern Sauptlinge, bie aber unter ben Jeverifden Sauptlingen fanben; und ihre Befigungen machten einen integrirenben Theil von Jeverland aus. Es hatte nemlich Cho Bomten ber altere, erfter Sauptling bon gang Jeverland, bei Berbeirathung feiner Schwefter Bille b an ben Sauptling Ito Onneten bas Saus Inhaufen gum Brautichat gegeben, und babei bedungen, bag wenn aus biefer Che teine mannliche Erben tommen murben, Inhaufen wieber an Jever gurudfallen follte. Dieß hatte nun gefchehen muffen, ba ber Fall eintrat, bag aus jener Che feine Gohne, fonbern nur eine Tochter tam. Deffenungeachtet behauptete fich Ito Onneten im Befit von Inhaufen, und brachte es auf feinen mit einer Concubine erzeugten Gobn MIto und beffen Rachfommen, Anpphaufen aber hatte bes Ebo Bomtens Entelin Rinnelt (Rein= holba), melde an ben aus Butigbingen pertriebenen Sauptling Lubbe Onnefen verheirathet mar, jum Brautichas erhalten. Dem aus biefer Che entsproffenen Cohne, befannt unter bem Ramen Jung Cho im Bant, murbe aber von feinem Bater beffen mit einer Beifchlaferin, Beulup ober Binlef, (naturlichen Tochter bee Ito Onnelen ju Inhaufen) erzeugter Cobn Ro vorgezogen: biefer folgte feinem Bater in bem unrechtmaßigen Befit von Anpphaufen, und, um fich befto ficherer in bemfelben ju behaupten, begab er fich in ben Schut bes Erbfeindes bes Beverifchen Saufes, bes Grafen Ebgard von Dfifriestand, und übertrug Anpphaufen bemfelben gu Leben (1495). Geinem Better Rolef ober Bulf von Inhaufen vermachte er in feinem Teftament Anrphaufen unter ber Bedingung, fich gleichfalls von Dftfries: land bamit belehnen ju laffen. Dieg gefchah; und fo murbe Anpphaufen und Inhaufen unter einem Befiber vereinigt. Da bief alles aber nicht mit bes Jeverl. Sauptlings Ginwilligung gefchehen mar, vielmehr biefe Ditfriefifche Belehnung Jeverifcher Ceits niemals freiwillig fur gultig anerkannt worden ift, auch bie rechtmäßige Erbin von Anpphaufen, Reinholba bie jungere, Tochter bes Jung Cho im Bant, ihr Erbrecht an baffelbe bem Severl, Bauptling Ebo Bomfen bem jungern übertragen batte: fo verloren bie Jeverlanbifchen ganbesberren auch nicht ihre Rechte und Unfpruche an biefe vormale Severl, Befibung. Schon Kraulein Maria von Jever fuchte (1548) biefelben im Bege Rechtens gelten ju maden und ftellte beghalb eine Rlage wiber Dftfriesland beim Reichscammergerichte an. Gie erlebte aber bas Enbe Diefes von ihr angefangenen und von ihren Regierungs : Dachs folgern , ben Dibenburgifchen Grafen, fortgefesten Prozeffes nicht, ba erft 44 Sabre nach angestellter Rlage (1592) bas End-Urtheil erfolgte, welches bem Grafen Johann XVI. von Dibenburg bie herrlichkeit In = und Anpphaufen guerkannte. Bon biefem Urtheile appellirten gwar bie Freiherren von In : und Anpphaufen unb fuchten bie Bollftredung beffelben burch alle mogliche Rechtemittel und Chicanen binguhalten, fo bag es erft 1623 bem Grafen Anton Gunther v. Dibenburg gelang, fich mittelft eines Raiferlichen Befehle in ben Befit von In= und Anpphaufen gu feben, nachbem er mit bem Inhaber Diefer Berrlichfeit einen Bergleich gefchloffen batte, wornach biefer gur ganglichen Abfindung aller feiner vermeintlichen Unipruche bie Gumme von 50,000 Rthlr. erhielt, mit ber Erlaubnig fur fich und feine Rachkommen gur Beibehaltung bes Titels eines Freiherrn von Anphaufen. Die Seiten - Bermanbte beffelben hatten gwar Diefen Bergleich nicht genehmigt, fonbern festen ben Proges fort, aber ohne gunfligen Erfolg fur fie. Graf Anton Gunther blieb in rubigem Refite biefer Berrlichkeit und vermachte fie, mit Buftimmung feiner Mllobial . und lebens . Erben , in feinem Zestamente von 1663 feinem naturlichen Cobne, bem Baron, nachmaligem Reichsgrafen pon Albenburg, ale eine freie Allobial - Bertichaft; jeboch mit Borbehalt ber eventuellen Succeffion fur Die Befiger von Jever auf ben funftig etwa eintretenben Sall bee Abgange ber Rachtommenichaft bes Graflich Atbenburgifchen Saufes. - Rach Ertofchung ber mannlichen Linie biefes Saufes tam Diefe Berrlichfeit Durch eine Entelin bes erften Erwerbers mittelft Beirath an Die jebige Graflich von Bentinfiche Familie. - In neuern Beiten hatte Anpphaufen gleiches Schidfal mit Jever : beibe murben, wie vorbin icon bei letterem ermabnt ift. 1807 vom Raifer Rapoleon mit bem Ronigreiche Sollanb vereinigt, 3 Jahre barauf wieber bavon getrennt und zu bem Frangofischen Raiferreiche geschlagen. Sim Berbft 1813 murben fie vom Ruffifden General von 2Bingingerobe mieber erobert, im Ramen bes Raifers von Ruftanb in propiforifden Belis genommen und von lesterem bem Seraca von Diben burg übergeben, erftere, (bie Berrichaft Jever) gur Abminiftration und Benubung, lettere, (bie Berrtichteit Knnphaufen ) zur obrigfeitlichen Bermaltung ; melde jest vom Serzoglich Dibenb. Umte Dinfen mabrgenommen wirb. - Die guteberrliche Benutung hat gwar ber Graf von Bentint behalten; er verlangt aber aus mehreren in ber, beim Congreg ju Machen ubergebenen. (in ber Bremer Beitung vom 3, 1818 Dr. 336 abgebrudten ) Denefdrift porgetragenen Grunben bie vollige Bieberberftellung aller vorigen Berhaltniffe biefer Berrlichteit gegen bas Bergogthum Dibenburg, und ift baruber mit bemfelben in Differengen gerathen, beren Enticheibung ber Raifer von Rufland als Biebereroberer ober Befreier Diefer Proving von ber Frangofifden Berrichaft bem Ronige von Dreugen anbeimgeftellt bat, Die aber bis iest noch nicht erfolgt ift. Rur bie Bewohner biefes ganbchens ift biefer ungemiffe Buftanb ber politifchen Berhaltniffe beffetben in fo fern gang portheilhaft, ale fie baburd bie jest von ber Confcription, ber Militar : Unterhaltung und Ginquartierung fret find und manche anbre Eremtionen genießen.

<sup>24)</sup> Rach einer neuern Jahlung foll es nur 2859 Einwohner und nach Arends (Officiesland u. Jever II. S. 289.) nur 2820 Einwohner, aber 591 Feuerftellen haben.

und Settweiben und heuwerbung, dann wieder gum Getreibesau benugt. Das sogenannte Snidtanb (auch hammerich ober Diferland genannt) aber läßt man gewöhnlich nur 6 — 10 Jahre im Grünen liegen, benuht es dann jum Getreibebau, und so abverchselnt weiter.

Die Bewohner find grofesten Theils Evangelisch Lutherifche und Reformitte. Lettere, ju benen auch die graftich Bentinfiche Kamilte (Bestiecein biefer Gerelichfeit) gehotet, haben ju Accum eine Kirche und einen reformieten Prebiger.

Die 3 Rirchspiele biefer herrlichkeit und bie barin belegenen Ortschaften find folgende:

1. Rirchfpiel Febbermarben, mit 235 Feuerftellen 29) und 960 Einwohnern, worunter 29 Sausfeute mit eigenen Stellen, 19 Sausfeute mit gepachteten, 67 Sausfings Signer und 119 Sausfeute mit gepachteten, folgenden Drichaften:

Bebbermarben (ehemals Febbewert genannt), 70. 268., ift ein wohlgebauetes Dorf, bas einem Bleden gleicht, und eine ansehnliche Rirche mit 2 lutherischen Predigern, auch ver-

<sup>25)</sup> Rad Arenbe a. a. Orte gabit es nur 180 Feuerftellen.

2. Kirchfpiel Sengwarben 29), hat 238 Feuerfiellen mit 1402 Einwohnern, worunter 49 Eigner Daubleute, 41 Pacheter, 79 Saublings Eigner und 154 Saublings heuerleute, in folgenben Drifchaften:

Genamarben (in alten Beiten Gennewert genannt), 68. 394., ift ein großes, im Gangen regelmäßig und mohlgebauetes Rirchborf mit 1 Rirche und 2 luther, Prebigern, bas mehr bas Unfeben eines Marttfledens, ale eines Dorfes hat. Es mohnen bier auffer ben Adereleuten, verfchiebene Sanbwerter. Runftler und Raufleute. Der biefige ichrlich im Geptember gehalten merbenbe Pferbemartt wird ziemlich ftart befucht. Behlene, 13.77. Sebbeburg, 1. 7. Dubman, 1. 4. Rrummeborn, 2. 5. Rienberg, 1. 3. Teggeshaufen, 2. 8. Wefterhaufen, 8. 44. Quartier , 1. 6. Utwarfe , 3. 27. Rlein = Utwarfe , 1.4. haufen, 2. 10. Rlein : Bufchhaufen, 2. 12. Sengwarber Duble 1. 9. Bei Sooffiel, 10. 66., macht feiner Lage nach mit bem im Jeverl, Umte Minfen liegenden Dorfe Sooffiel nur einen Drt aus. Wilbeshaufen , 1. 5. Bohnenburger Deich , 3. 23. Bohnenb, Reibe , 18, 101. Bohnenburg , 7, 49. Dabe babei ift ber etwa 107 Datt große Bohnenburger Groben. haufen, 3. 18. Inhaufer : Giel, 16. 83., mit einem fleinen Saven, mogu bas hiefige Mugen - Sieltief eingerichtet ift. Begen ber Boll : und Accife-Freiheit merben von einigen bier mohnenben

<sup>26)</sup> Dief Rirchfpiel machte ebemals bie herrlichkeit Inhaufen aus, bie im 3. 1496 mit Anpphaufen vereinfat wurde.

Raufleuten siemlich bebeutenbe Gefchafte in Colonialmagren unb einigen anbern Sanbelfartifeln gemacht. Borguglich lebhaft mar bier ber Sanbel mabrent bes Scefrieges, und befonbere im St. 1805, ale bie Anpphaufer Rlagge faft auf allen Deeren webete und fich Ditfriefifche und anbre Raufleute berfelben bebienten, wie fpaterhin ber Papenburger glagge. Memerebaufen, 3. 19. 3bfchen= haufen, 2. 15. Remmelhaufen, 4. 24. Großen : Sanbberg, 1. 9. Rleinen = Canbberg, 1. 3. Dhlader, 1. 8. Bauens, 2, 11. Uthaufen , 1. 4. Dutthaufen , 1. 6. Rolfbaufen , 2. 8. Uttere, 8, 55, Boffapp , 8, 49, Mitong , 5, 26, Brebbemarben , 15, Gengmarber Altenbeich, 7. 42. Schonengroben, 1. 6. Colbehorn, 1. 4. Beim Mittelbeich, 1. 6. Tibofelb, 1. 11., ein fcones, aus ben Ruinen ber abgebrochenen alten Burg Inbaufen erbauetes, nach feinem Erbauer, bem ehemaligen Baupt= ling Tibo pon Anpphaufen, benanntes graffiches Bormert, mogu betrachtliche ganbereien geboren. Altmublen : Statte. 1. 4.; ift fo benannt von ber ehebem bier geftanbenen Genamarber Duble. Die nachmale in Die Rabe von Sooffiel verlegt murbe. Inhaufen, 1. 9. Sier hatten bie ehemaligen Sauptlinge von Inhaufen eine nach alter Urt giemlich ftart befeftigte Burg, Die ber Jeverl, Sauptling Cho Bomten ber jungere im 3. 1494 fchleifen lief. Sie ftand an bem ebenvorher ermahnten, Mit : Dublen : Statte genannten Orte am Bufammenftog ber Gengwarber und Rebbermarber Grenge. Beifterberg, 1. 6. Genamarber Grashaus, 1. 9. Ungetel, 5. 35.

3. Kirchfpiel Accum, worin 95 Feuerstellen mit 532 Einwohnern, worunter 19 Sausleute Signer, 15 heuer-hausleute ober Pachter, 33 Sausleute Signer und 52 Sauslings-Beuerleute, in folgenden Driffchefen:

Accum, 38. 225., ein auf einem Waaf (Anhöbe) liegenbes Doef mit einer 1719 erbauten reformiten Kirche, worin sich ein schöners, aus schwarzem Marmor geduuren Monument bes 1567 versteckenen Suprtings Albo von In und Neppbausen und seiner Gemachtn befinder. Die gann ande bei biesem Doefe besindige Niedrigung oder Bertiefung soll in alten Zeiten, als be Made noch ein berieter, tiefer Alus dore eine Seebalge war, ein Javen gewesen von Auchersteinen und alte Philde gefunden, bie man für Uederbleibel eines ehemats dasselh bestindig gewesenen Sick bilt. Den Namen biese Drei wollen Linige wesenen Sick bilt. Den Namen biese Drei wollen Linige worfenen Sick bilt. Den Namen biese Drei wollen Linige worfenen Wichte einen am Wasser gestegenen Drei bedeuten

## 394 3meiter Abidnitt. Die Berrlichfeit Anpphaufen.

soll, Andere vom Plattbeutschen Worte Ankum, d. b. Unkunft, ableiten, weil es für bie von der Midlichen Seite über die Made, mittelst einer Sähre überfesenden, der Anunste Jot war. Svodung, 4. 22., wo, wie schon ber Name andeutet, ebedem eins Burg sand. Mennhaufen (richtiger Mendausen, 10. 40. Holle, 1. 7. Fegefeuer, 1. 10. Sonderbares Zusammentressen, das bei den högesfeuer dier einander lo nade find? Angewert, 36. 3. 3. Menmhaufen, 52. Accumer Siel, 3. 17. von dem abemald hier an dem Made "Aus worhendenen Siele se benantz, bet 1522 einzign, als ber Mistriager Siel angelegt wurde.



.

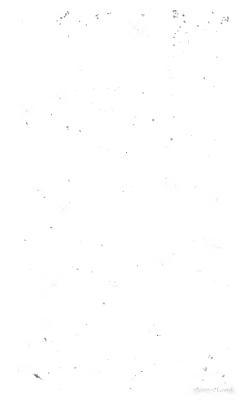



